



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by
Peter Kaye



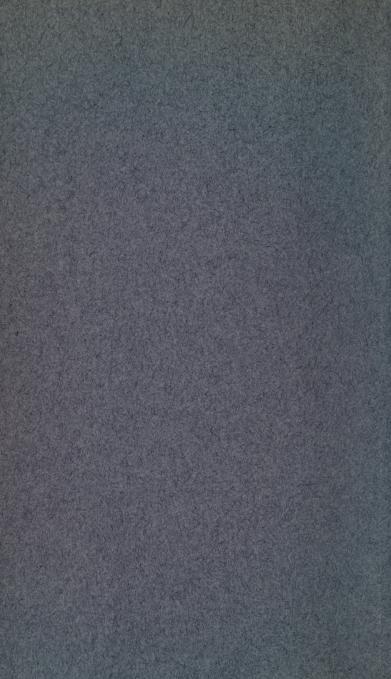





## Adalbert-Stifter Studien

Zweiter Band



ImInsel-Verlag zu-Leipzig

Nonlbert-Stiffer



In Insel-Berlag zu-Leipzig

## Mbdias

comporten find a work of each old fals alfolden penischen Bebere Macht. Gefendelegg Dad gehr empfangen follen Die Glorife

## Efther

S gibt Menschen, auf welche eine solche Reihe Ungemach aus heiterm Himmel fällt, daß sie endlich dastehen und das hagelnde Gewitter über sich ergehen lassen: so wie es auch andere gibt, die das Glück mit solchem ausgesuchten Eigensinne heimsucht, daß es scheint, als kehrten sich in einem gegebenen Falle die Naturgeseße um, damit es nur zu ihrem Heile ausschlage.

Auf diesem Wege sind die Alten zu dem Begriffe des Fatums gekommen, wir zu dem milderen des Schicksals.

Aber es liegt auch wirklich etwas Schauderndes in der gelassenen Unschuld, womit die Naturgesetze wirken, daß uns ist, als lange ein unsichtbarer Arm aus der Wolke und tue vor unsern Augen das Unbegreisliche. Denn heute kömmt mit derselben holden Miene Segen, und morgen geschieht das Entsegliche. Und ist beides aus, dann ist in der Natur die Unbefangenheit, wie früher.

Dort, zum Beispiele, wallt ein Strom in schönem Silbersspiegel, es fällt ein Knabe hinein, das Wasser kräuselt sich liebslich um seine Locken, er versinkt — und wieder nach einem Weilchen wallt der Silberspiegel, wie vorher. — Dort reitet der Beduine zwischen der dunklen Wolke seines Himmels und dem gelben Sande seiner Wüsse: da springt ein leichter, glänzender Funke auf sein Haupt, er fühlt durch seine Nerven ein unbekanntes Nieseln, hört noch trunken den Wolkendonner in seinen Ohren und dann auf ewig nichts mehr.

Dieses war den Alten Fatum, furchtbar letzter, starrer Grund des Geschehenden, über den man nicht hinaussieht und jenseits dessen auch nichts mehr ist, so daß ihm selber die Götter unsterworfen sind: uns ist es Schicksal, also ein von einer höhern Macht Gesendetes, das wir empfangen sollen. Der Starke unterwirft sich auch ergeben, der Schwache stürmt mit Klagen darwider, und der Gemeine staunt dumps, wenn das Ungebeure geschieht, oder er wird wahnwißig und begeht Frevel.

Aber eigentlich mag es weder ein Fatum geben, als lette Unvernunft des Geins, noch auch wird das einzelne auf uns gesendet; sondern eine heitre Blumenkette hangt durch die Unendlichkeit des Alls und sendet ihren Schimmer in die Bergen - die Rette der Ursachen und Wirkungen - und in das Haupt des Menschen ward die schönste dieser Blumen geworfen, die Bernunft, das Muge der Geele, die Rette daran anzuknupfen und an ihr Blume um Blume, Glied um Glied hinabzugablen bis zulegt zu jener hand, in der das Ende ruht. Und haben wir dereinstens recht gezählt und konnen wir die Bablung überschauen: dann wird für uns fein Zufall mehr erscheinen, sondern Folgen, fein Unglud mehr, sondern nur Berschulden; denn die Lucken, die jest find, erzeugen das Unerwartete, und der Migbrauch das Unglückselige. Wohl zählt nun das menschliche Geschlecht schon aus einem Jahrtausende in das andere, aber von der großen Rette der Blumen find nur erft einzelne Blätter aufgedeckt, noch fließt das Geschehen, wie ein heiliges Rätsel, an uns vorbei, noch zieht der Schmerz im Menschenherzen aus und ein - - ob er aber nicht zuletzt felber eine Blume in jener Rette ift? wer kann das ergrunden? Wenn dann einer sagt, warum denn die Kette so groß ist, daß wir in Jahrtaufenden erst einige Blätter aufgedeckt haben, die da duften, so antworten wir: Go unermeglich ift der Borrat darum, damit ein jedes der kommenden Geschlechter etwas finden könne, - das kleine Aufgefundne ist schon ein großer, herr= licher Reichtum, und immer größer, immer herrlicher wird der Reichtum, je mehr da kommen, welche leben und enthüllen, und was noch erft die Woge aller Zukunft birgt, davon konnen wir wohl kaum das Tausendstel des Tausendstels ahnen. - - Wir wollen nicht weiter grübeln, wie es sei in diesen Dingen, sondern schlechthin von einem Manne erzählen, an dem sich manches davon darftellte und von dem es ungewiß ist, ob sein Schicksal ein seltsameres Ding sei oder sein Berg. Auf jeden Fall wird man durch Lebenswege wie der seine zur

Frage angeregt: "Warum nun dieses?" und man wird in ein düsteres Grübeln hineingelockt über Vorsicht, Schicksal und letten Grund aller Dinge.

Es ist der Jude Abdias, von dem ich erzählen will.

Wer vielleicht von ihm gehört hat oder wer etwa gar noch die neunzigjährige gebückte Gestalt einst vor dem weißen Häuschen hat sißen gesehen, sende ihm kein bitteres Gefühl nach — weder Fluch noch Segen, er hat beides in seinem Leben reichlich geerntet —, sondern er halte sich in diesen Zeilen noch einmal sein Bild vor die Augen. Und auch dersenige, der nie etwas von diesem Manne gehört hat, solge uns, wenn es ihm gefällt, bis zu Ende, da wir sein Wesen einsach aufzustellen versucht haben, und dann urteile er über den Juden Abdias, wie es ihm sein Herz nur immer eingibt.

Dief in den Buften innerhalb des Utlasses steht eine alte, aus der Geschichte verlorene Romerstadt. Gie ist nach und nach zusammengefallen, hat seit Jahrhunderten keinen Ramen mehr; wie lange sie schon keine Bewohner bat, weiß man nicht mehr, der Europäer zeichnete sie bis auf die neueste Zeit nicht auf seine Karten, weil er von ihr nichts ahnete, und der Berber, wenn er auf seinem schnellen Rosse vorüberjagte und das hängende Gemäuer stehen sah, dachte entweder gar nicht an dasselbe und an deffen Breck, oder er fertigte die Unbeimlichfeit feines Gemutes mit ein paar aberglaubischen Gedanken ab, bis das lette Mauerstud aus feinem Gesichte und der lette Ton der Schakale, die darin hausen, aus seinem Dhre entschwunden war. Dann ritt er frohlich weiter, und es um: gab ihn nichts, als das einsame, bekannte, schone, liebgewordene Bild der Bufte. Dennoch lebten außer den Schafalen, der ganzen, übrigen Welt unbekannt, auch noch andere Bewohner in den Ruinen. Es waren Kinder jenes Geschlechtes, welches das ausschließendste der Welt, starr bloß auf einen einzigsten Punkt derselben hinweisend, doch in alle Lander der Menschen zerstreut ist und von dem großen Meere gleichsam

auch einige Tropfen in diese Abgelegenheit hinein versprift hatte. Duftre, schwarze, schmutzige Juden gingen wie Schatten in den Trümmern herum, gingen drinnen aus und ein und wohnten drinnen mit dem Schafal, den sie manchmal fütter= ten. Es wußte niemand von ihnen, außer die anderen Glaubensbrüder, die draußen wohnten. Gie handelten mit Gold und Gilber und mit andern Dingen, von dem Lande Ugppten herüber, auch mit verpesteten Lappen und Wollenzeugen, da= von sie sich wohl selber zuweilen die Dest brachten und daran verschmachteten - aber der Gohn nahm dann mit Ergebung und Geduld den Stab seines Baters und wanderte und tat. wie dieser getan, harrend, was das Schicksal über ihn verhangen moge. Ward einmal einer von einem Kabylen erschlagen und beraubt, fo heulte der gange Stamm, der in dem wuften, weiten Lande zerstreut war - und dann war es vorüber und vergessen, bis man etwa nach langer Zeit auch den Rabylen irgendwo erschlagen fand.

Go war dies Volk, und von ihm stammte Abdias her.

Durch einen römischen Triumphbogen hindurch an zwei Stämmen verdorrter Palmen vorbei gelangte man zu einem Mauerklumpen, deffen Zweck nicht mehr zu erkennen war jest war es die Wohnung Arons, des Baters des Abdias. Dben gingen Trummer einer Bafferleitung darüber, unten lagen Stücke, die man gar nicht mehr erkannte, und man mußte sie übersteigen, um zu dem Loche in der Mauer zu gelangen, durch welches man in die Wohnung Arons hinein fonnte. Innerhalb des ausgebrochenen Loches führten Stufen hinab, die Gimse einer dorischen Ordnung waren und in unbekannter Zeit aus unbekanntem zerstörenden Zufalle hierher gefunden hatten. Gie führten zu einer weitläufigen Wohnung binunter, wie man sie unter dem Mauerklumpen und dem Schutte von außen nicht vermutet hatte. Es war eine Stube mit mehreren jener fleinen Gemächer umgeben, wie sie die Römer geliebt hatten, auf dem Boden aber war kein Eftrich oder Getäfel oder Pflaster oder Mosaik, sondern die nackte Erde, an den Wänden waren feine Gemälde oder Bergierungen, fondern die römischen Backsteine faben heraus, und überall waren die vielen Vacke und Ballen und Rramereien verbreitet, daß man sah, mit welchen schlechten und mannigfaltigen Din= gen der Jude Uron Handel trieb. Vorzüglich aber waren es Rleider und geriffene Lappen, die herabhingen und die alle Karben und alle Ulter hatten und den Staub fast aller Länder von Ufrika in sich trugen. Zum Sigen und Lehnen waren Saufen alter Stoffe. Der Tisch und die andern Geräte maren Steine, die man aus der alten Stadt gusammengetragen hatte. Sinter einem herabhangenden Busche von gelben und grauen Raftanen war ein Loch in der Mauer, welches viel kleiner war als das, welches die Stelle der Tür vertrat und aus dem Kinsternis heraussah, wie aus einer Grube im Schutte. Man meinte nicht, daß man da hineingehen konne. Wenn man sich aber gleichwohl buckte und hindurchkroch, und wenn man den frummen Bang zuruckgelegt hatte, der da folgte, fo fam man wieder in ein Zimmer, um das mehrere andere waren. Auf dem Rußboden lag ein Teppich aus Persien, und in den andern waren ähnliche oder gleiche, an den Banden und in Nischen waren Polster, darüber Vorhänge und daneben Tische von feinem Steine und Schalen und ein Bad. Bier faß Efther, Arons Beib. Ihr Leib ruhete auf dem Geidengewebe von Damaskus, und ihre Bange und ihre Schultern wurden geichmeichelt von dem weichsten und glühendsten aller Zeuge, dem gewebten Märchen aus Raschemir, so wie es auch die Sultana in Stambul hat. Um sie waren ein paar Bofen, die schone Tücher um die klugen, schonen Stirnen hatten und Perlen auf dem Busen trugen. Sieher trug Uron alles zusammen, was gut und den armen Sterblichen schmeichelnd und wohltätig erscheint. Der Schmuck war auf den Tischen herumge= legt und auf den Banden zerstreut. Das Licht sandten von oben berab mit Morten verrankte Kenster, die manchmal der

gelbe Büstensand verschüttete, - aber wenn es Abend wurde und die Lampen brannten, dann gligerte alles und funkelte und war hell und strahlenreich. Das größte Kleinod Urons außer dem Beibe Efther war ihr Gohn, ein Rnabe, der auf dem Teppiche spielte, ein Knabe mit schwarzen, rollenden Augenkugeln und mit der ganzen morgenländischen Schönheit seines Stammes ausgernftet. Dieser Anabe war Abdias, der Jude, von dem ich erzählen wollte, jest eine weiche Blume, aus Esthers Busen hervorgeblüht. Aron war der reichste in der alten Romerstadt. Dies wußten die andern, die noch mit ihm da wohnten, fehr gut, da fie oft Benoffen feiner Freuden waren, so wie er von ihnen auch alles wußte: aber nie ist ein Beispiel erhört worden, daß es der vorüberjagende Beduine erfuhr oder der trage Bei im harem: sondern über der toten Stadt hing schweigend das duftere Geheimnis, als wurde nie ein anderer Ton in ihr gehört als das Wehen des Windes, der sie mit Sand füllte, oder der furze, beife Schrei des Raub: tieres, wenn die glübende Mondesscheibe ober ihr stand und auf sie niederschien. Die Juden handelten unter den Stämmen herum, man ließ sie und fragte nicht viel um ihren Wohnort - und wenn einer ihrer andern Mitbewohner, ein Schafal, hinauskam, so ward er erschlagen und in einen Graben ge= worfen. Auf seine zwei hochsten Guter häufte Uron alles, wovon er meinte, daß es ihnen gut sein konnte. - Und wenn er draußen gewesen war, wenn er geschlagen und von Wohnort zu Wohnort gestoßen worden war und wenn er nun heimkam und genoß, was die alten Könige des Volkes, vornehmlich jener Salomo, als die Freude des Lebens hielten, so empfand er eine recht schauerliche Wollust. - Und wenn ihm auch zuweilen war, als gabe es noch andere Geligkeiten, die im Bergen find, fo meinte er, es fei ein Schmerz, den man flieben muffe, und er floh ihn auch, nur daß er dachte, er wolle den Knaben Abdias eines Tages auf ein Ramel setzen und ihn nach Rabira zu einem Arzte bringen, daß er weise wurde, wie

es die alten Propheten und Führer seines Geschlechtes gewesen. Aber auch aus dem ist wieder nichts geworden, weil es in Bergessenheit geraten war. Der Knabe hatte also gar nichts, als daß er oft oben auf dem Schutte stand und den weiten, ungeheuren himmel, den er fah, für den Mantelfaum Jehovas hielt, der einstens sogar auf der Welt gewesen war, um sie zu erschaffen und sich ein Volk zu wählen, mit dem er af und mit dem er umging zur Freude seines Bergens. Aber Efther rief ihn wieder hinab und legte ihm ein braunes Rleidchen an, dann ein gelbes und wieder ein braunes. Gie legte ihm auch einen Schmuck an und ließ die Schönheit der Perle um feine dunkle feine haut dämmern oder das Feuer des Demanten daneben funkeln - fie legte ein Band um feine Stirne, ftreichelte seine Haare oder rieb die Gliedlein und das Ungesicht mit weichen, feinen, wollenen Lappen - öfters kleideten sie ihn als Mädchen an, oder die Mutter falbte seine Augenbraunen, daß sie recht feine schwarze Linien über den glänzenden Augen maren, und hielt ihm den filbernen gefaßten Spiegel vor, daß er sich sähe. -

Nachdem die Jahre, eines nach dem andern, vergangen waren, führte ihn der Bater Uron eines Zages hinaus in die vordere Stube, legte ihm einen zerrissenen Kaftan an und sagte: "Sohn Abdias, gehe nun in die Welt, und da der Mensch auf der Welt nichts hat, als was er sich erwirbt und was er sich in jedem Augenblicke wieder erwerben kann, und da uns nichts sicher macht als diese Fähigkeit des Erwerbens: so gehe hin und lerne es. Hier gebe ich dir ein Kamel und eine Goldmünze, und bis du nicht selber so viel erworben hast, davon ein einzelner Mensch sein Leben hindringen kann, gebe ich dir nichts mehr, und wenn du ein untauglicher Mann wirst, so gebe ich dir auch nach meinem Tode nichts. Wenn du es tun willst und nicht zu weit entsernt bist, so kannst du mich und deine Mutter inzeiten besuchen — und wenn du so viel hast, davon ein Mensch leben kann, so komme zurück, ich gebe

dir dazu, daß ein zweiter und mehrere andere auch zu leben vermögen, du kannst ein Weib bringen, und wir suchen euch in unserer Höhle noch einen Raum zu machen, darinnen zu wohnen und zu genießen, was euch Jehova sendet. Jest, Sohn Abdias, sei gesegnet, gehe hin und verrate nichts von dem Neste, in dem du aufgeäßet worden bist."

So hatte Uron gesprochen und den Sohn hinausgeführt zu den Palmen, wo das Kamel lag. Dann segnete er ihn und tastete mit seinen Händen auf dem lockigen Scheitel seines Hauptes. Esther lag drinnen auf dem Teppiche, schluchzte und schlug mit den Händen den Boden. Ubdias aber, da nun der Segen vorüber war, setzte sich auf das vor ihm liegende Kamel, das sich, sobald es seine Last spürte, aufrichtete und den Jüngling in die Höhe hob, und wie dieser das Fächeln der fremden, wie aus der Ferne kommenden Luft empfand, so sah er noch einmal den Bater an und ritt dann gehorsam von dannen.

Von nun an ertrug Abdias das Peitschen des Regens und Sagels in feinem Ungefichte - er zog landaus, landein, über Waffer und Strome, aus einer Zeit in die andere - er kannte feine Sprache und lernte sie alle, er hatte fein Geld und erwarb sich dasselbe, um es in Rlüften, die er wiederfand, zu verstecken, er hatte keine Wissenschaft und konnte nichts als, wenn er auf seinem hagern Ramele faß, die feurigen Augen in die große, ungeheure Leere um sich richten und sinnen, er lebte sehr dürftig, daß er oft nichts anders hatte als eine Handvoll trockner Datteln, und doch war er so schon, wie einer jener himmlischen Boten gewesen ist, die einstens so oft in seinem Bolke erschienen sind. Go hat auch einmal jener Mohammed, wenn er tagelang, wochenlang allein war, bloß mit seinem Tiere in dem weiten Sande, die Bedanken geson= nen, die dann eine Flamme wurden und über den Erdfreis fegten. Soust war Abdias ein Ding, das der blödeste Türke mit dem Juge ftogen zu durfen glaubte und ftieg. Er war hart und unerbittlich, wo es seinen Vorteil galt, er war hämisch gegen die Moslims und Christen — und wenn er des Nachts sich mitten in der Karawane auf den gelben Sand streckte, so legte er recht sanft sein Haupt auf den Hals seines Kameles, und wenn er im Schlummer und Traume sein Schnaufen hörte, so war es ihm gut und freundlich, und wenn es irgendwo wundgedrückt wurde, versagte er sich das liebliche Wasser, wusch damit die kranke Stelle und bestrich sie mit Balsam.

Über die Stätte war er gewandelt, wo die alte Handels: königin Rarthago gestanden war, den Ril hatte er gesehen, über den Euphrat und Tigris war er gegangen, aus dem Ganges hatte er getrunken - er hatte gedarbt und gewuchert, zusammengerafft und gehütet - er hatte seine Eltern nicht ein einziges Mal besucht, weil er immer so weit weggewesen war - - und nachdem fünfzehn Jahre vergangen waren, kam er wieder zum ersten Male in die verschollene Römerstadt. Er kam in der Nacht, er kam zu Kuße, weil man ihm sein Ramel geraubt hatte, er war in gang zerriffene Rleider gehüllt und frug Stucke eines Pferdeaases in der hand, um davon den Schafalen zuzuwerfen, daß er sie von seinem Leibe hielte. Auf diese Weise gelangte er zu dem römischen Triumphbogen und zu den zwei alten Palmenstämmen, die noch immer dastanden und in der Nacht schwarze Linien in den Himmel zogen. Er pochte an die aus Rohr geflochtene Tür, die dreifach vor dem Mauerloche war, das den Eingang bildete, er rief und nannte seinen Namen und den seines Baters - und er mußte lange warten, bis ihn jemand hörte und den alten Juden weckte. Es standen alle in dem Sause auf, als sie hörten, wer gekommen sei, und Uron, als er durch die Tür mit ihm zuerst geredet hatte, öffnete dieselbe und ließ ihn ein. Abdias bat den Bater, daß er ihn' in den Reller führe, und als er dort die Rohrture hinter sich verschlossen hatte, zählte er ihm goldene Münzen aller Länder auf, die er sich erworben hatte, eine große Summe, die man kaum erwarten konnte. Uron fab ihm

schweigend zu, bis er fertig war, dann schob er die Goldstücke auf dem Steine zusammen und tat sie wieder handvollweise in den ledernen Sack, in dem sie Abdias gebracht hatte, und legte den Sack seitwärts in ein Loch, das zwischen Marmorfriesen war. — Dann, als bräche die Rinde plötzlich entzwei oder als hätte er mit der Baterfreude warten müssen, bis erst das Geschäft aus war, stürzte er gegen den Sohn, umarnite ihn, drückte ihn an sich, heulte, segnete, murmelte, betastete ihn und beneßte sein Ungesicht mit Tränen.

Abdias aber ging, da dies vorüber war, wieder in die Vorsstube hinauf, warf sich auf einen Hausen Matten, die da lagen, und ließ den Quell seiner Augen rinnen — er rann so milde und süß; denn sein Leib war ermüdet bis zum Tode.

Der Vater aber ließ ihn von seinen Lumpen entkleiden, man leate seinen Körper in ein linderndes, reinigendes Bad, rieb dann die Glieder mit foftlichen und heilfamen Galben und fleidete ihn in ein Feierkleid. Dann wurde er in die inneren Zimmer gebracht, wo Esther auf den Polstern sag und geduldig wartete, bis ihn der Bater hereinführen wurde. Gie ftand auf, da der Ungekommene unter dem Vorhange des Zimmers hereinging - aber es war nicht mehr der fuße, weiche, schone Rnabe, den sie einst so geliebt hatte und deffen Bangen das so sanfte Riffen für ihre Lippen gewesen waren; sondern er war sehr dunkel geworden, das Untlit harter und höher und die Augen viel feuriger -: aber auch er sah die Mutter an sie war nicht minder eine andere geworden, und das unheim= liche Spiel der Jahre zeigte fich in ihrem Ungefichte. Gie nahm ibn, da er bis an ihre Geite vorwärts gekommen war, an ihr Berg, gog ihn gegen sich auf die Rissen und drückte ihren Mund auf seine Bangen, seine Stirne, seinen Scheitel, auf seine Augen und auf feine Dhren.

Der alte Uron stand seitwärts mit gebücktem Haupte, und die Bosen saßen in dem Gemache daneben hinter gelbseidenen Borhängen und flusterten.

Die andern aber, die noch zu dem Hause gehörten, gingen draußen an ein anderes Geschäft, das ihnen anbesohlen worden war. Obgleich die Nacht von ihrer Mitte bereits gegen Morgen neigte und die bekannten Bilder der Sterne, die am Abende von Ägypten herübergekommen waren, schon jenseits der Häupter standen und gegen die Büste hinadzogen, mußte noch die Unkunst nach der Sitte geseiert werden. Man schlachtete bei Kerzenscheine ein Lamm, briet es in der Küche und setzte es auf den Tisch. Sie gingen alle hinzu, aßen alle davon, und man gab auch dem Gesinde zu essen. Hierauf begaben sie sich zur Ruhe und schlummerten lange bis an den andern Tag, da die Büstensonne schon auf die Trümmer niederschien, wie ein großer, runder Diamant, der täglich ganz allein am leeren Himmel sunkelte.

Von da an waren Freudenfeste durch drei Tage. Es wurden die Nachbarn herbeigerusen, das Kamel, der Esel und der Hund des Hauses waren nicht vergessen, und für die Tiere der Büste wurde ein Teil in die entsernten Gegenden der Trümmer hinausgelegt; denn es reichten die Mauerstücke weit in der Sbene fort, und was die Menschen von ihnen übergelassen hatten, dazu kamen die Tiere, um Schuß zu suchen.

Als die Feste vorübergegangen waren und noch eine Zeit verflossen war, nahm Abdias aufs neue Abschied von den Estern; denn er reisete nach Balbek, um die schönäugige Deborah zu holen, die er dort gesehen, die er sich gemerkt hatte und die mit all den Ihrigen zu seinem Stamme gehörte. Er reisete als Bettler und kam nach zwei Monaten dort an. Zurück ging er als bewassneter Türke mitten in einer großen Karawane, denn das Gut, das er mit sich führte, konnte er nicht in Klüsten verstecken und konnte es, wenn es verloren ginge, nicht wieder erwerben. Damals war in allen Karawansereis die Rede von der Schönheit des reisenden Mossim und der noch größern seiner Sklavin; — aber die Rede, wie ein glänzender Strom gegen die Wüsse, verlor sich allgemach, und

nach einer Zeit dachte keiner mehr daran, wo die beiden hingekommen waren, und es redete keiner mehr davon. Sie aber
waren in der Wohnung des alten Urons, es wurden in den
Gewölben unter dem Schutte Zimmer gerichtet, die Vorhänge
gezogen und die Polster und Teppiche für Deborah gelegt.

Uron teilte mit dem Sohne sein Gut, wie er es versprochen hatte, und Abdias ging nun in die Länder hinaus, um Handel zu treiben.

Wie er einst gehorsam gewesen war, so trug er jetzt aus allen Orten zusammen, was nach seiner Meinung den Sinenen der Eltern wohltun könnte, er demütigte sich vor den eigensinnigen Grillen des Vaters und litt das vernunftlose Scheltwort der Mutter. — Alls Aron alt und blöde geworden war, ging Abdias in schönen Kleidern, mit schimmernden und gut bereiteten Waffen, und er machte mit seinen Kaufgenossen draußen Einrichtungen, wie es die großen Handelsleute in Europa tun. Da die Eltern unmündige Kinder geworden waren, starben sie eines nach dem andern, und Abdias begrub sie unter den Steinen, die neben einem alten Römerknause lagen.

Von jest an war er allein in den Gewölben, die unter dem hochgefürmten Schutte neben dem Triumphbogen und den zwei Stämmen der verdorrten Palmen sind.

Nun reisete er immer weiter und weiter, Deborah saß mit ihren Mägden zu Hause und harrte seiner, er wurde draußen bekannter unter den Leuten und zog die schimmernde Straße des Reichtums immer näher gegen die Wüste.

## Deborah

Als nach dem Tode Urons und Esthers einige Jahre versgangen waren, bereitete es sich allgemach vor, daß es nun anders werden sollte in dem Hause neben den Palmen. Das Glück und der Neichtum häuften sich immer mehr. Abdias war eifrig in seinem Werke, dehnte es immer weiter aus und

tat den Tieren, den Sklaven und den Nachbarn Gutes. Aber sie haften ihn dafür. Das Weib seines Bergens, welches er sich gewählt hatte, überschüttete er mit Gutern der Welt und brachte ihr, obwohl sie unfruchtbar war, aus den Ländern die verschiedensten Dinge nach hause. Da er aber einmal in Odessa frank geworden war und die bose Geuche der Pocken geerbt batte, die ihn ungestaltet und häglich machten, verabscheute ihn Deborah, als er heimkam, und wandte sich auf immer von ihm ab; denn nur die Stimme, die fie gekannt hatte, hatte er nach hause gebracht, nicht aber die Gestalt, - - und wenn sie auch oft auf den gewohnten Rlang ploglich hinsah - so kehrte sie sich doch stets wieder um und ging aus dem Hause; sie hatte nur leibliche Augen empfangen, um die Schönheit des Körpers zu sehen, nicht geistige, die des Bergens. Abdias hatte das einst nicht gewußt; denn als er sie in Balbet erblickte, sah er auch nichts als ihre große Schonheit, und da er fort war, trug er nichts mit als die Erinnerung dieser Schönheit. Darum war für Deborah jest alles dahin. - Er aber, da er fah, wie es geworden war, ging in seine einsame Rammer und schrieb dort den Scheidebrief, damit er fertig sei, wenn sie ihn begehre, die nun von ihm gehen wurde, nachdem sie so viel Jahre bei ihm gewesen war. Allein sie begehrte ihn nicht, sondern lebte fort neben ihm, war ihm gehorsam und blieb traurig, wenn die Sonne fam, und traurig, wenn die Sonne ging. Die Nachbarn aber belachten sein Ungesicht und fagten, das sei der Aussatzengel Jehovas, der über ihn gekommen ware und ihm fein Merkmal eingeprägt habe.

Er sagte nichts, und die Zeit schleifte so bin.

Er reisete fort, wie früher, kam wieder heim und reisete wieder fort. Den Reichtum suchte er auf allen Wegen, er trocke ihn bald in glähendem Geize zusammen, bald verschwenz dete er ihn, und wenn er draußen unter den Menschen war, lud er alle Wollüste auf seinen Leib. — Dann kam er nach Hause und saß an manchem Nachmittage hinter dem hoch

gefürmten Schutte seines Hauses, den er gerne besuchte, neben der zerrissenen Aloe, und hielt sein bereits grau werdendes Haupt in beiden Händen. Er dachte, er sehne sich nach dem kalten, seuchten Weltteile Europa, es wäre gut, wenn er wüßte, was dort die Weisen wissen, und wenn er lebte, wie dort die Edlen leben. — Dann heftete er die Augen auf den Sand, der vor ihm dorrte und gliszerte — und blickte seitwärts, wenn der Schatten der traurigen Deborah um die Ecke einer Maueretrümmer ging und sie ihn nicht fragte, was er sinne. — Aber es waren nur flatternde Gedanken, wie einem, der auf dem Altlas wandert, eine Schneeflocke vor dem Gesichte sinkt, die er nicht haschen kann.

Wenn Abdias nur erst wieder hoch auf dem Ramele faß, mitten in einem Troffe, befehlend und herrschend: dann war er ein anderer, und es funkelten in Lust die Narbenlinien seines Ungesichtes, die so unsäglich häßlich waren, und daneben glänzten in Schönheit die früheren Augen, die er behalten hatte, - ja sie wurden in solchen Zeiten noch schöner, wenn es um ihn von der Bucht der Menschen, Tiere und Sachen schütterte, wenn sich die Größe und Rubnheit der Buge ent= faltete und er mit ihnen ziehen konnte, gleichsam wie ein Rönig der Rarawanen; denn in der Ferne wurde ihm zuteil. was man ihm zu hause entzog: Hochachtung, Unsehen, Dberherrschaft. Er sagte sich dieses vor und übte es recht oft, damit er es sahe - und je mehr er befahl und forderte, um so mehr taten die andern, was er wollte, als ware es eben so und als hätte er ein Recht. Dbwohl er fast ahnete, daß es hier das Gold sei, welches ihm diese Gewalt gebe, so hielt er sie doch fest und ergößte sich in ihr. Da er einmal den reich: gefleideten Berrn Melef-Ben-Umar, den Abgefandten des Bei, den dieser zu ihm in die Stadt Bona geschickt hatte, um ein Unleihen zu erzwingen, recht lange hatte warten und recht inständig hatte bitten lassen, bis er ihm willfahrte, so war er fast in seinem Berzen gesättigt. Als er von da eine Reise durch

Libnen machte, kostete er auch das Glück der Schlachten. Es waren Raufleute, Vilger, Rrieger, Gefindel und Leute aller Urt, die sich zu einer großen Karawane zusammengetan hatten, um durch die Bufte zu ziehen. Abdias war in seidenen Rleidern und glänzenden Baffen unter ihnen; denn feit er häßlich war, liebte er den Glanz noch mehr. Um siebenten Tage des Ruges, da schwarze Kelsen um sie waren und die Ramele mit den Buffohlen die Sügel weichen Sandes griffen, flog eine Bolke Beduinen heran. Che die in der Mitte, wo das große Bepacke war, fragen konnten, was es sei, knallten schon am Saume der Rarawane die langen Röhre und zeigten sich Sonnenblige von Klingen. Sogleich wurde von denen in der Mitte ein Geschrei und ein Jammer erhoben, viele wußten nicht, was zu tun sei, viele stiegen ab und warfen sich auf die Rnie, um zu beten. Da erhob sich der hagere Jude, der gleichfalls in der Mitte bei den großen Warenballen geritten war, auf feinem Tiere und schrie Schlachtbefehle, die ihm einkamen. Er ritt gegen das Gefecht hin vor und zog seine krumme Klinge: da waren die weißen Gestalten mit den eingemummten Röpfen und mehrere der Karawane mit ihnen im Kampfe. Einer wandte sich sogleich gegen ihn, mit der Klinge über den Hals des Kameles nach seinem Ropfe holend, aber Abdias wußte in dem Augenblicke, was zu tun fei: er duckte sich seitwarts an den hals des Rameles, stieß sein Tier dicht an den Feind und stach ihn, daß ein Blutbach über das weiße Gewand strömte, von dem Sattel. Auf die nachsten feuerte er seine Distolen. Dann rief er Befehle, die seine Nachbarn einsahen und befolgten - und wie die andern fahen, wie es gehe, wuchs ihnen der Mut, immer mehrere kamen herbei, und wie nur erft der zweite und der dritte von den Feinden fiel, da flog eine wilde Luft heran, der Teufel des Mordens jauchzte, und die ganze Karawane drängte vor. Ubdias felber wurde emporgerissen, er hatte sein schwarzes Ungesicht hochgehoben, feine Narben waren Keuerflammen, die Augen in dem dunkeln Untlige weiße Sterne, der Mund rief weittonend und in Schnelle die tiefen Uraberlaute aus, und wie er, die Bruft aleichsam in Säbelblige tauchend, immer tiefer hineinritt, hatte er den dunkeln, durren Urm, von dem der weite Geidenarmel zurückgefallen war, von sich gestreckt wie ein Feldherr, der da ordnet. Im dunnen Schatten des Rauches, der fich bald verzogen, weil feiner mehr Zeit zum Laden hatte, und in den Bligen der fürchterlichen Buftensonne, die oben ftand, anderte sich nun schnell das Bild der Dinge: die früher angegriffen hatten, waren jest die Bedrangten und die Mitleidervurdigen. Sie faben nach Rettung. Giner druckte zuerst das lange Bewehr sachte an seine Gestalt, beugte sich vor und schoß in Flucht aus dem Rreise - ein anderer warf die Waffen weg, die Zugel auf den Rucken vorwarts und ließ fein Beil dem edlen Pferde, das mit Windesflug in die Bufte trieb - wieder andere, in Bergeffenheit der Flucht, wurzelten in dem Boden und flehten Gnade. Aber alles war vergeblich. Abdias, der befohlen hatte, konnte nicht mehr lenken, die Flut schwoll über, und die früher gebeten hatten, tobten jest und stiegen denen, die auf den Knieen lagen und baten, das Meffer in das Berg. - - Abdias hielt, da endlich alles aus war und die Gieger die Toten und Berwundeten und die Satteltaschen an ihren Dieren plünderten, auf seinem Ramele und warf den blutigen Sabel von sich weg. Ein Turke, der in der Nahe kauerte, migverftand die Bewegung und fah fie fur einen Befehl an: er wischte die Klinge an feinem eigenen Kaftan ab und reichte sie dem tapfern Emir wieder.

Als man nach dem Gefechte weiterzog und alle Tage das einsame Bild der Büste war, dachte Abdias: wenn er nun den Bei tötete, wenn er selber Bei würde, wenn er Gultan würde, wenn er die ganze Erde eroberte und unterwürfe – was es dann wäre? es waren unbekannte Dinge und standen mit düsterm Winken in der Zukunft. — Allein er wurde nicht Bei, sondern, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, auf

jener ganzen Reise, die noch weit herumging, schwebte schon ein trauriger, dunkler Engel über ihm. Man war wieder in die blühenden Länder der Menschen gekommen, er hatte in vielen Richtungen zu gehen, er schloß sich bald an diese, bald an jene Karawane an, und öfters - wie es nun Menschen manchmal ist - wenn er so in der Ferne zog, fiel ihm plog= lich ein: wenn nur zu hause kein Unglück geschehen ist - aber er strafte diese Bedanken immer wieder selber, indem er sagte: "Bas kann denn zu Sause geschehen? zu Sause ist ja gar fein Unglud möglich." - - Und er gog hierauf noch Dde aus, Dde ein, hatte Geschäfte abzutun und tat sie mit Bluck, fab manche Gegenden und Städte, und es waren mehrere Monate vergangen, bis er nach all den Kreislinien wieder einmal das Blau der Utlasberge schimmern sah und hinter ihnen seine Beimat ahnete. Er zog ihr zu. Er ließ seine schönen Rleider in einem Dorfe, wo in einer Grotte eine Synagoge war, und in einer schönen, heitern Sternennacht lösete er sich von der letten Karawane, mit der er gezogen war, ab und wandte fich feitwarts gegen die Ebene, über die man zu den Bergen und jenseits derfelben zu der alten Romerstadt ge= langen konnte. Da schwang sich der Engel von seinem Haupte; denn es war geschehen, was da sollte. Da Abdias namlich, als zerlumpter Mann auf dem Ramele reisend, ganz allein im Sande ritt und fich bereits dem Biele feiner Banderung näherte, sah er eine schwache blaue Dunstschichte über der Beifterftadt fteben, gleichsam einen Grutenden Bolfenschleier, wie sie oft ihr Phantom auf die Buste werfen - allein er achtete nicht darauf, da auch der andere himmel sich milchig zu beziehen anfing und die heiße Sonne, wie ein rotes, trubes Huge, oben stand, was in diesen Gegenden immer das Berannahen der Regenzeit bedeutet. Aber da er endlich zu den wohlbekannten Trümmern gelangte und in die bewohnten Teile derselben einritt, sab er, daß man die zerftorte Stadt noch einmal zerffort hatte; denn die wenigen elenden Balfen, die einst von weiten Landen herbeigeschleppt und aufgerichtet wor= den waren, lagen herumgestreut und rauchten - schmutige Usche von Palmenblättern, den Dachern der Butten, lag gwi= ichen ichwarzen, von Feuer genäßten Steinen - er ritt schneller - und wie er zu dem Triumphbogen und den zwei verdorrten Valmenstämmen gekommen war, so sab er fremde Männer, welche Dinge aus seinem Sause trugen - ihre Maultiere waren schon sehr bepackt, und aus dem Schlechten, was sie in den Banden hatten, erkannte er, daß es das Lette fei, was sie trugen. Un den Palmenstämmen aber hielt Melet-Ben-Umar hoch zu Rosse, und mehrere Männer waren um ihn. Ils Abdias schnell sein Tier zum Niederknien gezwungen hatte, abstieg, gleichsam wie zu retten herbeilief und den Menschen erkannte, grinsete dieser mit dem Ungesichte auf ihn herab und lächelte - Abdigs mit dem unbeschreiblichsten, inbrunftigsten Sohne und Saffe fletschte ihm auch die Bahne entgegen aber er hatte jest nicht Zeit, sondern sprang an ihm vorbei in die vordere Stube, wo die alten Rleider lagen, um zu seben - - aber hier waren etliche Nachbarn, die aus Schadengier herbeigelaufen waren, um fich zu weiden - - und wie diese jest den unvermutet berbeigekommenen Abdias gewahr wurden, jubelten sie laut und schreiend, ergriffen ihn sogleich, schlugen ihn, spien ihm ins Ungesicht und riefen: "Da bist du nun - du bist es, du, du!! -- Du hast dein eigen Nest beschmußt, du hast dein eigen Rest verraten und den Geiern gezeigt. Beil du in ihren eitlen Rleidern gegangen bift, haben sie's geargwohnt, der Grimm des Herrn hat dich gefunden und zermalmt und uns mit dir. Du mußt ersetzen, was genommen ward, du mußt alles ersetzen, du mußt es zehnfach erseken und mehr."

Abdias, gegen so viele Hände unmächtig, ließ gewähren und sagte kein Wort. Sie zerrten ihn wieder gegen die Tür und wollten neuerdings schreien und ihn mißhandeln. Da kam der Abgesandte des Bei mit mehreren Soldaten herein und

rief unter die Juden: "Laßt den Kaufmann fahren, sonst wird jeder von euch an einen Spieß gesteckt, so wie er hier steht. Was geht es euch an, daß er ein Hund ist; denn ihr seid es auch. — Wollt ihr fahren lassen, sag ich?"

Darauf wichen sie zurück. Die Söldner Meleks durchssichten nun Abdias' Rleider und nahmen ihm alles, was ihnen gesiel — er litt es sehr geduldig —, dann sagte Melek zu ihm: "Du hast sehr übel getan, Abdias Ben-Aron, daß du in diesem Berstecke da Habe und Abgaben unterschlagen hast, wir könnten dich strasen, aber wir tun es nicht. Lebe wohl, edler Kausmann, wenn du einmal des Weges in unsere Stadt bist, so besuche uns, wir werden dir die Pfänder deiner Schuldsforderung zeigen und dir die Zinsen bezahlen. — Jest gebt ihn frei, daß er wieder anschwelle und Früchte trage."

Und mit Lachen und mit Schreien ließen sie von ihm ab - er litt es auch sehr geduldig und hatte sich nicht gerührt, nur daß er bei dem Sohne die Augen schen seitwarts drehte, wie ein ohnmächtiger Tiger, der geneckt wird. - - Aber wie sie draußen waren, aufstiegen und über den Bügel Sandes davonreiten wollten, sprang er eines Sates nach, rif die Distolen aus dem Halfter seines Kameles, wo man sie, als man die anderen Packsäcke abgeschnitten, auf dem magern, verach: teten Tiere vergessen hatte, und feuerte beide auf Melek ab. Allein er hatte ihn nicht getroffen. Da kehrten mehrere Goldaten um, schlugen ihn mit ihren Spiegen über den Rücken und die Lenden und ließen ihn für tot liegen. Dann ging der Bug wieder durch die Trummer fort gegen jene Seite der Ebene hinaus, die mit furgem schlechten Grafe bewachsen ift und den nächsten Weg zu den bewohnten Ländern hat. Abdias blieb auf dem Sand liegen und regte sich nicht. Da man aber keinen einzigen Laut von dem Schreien der Fortreitenden mehr hören konnte, zog er sich von dem Boden empor und schüttelte die Glieder. Er ging wieder zu dem Kamele, das noch auf den Knieen lag, nahm von den tiefer gelegenen Stellen des sehr geslickten Halfters zwei kleine Pistolen heraus, die dort verborgen waren, und begab sich damit in seine Wohenung. Dort standen sowohl an den Palmen als auch in der Stube noch mehrere seines Stammes, die zusammengelausen waren, und harrten, was jetzt zu tun sei. Er ging sachte durch die Tür hinein, drückte sich an die Wand und rief mit heiserer Stimme: "Wer von euch nur noch einen Utemzug lang hier verweilet, ja wer nur mit dem Fuße zuckt, als wollte er der Letzte sein, der sortgeht, den schieße ich mit dieser Wasse nieder, und seinen Nachbarn mit der andern — dann kann geschehen, was da wolle — gepriesen sei der Herr!"

Er war während dieser Worte bis in die Tiefe der Stube zurückgeschlichen und hatte die Sterne des Sehens auf sie gerichtet. Sein häßlich Untlitz funkelte in maßloser Entschlossenheit, die Uugen strahlten, und einige behaupteten nachher, sie hätten in jenem Uugenblicke auch ganz deutlich einen unnatürlichen Schein um sein haupt gesehen, von dem die haare einzeln und gerade emporgestanden wären wie seine Spieße.

Sie zauderten noch ein wenig und gingen dann einzeln zur Türe hinaus. Er schaute ihnen nach und knatterte mit den Bähnen wie eine Hyäne der Berge. Als endlich der Letzte seinen Fuß über die Schwelle gezogen hatte und unsichtbar wurde, murmelte er: "Da gehen sie, sie gehen — warte, es wird eine Beit kommen, Melek, daß ich mit dir auch noch rechne."

Draußen mochten sie überlegen: wenn er der Mann sei, der sie ins Berderben gebracht, so könne er ihnen auch wieder emporhelsen, er muß erseßen, sie wollen ihn sparen und in der Zukunft zwingen. Er hörte ihre Worte herein und hordste mit den Ohren darauf hin. Aber sie wurden immer weniger, und endlich ließ sich gar nichts mehr vernehmen, ein Zeichen, daß sie alle fortgegangen sein mochten.

Abdias stand noch eine Weile und atmete lange und tief. Dann wollte er nach Deborah sehen, die ihn jest wieder dauerte. Er steckte die Pistolen in seinen Kaftan, stieg über den Haufen Gewandes, das soust vor dem Eingange zu dem innern Zimmer gehangen war, jest aber auf der Erde lag, griff sich durch den Gang, in welchem die Lampe berab: geworfen worden war, und trat in die Gemächer hinein. Da fiel das Licht durch die Fenster oben, die mit Myrten umrankt waren, auf den Eftrich des Bodens herab: allein es waren nun keine Teppiche und Matten mehr da, sondern die an allen Stellen nach Schätzen aufgewühlte Erde und die nachten Steine der tausendjährigen Mauern sahen ihn wie eine Mördergrube an. Er fand wirklich Deborah in dem größeren Gemache, wo fie fonst gerne gewesen war, und - siehe, wie feltsam die Bege und Schickungen der Dinge find: fie hatte ihm gerade in dieser Nacht ein Mägdlein geboren - aus Schreck der Mutter war es zu früh gekommen, und sie hielt ihm nun das: selbe von dem haufen lockerer Erde, auf dem sie lag, entgegen. Er aber stand in dem Augenblicke wie einer, der von einem furchtbaren Schlage geschüttelt wird, da. Richts als die einzigen Worte sagte er: "Goll ich denn nun nicht nachreiten und das Rind in die Spiege der Goldaten schleudern?!"

Nach einem kleinen Weilchen Harrens aber ging er näher, hob es auf und sah es an. Dann, ohne es wegzutun, begab er sich in das anstoßende Gemach und sah lange und scharf gegen einen Winkel und die dort gefügten Steine, dann kam er heraus und sagte: "Ich habe es gedacht, ihr Loren, ich habe euch also genug heraußen gelassen — o ihr siebenkachen Loren!"

Dann fiel er auf die Knie nieder und betete: "Jehova, Lob, Preis und Shre von nun an bis in Ewigkeit!"

Sodann ging er wieder zu Deborah und legte das Kind zu ihr. Er griff mit dem Finger in ein Wasser, das in einem Näpschen nicht weit von ihr stand, und negte ihr die Lippen, weil kein einziger Mensch, keine Wehmutter, kein Diener und keine Magd in der ganzen Wohnung war. Und als er dies getan hatte, sah er noch genauer auf sie hin und streichelte,

neben ihrem Saupte fauernd, ihre franken, bereits alternden Büge - sie aber lächelte ihn seit fünf Jahren wieder zum ersten Male mit dem dufteren, traurigen Untlige an, als sei die alte Liebe neu zurückgekehrt - indes sah wieder der häßliche Ropf eines Nachbars, der vielleicht die Gierde am wenigsten gabmen fonnte, sogar bei dieser innern halbzerbrochenen Tur berein, aber er zog sich wieder zurud - Abdias achtete nicht darauf, es fiel ihm von den Augen herunter wie dichte Schuppendecken, die darüber gelegen waren - es war ihm mitten in der Zerfforung nicht anders, als sei ihm das größte Glück auf Erden widerfahren - und wie er neben der Mutter auf dem nackten Boden faß und wie er den fleinen wimmernden Wurm mit den Sanden berührte, fo wurde ihm in feinem Bergen, als fühle er drinnen bereits den Unfang des Beiles, das nie gefommen war und von dem er nie gewußt hatte, wo er es denn suchen sollte - es war nun da und um Unendliches süßer und linder, als er sich es je gedacht. Deborah hielt seine Sand und drückte sie und liebkoste sie - er fab sie gartlich an - sie sagte zu ihm: "Abdias, du bist jest nicht mehr so häßlich wie früher, sondern viel schöner."

Und ihm zitterte das Berg im Leibe.

"Deborah," sagte er, "es ist kein Mensch da, der dir etwas reichen könnte, hast du nicht vielleicht Hunger?"

"Nein, Hunger habe ich nicht," antwortete sie, "aber Mattigkeit."

"Warte, ich will dir etwas bringen," sagte er, "das dich stärket, und ich will dir auch Nahrung reichen, die dir vielleicht doch abgeht, und ich will dein Lager besser bereifen."

Dann stand er auf und mußte sich erst ein wenig dehnen, ehe er fortgehen konnte; denn die Schmerzen waren während der kurzen Ruhe recht stark gekommen. Dann ging er hinaus und brachte von den schlechten Kleidern, die draußen lagen, einen Urmvoll herein und bereitete neben ihr ein besseres Lager, auf das er sie hinüberhob, dann deckte er noch sein von seinem

Leibe warmes Oberkleid auf sie, weil er meinte, es friere sie; denn sie war so bleich. Godann ging er zu dem Plage, wo die Zündsachen lagen, die dienten, um Feuer anzufachen. Gie lagen unberührt dort, weil sie schlechte Dinge waren. Er zundete ein Rerglein an, tat es in die Hornlaterne und stieg draußen über eine Treppe unter der Erde hinab, wo der Bein zu liegen pflegte. Er war aber aller herausgelassen und verschüttet. Aus einer fleinen Lade, die auf der Erde stehen geblieben war, brachte er ein wenig in ein Gefäß. Dann holte er Waffer aus der Zisterne. Denn das in dem Rapfchen war schon fehr warm und auch etwas stinkend geworden, und mit dem Bemische von Wein und frischem Wasser benetzte er ihre Lippen und fagte, sie folle mit der Zunge das Naß nur wegnehmen und hinunterschlucken, es würde ihr für den Augenblick schon helsen. Als sie dies getan und mehrere Male wiederholt hatte, stellte er die Gefäße mit Bein und Basser wieder bin und sagte, er wolle ihr nun auch Nahrung bereiten. Er suchte aus seinen herumgestreuten Reisesachen eine Buchse bervor, in der er stets den verdichteten Stoff einer guten Brühe mit sich führte. Dann ging er in die Rüche hinaus, um etwa nach einem Blechgefäße zu schauen, das ihm dienen konnte. Und als er ein solches gefunden hatte, kam er wieder herein, tat Waffer und den Stoff in dasfelbe, gundete eine Beingeift= flamme an und stellte es auf einem Gestelle darüber. Er blieb bei dem Gefäße steben, um zu merten, wie sich das Bange auflösen würde. Deborah mußte jest viel wohler und ruhiger fein; denn wenn er hinblickte, fah er, daß fie über die Mugen, mit welchen sie ihm zuschaute, öfter die Lider herabfallen ließ, als wollte sie schlummern. In dem ganzen Sause war es sehr stille, weil alle Zofen und Diener fortgelaufen waren. Alls fich fein Brubftoff in dem warmen Baffer vollends aufgelöft hatte, nahm er das Gefäß wieder weg, um alles ein wenig abfühlen zu laffen. Er kniete neben ihrem Ungefichte nieder und faß nach Urt der Morgenländer auf feine Kuße,

"Deborah, bist du schläfrig?" sagte er.

"Ja, fehr schläfrig", antwortete sie.

Er hielt das Gefäß noch ein wenig zwischen den Händen, und da es gehörig lau geworden war, reichte er ihr den Trank und sagte, sie solle schlürsen. Sie schlürste. Es mußte ihr auch wohlgetan haben, denn sie sah noch einmal mit den schlaftrunkenen Augen gegen sein Angesicht, wie er so neben ihr saß, empor und entschlummerte dann wirklich sanft und süß. Er blieb noch eine Weile sigen und schaute hin. Das Kindlein, mit den weiten Ärmeln des Kaftans zugedeckt, schlummerte gut. Dann stand er auf und stellte das Gefäß beiseite.

Die Zeit dieses Schlafes wollte er benüßen, um zu sehen, was denn noch in der Wohnung liegen könne, daß man es zu einer Einrichtung gebrauche, die in der ersten Zeit forthelfe auch wollte er, wenn es anginge, draußen furz umsehen, ob er feines feiner Diener oder Dienerinnen erblicken konne, daß sie eine Weile wachten, indes er fortgebe und um Nahrung wenigstens für die nächsten Augenblicke forge. Er ging durch die Zimmer, kam wieder heraus zu Deborah, und wie er herumsuchte und immer auf das Schloß der Tur binfab, wie er es denn machen folle, daß er schließen konne, wenn er fortgebe - denn alles hing halb zerriffen und zerbrochen herab - Froch fein abessinischer Stlave Uram herbei. Er zog sich an der Erde fort und richtete die Augen fest auf Abdias, weil er eine furcht= bare Züchtigung erwartete, da er, als die Plunderer kamen, mit den andern fortgelaufen war. Aber Abdias hatte ihm eher Lohn als Strafe zugedacht, indem er der erste war, der wieder= gekommen.

"Uram," sagte er, "wo sind denn die andern?"

"Ich weiß es nicht", antwortete der Sklave, indem er im Näherkriechen innehielt.

"Seid ihr denn nicht miteinander fortgelaufen?"

"Ja, aber es haben sich alle zerstreut. Und wie ich gehört habe, daß du zuruckgekehrt bist, bin ich wiedergekommen und

habe gemeint, die andern werden auch schon da sein, weil du uns schüßen wirst."

"Nein, sie sind nicht da," sagte Abdias, "kein einziger ist da. — Rnabe Uram," suhr er dann sehr sanst sort, "komme näher und höre, was ich dir sagen werde."

Der Jüngling sprang empor und starrte Abdias an. Dieser aber sprach: "Ich werde dir einen sehr schönen roten Bund geben mit einem weißen Reigerbusche darauf, ich werde dich zum Aussehen über alle anderen machen, wenn du genau aussführest, was ich dir sage. Du mußt, solange ich fort bin – denn ich werde ein wenig weggehen –, deine kranke Herrin und dieses Rind bewachen. Setze dich hierher auf diesen Erdhausen – so – hier hast du ein Gewehr, es ist eine Pistole – so mußt du sie halten – "

"Das weiß ich schon", sagte der Rnabe.

"Gut," fuhr Abdias fort, "wenn nun einer hereinkömmt und die schlummernde Frau und das Kind anrühren will, so sag ihm, er solle gehen, sonst wirst du ihn töten. Geht er nicht, so halte die Öffnung gegen ihn, drücke an der eisernen Zunge und schieße ihn tot. Berstehst du alles?"

Uram nickte und setzte sich in der verlangten Stellung auf den Boden.

Abdias sah ihn noch ein Weilchen an und ging dann, den Griff der andern Pistole mit seiner Hand im Raftane haltend, durch den Gang in die äußere Stube hinaus. Es lag alles so herumgestreut, wie er es verlassen hatte, und kein Mensch war in der weitläusigen Höhle. Da er sich überall umgesehen hatte, beschloß er vollends hinauszugehen. Er mußte sich wegen der vielen Schwerzen in den Lenden noch einmal dehnen und stieg dann über die Schwelle der Tür zu den Palmen hinaus. Es war hier wirklich ganz öde, wie er es vorausgedacht hatte; denn die Nachbarn mochten in ihre entsernten Behausungen, oder wohin es ihnen sonst gefallen hat, gegangen sein. Uls er zu dem Sandhausen kam, wo er mit den Lanzen geschlagen

worden war, war das Kamel nicht mehr da - sie hatten es samt den Lumpen als Ersaß mitgenommen. Er bog um den Triumphbogen und abgelegene Trummer herum, und als er auf den hohen Schutthaufen, der über feinem Saufe lag, gefommen war, stieg er auf den noch höheren hinan, der sich hinter demfelben befand, wo Gand und weitgedehnte Blode lagen und eine große Umficht auf alle Dinge und auf das Dämmerrund der Bufte sich eröffnete. Dort hob er einen Stein auf und zog einen goldenen Ring unter demfelben ber= por. Dann stand er und sah ein wenig herum. Die Sonne, welche früher ein trüber, roter Glutpunkt gewesen war, war nun gar nicht mehr sichtbar, sondern ein verschleierter, grauer, beißer Simmel ftand über der Gegend. Bir wurden in unfern Ländern eine folche Luft fehr heiß nennen, aber dort war fie im Bergleiche mit Tagen, wo die Sonne unausgesett nieder: scheint, bedeutend fühler geworden. Abdias atmete sie wie eine Labung und strich sich mit der flachen Sand ein paarmal über die Seiten seines Rörpers berab. Er schaute durch das schweis gende Getrummer, das unter ihm lag, und stieg dann hinab. Alls er bei der zerriffenen Aloe war, begannen kleine Tropfen zu fallen, und mas in diesem Erdstriche eine Geltenheit ift, ein grauer, sanfter Landregen bing nach und nach über der gangen ruhigen Ebene; denn auch das ift felten, daß die Regen= zeit fo stille und ohne den heftigen Sturmen herannaht.

Abdias stieg auf der entgegengesetzten Seite, als er heraufgegangen war, hinab, wanderte durch allerlei wohlbekannte Jrzgänge und Windungen der Trümmer und hatte ziemlich weit zu gehen, bis er das Ziel, wohin er wollte, erreichte, nämlich die Wohnung des vorzüglichsten seiner Nachbarn, wo er glaubte, daß er auch einige andere antreffen würde. Wirklich waren mehrere da, und als sich das Gerücht verbreitete, er sei über die Schwelle des Gaal hineingegangen, kamen noch immer mehrere herbei.

Er sagte zu ihnen: "Wenn ich durch die schöneren Rleider, die ich trug, und durch den größeren Sandel, den ich trieb,

unsern Aufenthalt verraten, die Plünderer hergelockt und euch Schaden verursacht habe, so will ich auch denselben ersegen, so gut ich kann. Ihr werdet nicht alles verloren haben; denn ihr seid weise und habt Kleinodien geborgen. Bringet ein Papier oder Pergament und Tinte herbei. Ich habe manche Schuldsorderungen draußen ausstehen, die mir meine Freunde bezahlen müssen, sobald die Zeit um ist. Ich werde sie euch hier aufschreiben und werde die Erlaubnis dazu schreiben, daß ihr das Geld als euer Eigentum einnehmen dürset."

"Wer weiß, ob es wahr ift, daß er etwas zu fordern hat", sagte einer der Unwesenden.

"Wenn es nicht wahr ist," antwortete Abdias, "so habt ihr mich immer hier und könnt mich steinigen oder sonst mit mir tun, was euch gefällt."

"Das ist richtig, laßt ihn nur schreiben", riefen andere, während das herbeigebrachte Pergament und die Tinte hingeschoben wurden.

"Er ift so weise wie Salomo", sagten diejenigen, welche ihn heute am meisten verschimpft und verspottet hatten.

Und als er auf dem Pergamente eine lange Reihe aufgeschrieben, sie ihnen dargereicht und sie alle gesagt hatten, daß sie einstweisen zufrieden sein wollen, bis er sich erholt habe und auch das andere ersegen kann, zog er den Ring aus seinem Raftan hervor und sagte: "Du hast eine Milcheselin, Gaal, wenn du mir dieselbe ablassen willst, so bin ich geneigt, dir diesen Ring dafür zu geben, der einen großen Wert hat."

"Den Ring bist du als Ersatz schuldig, wir werden ihn dir nehmen", riefen sogleich mehrere.

"Wenn ihr mir den Ring nehmt," antwortete er, "so werde ich den Mund zuschließen und euch in Zukunft niemals mehr sagen, wo ich Geld habe, wer mir etwas schuldig ist, wo ich im Handel etwas erworben habe, und ihr werdet nie mehr etwas von mir bekommen, das euch eueren Schaden vernindern könnte."

"Das ist mahr," sagte einer, "laßt ihm den Ring, und, Gaal, gib ihm die Ejelin dafür."

Den Ring hatten sie unterdessen angeschaut, und da sie erkannt hatten, daß er viel kostbarer sei, als der Preis der Eselin beträgt, sagte Gaal, er werde ihm die Eselin geben, wenn er zu dem Ringe noch ein Stück Geld hinzulegen könne.

"Ich kann nichts mehr hinzulegen," antwortete Abdias, "denn sie haben mir alles genommen, wie ihr selber gesehen habt. Gib mir den Ring, ich werde ohne die Eselin fortzehen."

"Lasse den Ring," sagte Gaal, "ich werde dir die Efelin senden."

"Nein," antwortete Abdias, "du darfst sie mir nicht senden, sondern du mußt mir einen Riemen geben, an welchem ich sie fortführen werde. Oder gib den Ring."

"Ich werde den Riemen und die Eselin geben", sagte Gaal. "Sogleich", sagte Abdias.

"Sogleich", antwortete Gaal. "Geh hinaus, Jephrem, und führe sie aus der Grube herauf, in welcher sie steht."

Bahrend der Diener ging, um die Eselin zu holen, fragte Abdias die Leute, ob sie keinen seiner Diener oder keine der Bosen seines Beibes gesehen haben; "denn", sagte er, "sie sind alle fortgegangen."

"Sind alle deine Diener fort?" fragte man; "nein, wir haben sie nicht gesehen."

"Ift vielleicht eines davon bei dir, Gad, oder bei dir, Gi= mon, oder bei einem andern?"

"Nein, nein, wir sind selber alle fortgelaufen und haben nichts von ihnen gesehen."

Indessen war Jephrem mit der Eselin gekommen, Abdias trat aus der Schwelle der Höhle Gaals heraus, man gab ihm den Riemen in die Hand, und er führte die Eselin über den Schutt davon. Aus den Fenstern steckten sich die Köpfe und schauten ihm nach.

Er ging durch die Wege der Trümmer und gedachte eine Stelle aufzusuchen, die abgelegen war, die er recht wohl kannte und die öfter als Zufluchtsort gedient hatte, ob er denn nicht eins oder das andere seiner Diener dort finden konnte, wohin sie sich vielleicht geflüchtet haben mochten. Der Regen hatte unterdessen überhandgenommen und war zwar fein geblieben, aber gang allgemein geworden. Er ging durch den Brei des Sandes oder an den Schlinggewächsen vorbei, die aus verschiedenen Spalten hervorkamen und die liegenden Bauftucke überwuchsen, er ging neben nickenden Aloebluten und an triefenden Myrten vorüber. Rein Mensch begegnete ihm auf dem Wege, und es war kein Meusch ringsum zu sehen. Als er an die Stelle fam, die er sich gedacht hatte, ging er durch die niedrige, flache Pforte, die bis auf ihre Mitte im Sande stand, hinein und zog die Eselin hinter sich her. Er ging durch alle Räume des versteckten Gewölbes; aber er fand es gang leer. Dann ging er wieder heraus und stieg noch auf ein Mauer= ftuck, um sich umzusehen, ob er vielleicht eines erblicken konnte - aber es war nichts zu sehen als überall dasselbe Bild ur= alter Trümmer, über welche allseitig und emsig das feine, bier so kostbare Baffer rieselte, daß sie wie in einem dufteren Firnisse glänzten; er sab keinen einzigen Menschen darin, auch hörte er nichts als das fanfte Riefeln der rinnenden Bemaffer. Er wollte feine Stimme nicht erheben, um zu rufen; denn wollte ihm eine Untwort geben, das ihn höre, so konnte es ja auch den Weg in seine Behausung finden und dort seine Unordnungen erwarten. Gie werden gewiß bei einem der Leute versteckt sein, der sie nicht verraten will. Er dachte sich, sie mögen ihn nun für einen Bettler halten und ihn fliehen - und er erkannte dies Benehmen als natürlich. Er stieg wieder von dem Mauerstücke herab, nahm den Riemen der Efelin, den er unterdessen um einen Knauf gewunden hatte, und trat den Weg zu dem Triumphbogen an. Obwohl er, da er das Oberfleid abgelegt hatte, um es auf Deborah zu breiten, gang durchnäßt war, so achtete er nicht darauf und zog das Tier hinter sich her. Als er zu Hause angekommen war, ging er durch die Tür in die Vorderstube, führte die Eselin mit und band sie dort an. Er hatte in der Stube niemanden gefunden. Im Hineingehen durch den schmalen Gang dachte er, wenn drinnen auch noch niemand sei, so werde er selber Deborahs Diener sein und sie pslegen, soweit er es in seiner jezigen Lage könne.

Aber sie hatte einer Pslege nicht mehr not; denn da er außer Hause war, hatte sie nicht geschlummert, sondern sie war gestorben. Das unersahrene Weib hatte sich, wie ein hilfloses Tier, verblutet. Sie wußte es selber nicht, daß sie sterbe, sondern da ihr Abdias die stärkende Brühe gegeben hatte, tat sie wie eines, das recht ermüdet ist und sanst einschläst. Sie schlief auch ein, nur daß sie nicht mehr erwachte.

Alls Abdias eintrat, war das Gemach noch immer einsam, es war auch hierher noch niemand zurückgekehrt. Uram, wie ein Bild aus dunklem Erze gegoffen, faß an Deborahs Lager und wachte noch immer, Augen und Pistolen gegen die Tür gerichtet; sie aber lag, wie ein Bild von Bachs, bleich und schön und starr hinter ihm - und das Rind lag an ihrer Seite, schlummerte suß und regte im Traume die kleinen Lippen, als sauge es. - - Abdias tat einen furchtsamen Blick bin und schlich naber; - mit eine wurde ihm die Gefahr flar, und er dachte an das, worauf er früher vergessen hatte - er stieß aus Überraschung einen schwachen Schrei aus - dann aber nahm er das Oberkleid, das er früher auf sie gebreitet hatte, und andere Lappen, die da lagen, weg, um zu seben: es war deutlich, auf was er nicht geachtet und was sie gar nicht gewußt hatte. Er zupfte aus einem Rleide eine Faser heraus, die so fein und leichter war, als es eine Flaumfeder sein konnte, und hielt sie vor ihren Mund: - aber sie rührte sich nicht. Er legte die Sand auf ihr Berg; er fühlte es nicht. Er griff ihre nackten Urme an: sie begannen schon fühler zu werden. Er hatte bei

Karawanen, in Buften und im Hospitale Menschen sterben gesehen und erkannte das Ungesicht. Er stand auf und ging in den naffen Rleidern, die an feinem Rorper flebten, in der Stube herum. Der Knabe Uram blieb in gleicher Stellung auf dem Boden sigen und ließ die Augen den Bewegungen seines Berrn folgen. Dieser ging endlich in die Zimmer da= neben, warf die naffen Rleider von seinem Leibe auf einen Saufen und suchte sich aus den Dingen, die herum waren, einen Unzug zusammen. Dann ging er in die Vorderstube hinaus, nahm von der Eselin etwas Milch in eine Schale, trug die Milch herein, wickelte einen fleinen Lappen gusammen. tat ihn in die Milch, daß er sich ansauge, und brachte ihn dann an den Mund des Rindes. Dieses saugte daran, wie es am Busen einer Mutter getan hatte. Als es die Lippen immer schwächer regte, aufhörte und wieder fortschlief, legte er es weg pon der Seite der Mutter in ein Bettlein, das er aus Kleidern in eine Mauernische gemacht hatte. Dann setzte er sich auf eine Bank nieder, welche von Steinen gebildet wurde, die gu= fällig aus der Mauerecke hervorstanden. Wie er faß, flossen aus seinen Augen Tranen, wie geschmolzenes Erz. Es stand nämlich Deborah vor ihm, wie er fie zuerst in Balbet gesehen hatte, da er zufällig an ihrem Sause vorüberging und das Gold des Abends nicht nur um die Zinnen ihres Saufes, fondern auch um die aller übrigen floß. Bon einem weißen Mauerstücke flog ein Paradiesvogel auf und tauchte sein Ge= fieder in die gelbe Glut. Wie er sie dann abgeholt hatte, wie sie, von den Ihrigen über die Terrasse berabgeleitet, gesegnet worden war, und wie er sie dann von allen Ungehörigen meggenommen und auf sein Ramel gehoben hatte. - Jett wird sie bei ihrem verstorbenen Vater sein und ihm erzählen, wie es bei Abdias gewesen ift.

Er blieb immerfort auf den Steinen sigen, auf die er sich medergelassen hatte. Es war in dem stillen Gemache niemand bei ihm als Uram, der ihm zuschaute. Da endlich dieser Tag zur Neige ging und es in der Höhle allgemach so dunkel geworden war, daß man kaum mehr etwas sehen konnte, stand er auf und sagte: "Uram, lieber Knabe, lege diese Wasse weg, es ist hier niemand zu bewachen, sondern zünde die Hornlaterne an, gehe zu den Nachbarinnen und Klageweibern, sage ihnen, daß deine Herrin gestorben ist und daß sie kommen sollen, um sie zu waschen und mit andern Kleidern anzukleiden. Sage ihnen, daß ich noch zwei Goldstücke habe, die ich ihnen geben werde."

Der Rnabe legte die Piftole auf die lockere Erde, ftand auf, suchte die Zundsachen auf dem ihm wohlbekannten Plate, gundete die Laterne an, die Abdias, als er aus dem Reller gekommen war, hingestellt hatte, und ging hinaus. Der Licht= streifen der mitgenommenen Laterne zog sich durch den Bang davon, und es war hierinnen jest finsterer, als es früher gewesen ift, weil das Licht den Gegensaß erzeugt hatte. Abdias zundete sich nichts an, sondern suchte nach der Wange des Beibes, kniete nieder und kußte fie gum Abichiede. Aber fie war jett schon kalt. Dann ging er zum Zundplatze, wo ein Stud einer Bachsterze lag, fachte dieselbe an und leuchtete gegen das Beib. Das Angesicht war das nämliche, mit dem sie ihn angesehen hatte, als er ihr Labung gereicht, und mit dem fie dann eingeschlafen war. Er meinte, wenn er nur genauer hinschaute, so mußte er sehen, wie es sich regte und die Brust sich im Utmen hebe. Aber es atmete nichts, und das Starren der toten Glieder dauerte fort. Auch das Rind regte fich nicht. Als sei es gleichfalls gestorben. Er ging zu dem= felben bin, um darnach zu feben. Aber es lag in tiefem Schlafe, und fehr viele fleine Tropflein ftanden auf der Stirne desfelben. Er hatte es nämlich aus Übervorsicht zu ftark mit Duchern bedeckt. Daher nahm er etwas davon weg, um die Sulle leichter zu machen. Während er dieses tat, fiel sein langer Schatten von feinem Rücken weg über die Leiche des toten Beibes. Bielleicht schaute er auf das kleine Ungesichtchen, ob

er in demfelben nicht Spuren von Zügen der Verstorbenen entdecken könnte. Uber er entdeckte sie nicht, denn das Kind war noch zu klein.

Der Sklave Uram fehrte fehr lange nicht zuruck, gleichsam als fürchtete er sich und wolle nicht mehr kommen, aber da schon das Stück Wachskerze fast zu Ende gebrannt war und Albdias bereits ein anderes angegundet hatte, naberte fich der Tür ein verworrenes Murmeln und Rufen, und Uram trat an der Spige eines Menschenhaufens in das Zimmer. Er bestand größtenteils aus Weibern. Einige davon waren gekom: men, um zu flagen und zu jammern, wie es ihr Geschäft war, andere, sich an dem Unglücke zu erregen; und wieder andere, um es anzuschauen. Unter den Angekommenen war auch Mir= tha, die Leibdienerin Deborahs, die sie immer am meisten geliebt hatte und der sie vollends alle ihre Neigung zuwendete, da sie dieselbe ihrem Manne abgewendet hatte. Gie war ebenfalls aus Kurcht davongerannt wie die andern, als die Plunderer hereingebrochen waren, und war dann aus Sag gegen Abdias nicht mehr zurückgekehrt. Als sie aber am Abende gebort hatte, daß ihre Berrin ein Rind geboren habe und dann gestorben sei, schloß sie sich an den Menschenhaufen an, den man neben einer Laterne auf den regendurchtveichten Wegen durch die dichten Trummer gegen die Behaufung des Abdias bingehen fah. Gie wollte sehen, ob beide Dinge mahr feien. Alls sie in dem Gemache angekommen war und den Gebieter ihrer Berrin stehen sah, drang fie schreiend und weinend aus dem Haufen hervor, warf sich vor ihm nieder, umschlang seine Fuße und verlangte Bestrafung von ihm. Er aber fagte nichts als die Worte: "Stehe auf und achte nur auf Deborahs Rind und beschütze es, da dasselbe dort liegt und gar niemanden zur Pflege hat."

Als sie sich auch von der Leiche der Herrin aufgerichtet und sich ein wenig beruhigt hatte, nahm er sie an der Hand und führte sie zu dem Kinde hin. Sie, die Augen immer auf ihn

gerichtet, setzte sich neben demjelben nieder, um es zu beschüßen, und sie deckte sein Ungesicht mit einem Tuche zu, damit es keine bezaubernden Augen auschauen könnten.

Die andern Leute, die herbeigekommen waren, riefen durche einander: "Uch der Jaminer — ach das Elend — ach das Unsglück!"

Abdias aber schrie ihnen zu: "Laßt sie ruhen, die sie nichts angeht; — ihr aber, deren Beschäftigung diese Sache ist, klazget um sie, badet sie, salbet sie und gebt ihr ihren Schmuck. — Aber sie hat keinen Schmuck mehr — nehmt nur von dem, was da herumliegt, das Beste, und kleidet sie an, wie sie bezgraben werden soll."

Diejenigen, die sich über sie gebeugt hatten und sie an allen Stellen betasten wollten, gingen auseinander — aber die ansbern legten Hand an sie, um ihre Pflicht zu tun, derentwillen sie hergekommen waren. Abdias seste sich in dem Schatten nieder, den der Menschenknäuel in die hintere Sche warf; denn man hatte zwei alte Lampen angezündet, um zu allem besser sehen zu können, was man zu tun hatte.

"Das ist ein verstockter Mann", murmelten einige untereinander.

Die Totenweiber hatten indessen die oberflächlichsten Kleisder von der Leiche getan, hoben sie dann auf und trugen sie in das Gemach nebenan, um sie vollends entkleiden zu können. Dann holten sie Wasser aus den von dem heutigen Regen angefüllten Zisternen, machten in der Rüche Feuer, um es zu wärmen, taten es dann in eine Wanne und badeten und wusschen mit demselben den Leichnam, der noch nicht starr war und namentlich in der Warme des Wassers die Glieder aufzgelöset herniederhängen ließ. Us er rein war, legten sie ihn auf ein Tuch und salbten ihn überall mit Salben, die sie zu diesem Zwecke mit sich herbeigebracht hatten. Dann rissen sie aus den offenen Schreinen und lasen von dem Boden auf, was dageblieben war, und kleideten die Leiche vollständig an.

Bas nach diesem Geschäfte von Hüllen noch übriggeblieben war, packten sie zusammen und trugen es nach Hause.

Die Leiche war wieder in das Gemach, in dem sie früher gewesen war, herausgetragen und auf die Erde niedergelegt worden. Deborah lag nun da, angekleidet wie das Weib eines armen Mannes. Es bildeten sich Gruppen, um in der Nacht zu wachen, die Totenweiber waren auch wieder zurückgekehrt, manche Menschen gingen in den nächtlichen Trümmerwegen zu Abdias' Höhle ab und zu, und in dem Vorgemache, das nach auswärts führte, klagten und heulten die Weiber, die um Lohn herbeigekommen waren.

Um andern Tage begrub Abdias sein Weib in dem steinernen Grabe und zahlte die zwei versprochenen Goldstücke.

Sie hatte wenig Blud in dieser Che gehabt, und als es angefangen hatte, mußte sie sterben.

Die Nachbarn segneten sie mit ihren Lippen in das Grab hinein, als dasselbe mit den nämlichen Steinen geschlossen wurde, unter denen Uron und Esther schliefen, und sagten: Ubdias sei es eigentlich gewesen, der sie um das Leben gebracht habe.

## Ditha

Als Deborah begraben worden war und sich der leste Stein über ihrem Leibe zu dem Nachbarsteine gefügt hatte, gleichtam als lägen sie zufällig da und bärgen nicht so kostbare Dinge wie die Körper verstorbener Ungehörigen, und da sie auch so schwer befunden worden waren und so sest auseintander lastend, daß keine etwa begierig schweisende Hyäne die Glieder auszuscharren vermochte: ging Ubdias nach Hause und stand vor dem kleinen Kinde. Mirtha hatte in einem anderen Gemache eine bessere und tiesere Mauernische auszestunden. Sie war einstens mit Seide ausgefüttert und mit seidenen Polstern bedeckt gewesen. Esther hatte gerne das schöne Kind Ubdias darausgelegt, damit sich sein süßes

Lächeln recht heiter von der schönen, dunkeln, grunen Geide bervorhebe. Jest waren aber keine solchen Dinge in der Nische vorhanden; denn die Vorhange und Überzuge aus Geide waren herabgeriffen und auf Saumtieren verpackt worden, die Rissen lagen allein da und waren zerfett, so daß das, womit fie gefüllt waren, ein zartes, dunnes Gras, gleichsam das haar der Bufte, berausquoll wie das Innere eines menfch= lichen Körpers. Mirtha zog dieses feine Gefüllsel gar heraus, lockerte es mit ihren Fingern auf und polsterte damit den nackten, von spigigen Steinen unterbrochenen Boden der Nische. Dann suchte sie unter den herumliegenden Lumpen etwas zu: fammen, was fie darauf breitete, um das Rind auf diefes Bettlein legen zu können. Bon Linnen war überhaupt wenig in der Büste, und das Beste dieses Wenigen hatten die Reiter mitgenommen. Daher machte sie aus Bolle, aus andern Stoffen, ja aus seidenen Lappen, deren Farbe nicht mehr zu erkennen war, Windel und legte sie auf einen Saufen neben die Nische. Da das neugeborne Madchen auf diesem Bettlein schlief, war es, daß Abdias von dem Begräbniffe heimkam und sich vor dasselbe hinstellte.

"Es ist so gut," sagte er, "Mirtha; wir mussen nun weiter sorgen."

Er ging hinaus und führte die Eselin, die er gekauft hatte und die noch immer in dem Gemache angebunden war, in dem er sie gelassen hatte, herein. Er stellte sie, damit sie recht gut verwahrt sei, in das Gewölbe, welches sonst das Prunkgemach Esthers gewesen war und in das von oben herad durch das vergitterte Fenster das Licht siel. Dort band er sie sorgsam an und richtete den hölzernen Riegel, mit welchem die Tür inwendig versehen war, wieder her, daß man ihn nachts, da man herinnen schlief, immer vorschieben könne. Von dem Vorrate dürren Wüstenheues, mit dem er sonst immer seine Ramele gefüttert hatte, war genug vorhanden, indem das heu nicht in seiner Behausung, deren Außeres, insoferne es brennbar war, von den Soldaten abgebrannt worden war,

sondern in einer nicht weit davon befindlichen trockenen Söhle der Trümmer aufbewahrt worden war. Die Plünderer hatten es wohl gefunden, hatten auch versucht, es anzugunden, aber wegen Mangel an Luftzug, und weil es so dicht gepackt war, hatte es nicht in Flamme geraten konnen. Gie riffen daber so viel beraus, als ihnen der Übermut eingab, nahmen mit, was sie für die nächsten Augenblicke brauchten und auf ihren Dieren unterbringen konnten, und ließen das übrige gerstreut liegen. Alls sich Abdias des Beues und seiner Brauchbarkeit versichert hatte, ging er wieder in seine Wohnung guruck und suchte dort sehr lange unter all dem vielen Plunder die reinsten und womöglich aus Linnen verfertigten Lappen heraus, damit fie dem Rinde zum Saugen dienten, wenn man ihm die frische, warm aus dem Körper der Efelin kommende Milch zur Nahrung gab. Diese Lappen legte er alle auf einem Steine gu= fammen, der fich in dem Gemache des Rindes befand. Go: dann fab er nach den Bisternen. Er hatte in fruberer Beit hinter dem hohen Schutte, der auf feiner Wohnung lag, dort, wo ein sehr großes Fries und daraufliegende Felsenstucke im= merwährenden Schatten gaben, zwei Bifternen graben laffen. Gewöhnlich aber war nur in einer derfelben Baffer, die andere war leer. Dies rührte daher, weil die Zisterne mittels eines Schlauches, den man absperren fonnte, mit einer Baffergrube im Reller, die fünstlich eingefäumt und dicht gepflaftert war, in Berbindung stand, in welche Grube Abdias immer aröffere Bafferteile, wenn sie sich oben sammelten, abließ, da= mit das Baffer im Reller frifder werde und feine fo große Menge durch Berdünstung verliere, als wenn es oben in der warmen Luft gestanden ware, der es noch dazu eine größere Oberfläche darbot als im Reller. Beide Zisternen fand Abdias nach dem gestrigen Regen gang voll, und er ließ die eine, wie gewöhnlich, unter die Erde ablaufen.

Das dürre, schlechte Kamiel, auf welchem er gestern gekommen war, das er auf dem Sande vor seinem Hause ge-

laffen hatte, hatte er gang vergessen. Er erinnerte fich jest desselben und wollte darnach sehen. Es war zwar nicht mehr auf der Stelle, auf welcher es noch kniete, da Abdias die Di= stolen herausgerissen hatte, aber es war doch schon in dem Stalle. Der Knabe Uram hatte es dem Manne, der es geftern, gleichsam um sich für seinen Berluft ein wenig zu entschädigen, fortgeführt hatte, wieder genommen, er hatte es durch die Mauertrummer fortgeführt, hatte es zu einer gelben Lacke, die er recht mohl mußte und die er niemanden andern gonnte, geführt, ließ es die gange Lacke austrinken, damit das Baffer nicht, wenn wieder die heiße Sonne fame, verloren ginge, dann hatte er es in den Stall gebracht, nachdem er ihm noch zubor das Geschirr und Riemzeug, welches noch auf ihm war, herabgenommen hatte. In dem Stalle fand es Abdias stehen. Es war das einzige, wo noch vor furzem mehrere und weit edlere und beffere geftanden waren. Es hatte ein wenig von dem durch die Plünderer herumgestreuten, halb versengten Beue vor sich und frag begierig von demselben. Abdias ließ etwas Mais, davon auch ein Vorrat dageblieben war, hinzugeben und von der Sohle frischeres Beu holen. Dann fagte er zu Uram, den er in dem Stalle getroffen und durch den er diese letteren Dinge hatte besorgen lassen: "Uram, gebe noch beute, folange die Sonne fcheint, hinaus über den Sandkamm und suche die Berde, sie muß dort herum wo fein - und wenn du sie gesunden hast, so zeige dich dem Birtenrichter und sage, daß er dir von dem Unteile des Einwohners Abdias einen mit deffen Namen gezeichneten hammel gebe. Diesen nimm an den Strick und führe ihn noch vor Abend hierher, daß wir ihn schlachten, etwas braten und etwas durch Meersalz aufbewahren, damit wir so lange durchkommen, bis die Karawane, die morgen fortgeben wird, wieder zurückkehrt und so viel mit= bringt, daß wir das gewöhnliche Leben zum Teil wieder an= fangen können. Wenn du die Berde nicht bald findest, so suche nicht sehr lange, sondern kehre um und komme noch bei

Tage nach Hause, daß wir um etwas anderes umsehen können. Hörst du? Hast du alles wohl verstanden?"

"Ja," fagte der Knabe, "ich werde die Herde schon finden."
"Haft du aber auch etwas zu essen?" fragte Abdias.

"Ja, ich habe in der obern Stadt ein Tafchchen voll Beisgen genommen", antwortete der Rnabe.

"Run gut", fagte Abdias.

Nach diesen Worten langte Uram einen Strick von einem Haken des Stalles herunter, wo er gewöhnlich zu dem Behuse des aufgetragenen Geschäftes hing, nahm noch einen langen Stab von sehr schwerem Holze und lief über das Trümmerwerk davon, das in großen Hausen von dem Stalle des Abdias gegen die Wüste hinausging.

Abdias sah ihm ein Beilchen nach, bis er die hüpfende Gestalt nicht mehr erblicken konnte. Dann wendete er sich um und begab sich wieder in seine Bohnung. Zum Mittagsmahle nahm er ein paar Hände voll Maiskörner und trank von dem warmen Basser der oberen Zisterne. Mirtha ließ er eine Schale voll Milch von der Eselin nehmen und gab ihr von dem dürren Brote, das da war; denn das besservar zum Teile weggenommen, zum Teile verschleppt und verschleudert worden, auch konnte wegen dem zu starken Unstrocknen in der heißen Büste niemals ein großer Vorrat auf einmal gebacken werden.

Den ganzen Nachmittag brachte Abdias damit zu, die Wohnung in einen solchen Stand zu seizen, daß sie von außen vor jedem nicht gar zu gewaltigen Angrisse gesichert war. Er schleppte die Lappen und was von guten Dingen zerrissen herumlag, in zwei Gemächer zusammen, die jest zur Wohnung bestimmt waren, das andere verrammelte er zum Teile, zum Teile band er es mit vorgesundenen Stricken zusammen, so daß es hielt und die Eingänge, die etwa zu den Gemächern sein könnten, verwahrt waren. Teilweise hatte er auch ganz neue Riegel angebracht, er hatte die Klammern und Urben

Ditha

mit guten Nägeln angenagelt. Uls er fertig war, saß er auf der Steinbank und ruhte ein kleines Weilchen.

Die Schmerzen, welche von der gestrigen Mißhandlung durch die Soldaten herrührten, waren heute viel heftiger geworden, als sie gestern in der ersten Aufregung waren, und hatten den Körper weit ungelenker gemacht. Er war einige Male in den Keller gegangen, hatte von dem kostbaren kalten Wasser eine Schale voll genommen, hatte ein Tuch eingestaucht und sich mit demselben die Lenden und andere schmerzende Stellen beseuchtet.

Gegen Abend kam ein Bote, welcher von den Dienern und Dienerinnen, die sonst in Abdias' Hause waren, abgesandt war. Uram und Mirtha waren die einzigen, die sich wieder eingesunden hatten und bei Abdias den Tag über geblieben waren. Der Bote sorderte im Namen der Leute, deren Kennzeichen er mitbrachte, den rückständigen Lohn, den sie trozig begehrten, weil sie meinten, er sei nunmehr ein Bettler. Abdias sah die Forderungen an und gab dann dem Boten das Geld, das er in lauter sehr kleinen Münzen aus dem schlechten Kastane zog, den er nun anhatte. Er sagte, daß er die Nachbarn grüßen lasse und daß er, wenn sie wollten, noch einige schlechte seidene Dinge um sehr billiges Geld zu verkausen hätte, sie möchten morgen kommen, wenn es ihnen genehm wäre, etwas davon zu erstehen.

Der Bote nahm das Geld, ließ die Papiere, welche von seite der Diener den Empfang bestätigten, in Abdias' Hand und ging fort.

Als schon die in jenen Ländern sehr kurze Dämmerung eingebrochen war und als Abdias, welcher recht gut wußte, wie schnell eine sehr sinstere Nacht auf sie solge, bereits mehrere Male über die Trümmer nach Uram ausgeschaut hatte, dessen Berirren in der gegenstandlosen Büste er fürchtete, kam der Knabe, als noch die letzten schwachen Strahlen leuchteten, hinter den dunkeln Mauerstücken, durch herabhängendes Busch-

werk noch dunkler gemacht, hervor, den hammel, welcher Biderstand leistete, mehr hinter sich herzerrend als ihn führend. Abdias gewahrte ihn bald, trat zu ihm hinzu und geleitete ihn gu dem Eingange des außeren Gemaches, das in feine Bobnung führte. Dort war der hammel angebunden, und nachdem Uram belobt worden war, wurde ihm ferner aufgetragen, daß er wieder die Hornlaterne angunden und nach einem Manne, etwa dem Fleischer Uffer, suchen möchte, welcher gegen Geld den Hammel schlachte und teile. Abdias war nämlich wegen der vielen Schmerzen, die er in seinem Leibe hatte und die denselben immer ungefügiger machten, gleichsam als rieben sich die Muskeln, die er bewegen wollte, schmerzhaft aneinander oder als strotten sie, nicht leicht imstande, bei der Sache zu helfen, noch weniger aber, sie selber zu verrichten, wie er wohl sonst öfter getan hatte. Der Knabe zundete die Laterne an und eilte fort. Nach nicht gar langer Zeit kam er wieder guruck und führte den Fleischer Uffer neben sich. Diefer trat 3u Abdias ein, und als man nach einigem Sandeln einig geworden war, erklärte er sich, daß er den hammel schlachten, ausziehen und nach der gesetzmäßigen Urt teilen wolle. Ubdias nahm die Laterne, leuchtete gegen den hammel hin, um deffen Beichen zu seben und sich zu versichern, daß er der feine sei und er nicht etwa einen fremden schlachte. Rachdem er über diesen Punkt in Richtigkeit war, sagte er, das Geschäft moge beginnen. Der Fleischer band sich das Tier, wie er es brauchte, legte es gegen eine Grube, in die das Blut abfließen fonnte, und totete es. Dann zog er die haut ab und teilte das Fleisch in Teile, wie es bedungen worden war und wie es bei den Bewohnern der verwüsteten Stadt in Gebrauch ge= kommen. Der Knabe mußte ihm mit einer Kerze, die ange-zündet worden war, leuchten. Nachdem all das verrichtet war und der Fleischer, wie man ausgemacht hatte, die Gin= geweide genommen und seinen Lohn erhalten hatte, mußte ibn Uram wieder mit der hornlaterne in seine Wohnung guruck-

geleiten. Als er von diesem Gange abermals nach hause gefommen war, verscharrten er und Abdias die blutige Grube mit Erde, taten dann Baffer, Reis und ein Stuck Rleifch nebit Salz und Rräutern in einen Topf, machten Feuer und fochten das Ganze bei Kamelmift und einigen Resten von Myrten= reisigbundeln, welche nicht verbrannt worden waren. Als diese Speise bereitet war, agen Abdias und der Knabe davon und trugen auch Mirtha, welche immer innen bei dem Rinde sitzen geblieben war, einen Teil binein. Bum Trinken bekamen fie Baffer aus der oberen Bifterne; denn das in dem Reller wurde gespart. Nachdem alles dieses vorüber war, ging Abdias zu dem äußern Eingange der Wohnung und verwahrte und verschloß ihn von innen, und nachdem er mit dem Knaben noch die Reste des Fleisches teils eingesalzen, teils frisch zum morgigen Gebrauche in die tief unter die Erde gegrabene Grube gebracht hatte, die zur Aufbewahrung von derlei Gegenständen da war, verschloß und verband er auch alle übrigen Turen, die in der Behausung waren, von innen, und die Bewohner diefer Gemächer begaben sich zur Rube. Wo sonst beinabe ein Gewühl von Dienern und Leuten gewesen war, schliefen nun statt vieler Menschen Abdias, der Knabe Uram, die Magd Mirtha und das kleine Rind Ditha. Judith war es nach Esthers Mutter genannt worden; Mirtha hatte es aber den ganzen Tag über mit der Verkleinerung Ditha angeredet. Abdias hatte sich auf dem Boden des Gemaches gebettet, in dem das Rind war, Mirtha schlief neben der Nische, in der Ditha lag, eine Lampe brannte in dem Zimmer, und im Nebengemache war die eingekaufte Efelin. Uram lag draußen im Vorgemache in trocknen Palmenblättern.

Alls am andern Tage die Sonne aufgegangen war, kamen viele Nachbarn und wollten von Ubdias die seidenen Sachen, von denen er ihnen hatte Meldung tun lassen, kaufen. Er lag von den vielen Schmerzen seines Körpers halb zurückzelehnt in einem Hausen Wüsstenstroh. Uram hatte alle die

Lappen, die ihm Abdias bezeichnet hatte, herbeigetragen und hatte sie aufeinander geschichtet. Es waren teils alte Rleider, welche von noch älteren, völlig unbrauchbaren herausgesucht worden waren, teils waren es Überrefte in größeren und fleineren Studen Stoffes, mit dem er fonft gehandelt hatte, teils end= lich waren es Feten seiner eigenen Geräte und Matten, welche bon den Plunderern gerriffen und wegen ihrer Unbedeutenheit, so wie die Stoffreste, hingeworfen worden waren. Die Rach: barn handelten um alle Dinge, selbst die unbedeutendsten, und kauften alle Flecke, die ihnen Abdias vorlegte, ein. Als nach vielem handeln und herabdrucken der Preise alle Sachen verfauft und die dafür ausgedungenen Preise gezahlt waren, nahmen die Räufer ihr Erstandenes zusammen und gingen fort. Der übrige Teil des Tages verging, wie der gestrige, unter Berrichtungen zur Verbesserung der Lage. Abdias stand zu Mittage wieder auf, ging zu dem Landesflecke neben feiner Bohnung hinaus, wo er sonst seine Gemuse stehen hatte, und sah nach. Es war manches da, manches war wegen Nicht= beachtung zugrunde gegangen. Was am besten den Simmels: strich vertragen konnte, wollte er stehen lassen und besorgen. Er kargte sich ein wenig Wasser von der oberen Bisterne ab und befeuchtete die am meisten bedürftigen damit. Er glaubte, es um so eher tun zu konnen, weil die Regenzeit bevorstand und wieder Baffer bringen wurde. Die Efelin verforgte er selber mit Beu, welches er aus der Mitte des Stockes herausnahm, wo es am wenigsten von dem Brandgeruche des hauses eingesaugt hatte. Er gab ihr Baffer, worunter sogar ein Teil des fühlen aus dem Reller gemischt wurde; er ließ sie durch Uram abends hinaus in die Luft führen und, während er selber dabeiftand, von den verschiedenen Grafern, Difteln und Gefträuchen freffen, die in dem Cande, dem Lehme und dem Schutte des Trümmerwerks wuchsen. Das schlechte Ramel, welches allein in dem Stalle stand, versorgte Uram. Draugen in der Berde, welche gemeinschaftlich in der Buste gehalten Ditha

wurde, waren noch einige, aber wenige Tiere sein, diejenigen, welche in den Wohnungen der Trümmer waren, waren von den Plünderern fortgetrieben worden.

Nach wenigen Tagen kam ein Teil der fortgegangenen Karawane zurück und brachte solche Dinge und Sachen mit, welche zu dem täglichen Berkehre gehörten und dazu dienten, daß sie das Leben, wie es vor dem Einbruche der Plünderer geherrscht hatte, wieder nach und nach anfangen konnten. Abstäns kaufte in den darauffolgenden Tagen allgemach ein, was er brauchte, und in kurzer Zeit stellte sich das tägliche Hinz und Herhandeln wieder ein, welches unter Menschen in einer Gemeinde notwendig ist, daß sie gesellig leben und ihren Zustand, er sei noch so niedrig, wie er will, einrichten können. Die Nachbarn wunderten sich nicht, daß Abdias Geld habe, und zwar mehr, als er durch den Berkauf der Waren gelöset haben konnte; denn sie selber hatten ja auch eins, das sie im Sande vergraben gehalten.

Go verging gemach eine Zeit nach der andern. Abdigs lebte still fort, an jedem Tage so wie an dem vorhergegangenen. Den Nachbarn fiel es auf, und fie dachten, er warte nur auf seine Zeit, welche den Augenblick bringen wurde. an dem er sich für alle vergangenen Unbilden rächen könnte. Er aber stand in seiner Wohnung und betrachtete das fleine Rind. Es hatte winzige Fingerchen, die es noch nicht zu regen verstand, es hatte fleine, unkennbare Buge in dem unentwickelten Ungesichtchen, das sich noch kaum zu entfalten begann, und in diesem Ungesichteben hatte es blaue Mugen. Diese Augen standen in der sehr schönen Blaue offen, aber regten sich noch nicht, weil sie noch das Geben nicht verstanden, sondern die Außenwelt lag gewaltig, gleichsam wie ein totgeborner Riese, darauf. Die blauen Augen waren Ditha allein eigentümlich, da weder Abdias noch Deborah blaue Augen hatten, sondern tiefschwarze, wie es ihrem Stamme und jenem Lande, in dem sie lebten, eigen zu fein pflegt. Er hatte nie vorher besonders Rinder betrachtet. Dieses aber betrachtete er. Er reisete auch nicht fort, wie er sonst getan hatte, um Handel zu treiben und zu erwerben, sondern blieb immer da. Er dankte oft Jehova, daß er einen solchen Strom sansten Fühlens in das Herz des Menschen zu leiten vermöge. Wenn es Nacht war, saß er zuweilen wieder, wie er es früher auch getan, auf dem hochgetürmten Schutte seines Hauses, dort, wo die zerrissen Aloe stand, und betrachtete die Gestirne, die tiefen, sunkelnden Augen des Südens, die hier tägslich zahllos und feurig herniedersehen. Abdias wußte aus seinen unzähligen Wanderungen sehr gut, daß im fortlausenden Jahre immer andere Sterne am Himmel prangen, der einzige Schmuck, der in der Wüste, wo keine Jahreszeisen sind, in dem einen Jahre binum sich erneuert.

Endlich, nach febr langer Zeit, kam auch der zweite Uberrest der gleich nach der Zerstörung in die Welt hinausgeschickten Raramane. Die verbrannten und zerlumpten Leute derfelben brachten alle Dinge, die man noch vollends brauchte; sie brachten Waren und Rleinode, um wieder damit zu handeln, und endlich brachten sie an die Eigentumer jenen Teil der von Abdias abgetretenen Gumme, der eben zur Zeit des Raras wanenzuges fällig gewesen war. Die Nachbarn waren nun zufrieden, sie achteten ihren Genossen Abdias und dachten, wie er wieder hinausginge und Handel treibe, so wurde er bald wieder so reich sein, daß er ihnen allen Schaden ersegen könnte, den sie erlitten hatten und den er ihnen doch eigentlich nur allein durch sein unvorsichtiges und fühnes Leben zugefügt hatte. Sie rufteten bald wieder einen Zug und gaben ihm alles mit, was zur Einrichtung eines Handels und Tausches, wie sie ihn vor der Plünderung zu führen gewohnt waren, nötig war. Abdias hatte an dem Unternehmen keinen Teil genommen. Es schien, als schütze er nur das kleine Wefen, welches noch kein Mensch, ja noch nicht einmal ein Tier war.

Die Regenzeit hatte sich indessen eingestellt, und wie es alljährlich bei derselben der Brauch war, verkroch sich alles in seine Häuser und Höhlen, was nicht unmittelbar von dem Lose getroffen war, hinaus in die Ferne zu müssen, um die Geschäfte zu besorgen. Die Zeit des Regens, wußten sie, so vorteilhaft sie ihren wenigen Gemüsestellen, dann den Gesträuchen und den Weidepläßen der Wüsse ist, so nachteilig ist sie den Menschen und erzeugt die in ihrer Lage und ihrem Wohnorte ohnedem so gerne hereinbrechenden Krankheiten. Auch Abdias mit seinen wenigen Untergebenen hielt sich so gut als möglich verschlossen.

Die Zisternen füllten sich und gingen über, die einzige Quelle, welche in der Stadt in einem tiefen Brunnen floß und zu der alle Bewohner ihre Zustucht nahmen, wenn die lange Dürre herrschte und jede Zisterne versiegt war, rauschte und füllte sast den Brunnen bis oben; die Gesträuche und Gräser und Palmen trossen, und wenn wieder die einzelnen unsäglich heißen Blicke der Sonne kamen, freuten sich die Gewächse, wuchsen in einer Nacht ins Unglaubliche, und sie schauerten und zitzterten gleichsam in Wonne, wenn das surchtbare Krachen des Himmels über ihnen rollte und sich fast täglich und stündlich in mehreren abwechselnden Stärken wiederholte. Der Schutt der Trümmer wurde zu Brei, die Felsenmauern wurden abzgewaschen, oder sie sowie die kahlen und sandigen Hügel überzogen sich mit Grün, daß sie nicht mehr zu erkennen waren.

Nach einer Zeit hörten diese Erscheinungen allmählich wiester auf. Sie hörten in diesem Trümmerwerke um so eher auf, weil dasselbe in der Wüste gelegen war, in welcher sonst der viele ringsherum liegende Sand aus den Strahlen der Sonne eine solche Wärme brütete, daß sie jede Wolke, wenn sie nicht übermäßig dicht und wasserreich war, aufsaugte und in unsichtbaren Dunst lösete. Die dichten, hängenden, grauen Massen, aus welchen nur zuzeiten weiße, wässerige, schimmernde Stellen leuchteten und die die geschlungenen furchtsbaren Blise jenes Himmelsstriches brachten, wurden nach und

nach höher, trennten sich, daß einzelne Ballen am Himmel standen, die sich dunkler und blauer färbten, weiße, schimmernde Ränder hatten und den klaren Üther und die scheinende Sonne in immer längeren Zeiträumen herabblicken ließen, — endlich war schon über dem Trümmerwerke und der Wüste ganz heiterer Himmel, nur daß am Rande draußen noch durch ein paar Wochen aus Dunkelblau und Weiß gemischte Ballen und Massen zogen, aus denen Bliße leuchteten; bis auch dieses allgemach aufhörte und der beginnende und nun fortdauernde reine Himmel und die reine Sonne leer und gefegt über dem sunkelnden Geschmeide des regendurchnäßten Landes stand.

Die Scheibe der Sonne und die ewigen Sterne löseten sich nun täglich ab. Un der Obersläche des Bodens waren die Wirkungen des Regens bald verschwunden, er war dürr und staubig, daß die Bewohner an den Regen wie an ein Märchen zurückdachten; nur die tiefer gelegenen Wurzeln und Brunnen empfanden noch die Güte der unendlichen, zu einem aufzubewahrenden Schase hineingesunkenen Menge des Wassers. Aber auch das minderte sich immer mehr und mehr, die kurzlebenden grünen Hügel wurden rötlich, und an vielen Stellen blickte Weiß aus ihnen hervor, was den täglich heiteren Himmer dunkler und blauer und die Sonne immer gesschnittener und feuriger machte.

Abdias lebte zu dieser Zeit in seinem Hause immer fort wie seither. Der Augenblick zur Rache schien noch nicht gekommen zu sein.

Alls aber seit dem Regen schon eine lange Zeit vergangen, als die flachen Hügel Sandes auch nicht mehr rot, sondern weiß waren, als die Hige, gleichsam blendend, über dem Sande stand, trüber, rötlicher Schein an dem Gesichtskreise schwebte, jedes Lüftchen draußen, wenn das Auge in die Ferne dringen wollte, den sansten, undurchdringlichen Höhenrauch des Staubes führte, als die Trümmer, die Myrten und Palmen grau

Ditha

waren, die Luft täglich heiter, als sollte das ewig währen, und die Erde trocken, als sei Wasser ein in diesem Lande un= bekanntes Gut - da das Mädchen Ditha recht gesund und ftart war: ging Abdias einmal hinter sein haus um die verdorrten Palmen und den Triumphbogen herum zu einer Stelle, die neben schwarzen, gleichsam versengten Steinen lag, und grub in der Abgelegenheit der Kelsen, wo er wenig erblickt werden konnte, mit einer Sandkelle im Sand und in der Erde. Es famen, da er geschickt arbeitete, mehrere Goldstücke zum Borscheine, und dann wieder mehrere. Er gahlte sie. Dann arub er wieder und fand noch manche. Als er sie, auf seinen Küßen sigend, endlich noch einmal alle gezählt hatte und mahr= scheinlich genügend fand, borte er zu graben auf und wühlte den trockenen Sand wieder über die flachen, einzelnen, nicht gar großen Steine, unter denen eigentlich das Gold gelegen war, bis die Stelle aussab, als ware nur jemand zufällig bier gewesen und hatte zufällig den Sand mit feinen Fugen in Unruhe gebracht. Er trat noch auf der Stelle mit seinen Sohlen hin und her, wie wenn jemand gestanden ware, sich umgekehrt und nach verschiedenen Richtungen hinausgeschaut hätte. Dann ging er fort und ging ziemlich weit von hier zu einer andern Stelle, auf welcher er es ebenso machte. Bu Mittag ging er nach Hause, um etwas zu effen. Dann ging er sogleich wieder hinaus, suchte noch mehrere solche Plage und tat an jedem wie an dem ersten. Wo ihm der Sand, von dem Winde angeregt, große Bugel über den Schaß gelagert hatte, grub er immer fort, wieviel Zeit auch dabei vergeben mochte, er häufte Berge Schutt neben sich an, kniete tief in demselben und sah nach - und überall kam ihm das edle, von keinem Roste angegriffene Gold entgegen, wie er es zur Aufbewahrung anvertraut hatte. Gegen Abend kam er ruckwarts um den hochgeturmten Schutt auf feinem Saufe, von dem wir öfter gesprochen haben, heran. Er schien mit feiner Urbeit fertig zu fein. Er ftieg auf den Gipfel hinauf und sah herum — und nachdem er die unendliche Leere, gleichs sam als müßte er von einem Paradiese scheiden, lange ans geschaut hatte, stieg er nieder, ging in seine Gewölbe und begab sich bald zur Nachtruhe.

Am andern Tage, als das Licht anbrach, sagte er zu Uram: "Lieber Knabe, gehe hinaus in die Wüste, ob du nicht die Herde sinden kannst, zähle die Hammel und die andern Tiere, die mein gehören, und komme dann und sage, wieviel ich noch habe."

Der Knabe richtete sich und ging fort.

Abdias aber, als er den Anaben nicht mehr fah, begab fich in das Gemach, in welchem Deborah gestorben war und in welchem sie ihm die kleine Ditha geboren hatte. Dort sperrte er sich ein, so gut er konnte, daß Mirtha nicht hereinkame und auch kein Nachbar ihn etwa zufällig besuchte. Alls er sich so versichert hatte, ging er in die anstoßende Soble - denn das Gewölbe war eigenflich ein Doppelgemach -, zog kleine, spitige, eiferne Brechwerfzeuge aus feinem Bufen beraus, naherte sich einer Ede der Mauer und begann dort einen der Steine aus feinen Fugen zu löfen. Als ihm diefes gelungen war, zeigte fich hinter dem herausgenommenen Steine in dem dicken Mauerwerke eine Söhlung, in welcher ein flaches Raft: chen aus Rupfer stand, gang mit Grunfpan überzogen. Er nahm das Raftchen heraus und öffnete den Deckel. Im Innern lagen, in Geide und Wolle eingewickelt, einige Papiere. Er nahm sie heraus, sette sich nieder und gablte sie einzeln auf seinen Raftan. Godann legte er sie zusammen auf eine Stelle hin, zog eine bolgerne Buchse aus seiner Tafche, in welcher der Staub eines geschmeidigen, seifenformigen Steines war, und rieb mit dem Staube jedes Papier fo lange, bis es nicht mehr rauschte. Dann tat er sie einzeln jedes in ein flaches Täschchen von feiner, wasserdichter Wachsseide und nabete die Taschchen an verschiedenen Stellen seines Raftans ein, der mit vielen und allerlei Flecken bedeckt war. Alls er dieses Geschäft zu Ende gebracht hatte, legte er das leere Rästechen, die Brechwerkzeuge und die Buchse, in der der geschmeibige Staub gewesen war, in die Höhlung der Mauer und fügte den herausgenommenen Stein mit seinen Händen wieder ein. Die Fugen verklebte er mit einer eigenen Urt von Mörtel, der sehr schnell trocknete, die Farbe der Mauer hatte und machte, daß man die bestrichene Stelle von jeder andern nicht unterscheiden konnte.

Da diese Dinge vollendet waren, machte er die Türen wie: der auf und ging hinaus. Die Zeit neigte fich bereits gegen Mittag. Er af ein wenig und gab auch Mirtha zu effen. Hierauf begab er sich in das Gemach, in welchem die Efelin stand, und schirrte dieselbe vollständig zu einer Reise an. Er erklärte dann Mirtha, daß er fortziehen wolle, um einen andern Bohnplat zu suchen, sie mochte sich richten und zu der Reise in Bereitschaft sein. Das Mädchen willigte ein und begann sogleich, weil er fagte, daß es sein muffe, sich und das Rind zu dem Buge so zu richten, wie sie es am zweckdienlichsten erachtete. Das hagere Ramel hatte Abdias schon mehrere Tage vorher verkauft, damit seine Nachbarn nicht glaubten, daß er Geld habe. Er zog alfo nach einer Stunde die Eselin hervor, hob Mirtha, die sich vollständig ausgerüstet hatte, auf dieselbe hinauf, gab ihr das Rind und führte sie fort. Gie zogen durch verschiedene Teile der Trummerstadt, die nicht bewohnt waren, hin und her, an hohen Klumpen vorüber, von denen Rräuter und durre Stengel herabschauten. bis sie endlich an dem Rande der Stadt ankamen. Dort führte fie Abdias über graue Rafen und Steppen, dann über Klachen und endlich in einer geraden Linie in das ebene Land. in welchem kein Gras war und unendlich viele kleine Stein= chen am Boden lagen. Sier ging er darüber, und bald hatte sie die rote, goldene Sandluft der Bufte eingeschlungen, daß sie bon der Trummerftadt nicht mehr hatten gesehen werden können, fo wie sie den grauen Streifen der Stadt nicht mehr faben.

Abdias hatte sich Sohlen auf die Füße gebunden und leitete die Eselin an dem ledernen Riemen hinter sich her. Für sich und Mirtha hatte er die Büchse mit dem verdichteten Brühstoffe eingesteckt, nebst Weingeist und Geschirre, um zu kochen: das Tier trug Wasser und sein Futter. Den ursprünglich weißen Urabermantel, der aber jest vom Schmuße völlig vergelbt war, nahm er selber auf seine Schultern, ebenso trug er einen Bündel gedörrter Früchte, damit die Eselin nicht zu sehr überladen wäre. Seitens Mirthas, auf der Gegenseite, damit das Gleichgewicht des Sattels hergestellt sei, war ein Körbchen angebracht, darin ein Bettlein war, daß man das Kind, wenn es für Mirtha zu schwer würde und derselben die Urme weh täten, hineinlegen könne. Über das Körbchen war ein Schirmtuch zu spannen.

Die Eselin ging geduldig und gehorsam in dem Sande, der ihre Hufe rötete. Ubdias reichte ihr mehrmals Wasser, auch mußte sie einmal, da die mitgenommene Milch in der Hige des Tages sich zu säuern begann, für Ditha gemolken werden.

So zog man fort. Die Sonne senkte sich nach und nach dem Rande der Erde zu. Mirtha redete nichts, da sie den Mann Abdias haßte, weil er sein Weib umgebracht hatte. Er schwieg auch beständig und ging vor der Eselin her, daß ihm die Haut von den wunden Füßen hing. Zuweilen sah er nur in das Körbchen hinein, in welchem das Kind schlief, und sah, ob noch der Schatten auf dem Gesichtchen desselben wäre.

Als es Abend wurde und die Sonne als eine riesengroße, blutrote Scheibe an dem Rande der Erde lag, die sich gleiche falls als ein vollkommenes flaches Rund aus dem Himmel schnitt, wurde haltgemacht, um die Nachtruhe zu genießen. Abdias breitete ein großes Tuch aus, welches unter dem Sattel auf dem Rücken der Eselin lag, ließ sich Mirtha auf das Tuch seigen, stellte das Körbchen mit dem Kinde daneben

und gab den weißen Mantel her, daß sich beide damit zu= decken könnten, wenn die Nacht gekommen ware und sie Schlafen murden. Dann trankte er die Efelin und legte ihr Beu bor, auch einige Bandevoll Reis hielt er in Bereitschaft, um fie ihr fpater zu geben. hierauf pacte er feine Roch= porrichtungen aus, das heißt eine Weingeiftlampe, eine Wafferkanne und den Brühestoff. Alls er angegundet, Baffer gehist und die Suppe bereitet hatte, gab er Mirtha zu effen, af selber, trank von dem schlechten lauen Baffer des Schlauches und gab Mirtha zu trinken. Bum Nachtische wurden einige der getrockneten Früchte aus dem Sacke genommen. Da alles dieses geschehen war, legte sich Mirtha zur Rube, beschwichtigte das im ganzen beutigen Tage erst jest zum ersten Male weis nende Rind, und in furgem schliefen beide fest und gut. 216= dias benütte, als er gegeffen hatte, den noch fleinen Überreft der Tageshelle, um einige von den Goldstücken, welche er gestern aus dem Sande ausgegraben hatte, in die Distolen= halfter und in den Sattel, der einige fleine Soblungen in dem Solze hatte, zu tun und zuzunähen. Er tat die Mungen in gehöhlte Stellen, wo sie sich nicht rühren und nicht klappern konnten, und heftete alte Lederflecke darauf, oder er trennte hie und da das schon vorhandene Flickwerk und schob die Geldstücke hinein, worauf er das Getrennte wiederherstellte. Als bei diesem Geschäfte die Nacht hereinbrach und schnell ihre in jenen Ländern so tiefe Dunkelheit auf die Erde breitete, legte er alles seitwarts und rustete sich zur Rube. Er breitete vorerst noch gang einhüllend den Mantel über Ditha und Mirtha, daß sie vor den giftigen Dunften der Bufte beschütt wurden. Godann legte er sich felber auf den blogen Sand nieder, den Raftan, den er ausgezogen und mit dem er sich zugedeckt hatte, über sein Gesicht ziehend. Um den einen Urm hatte er den Riemen der Eselin geschlungen, welche mude war und sich gleichfalls schon in dem Sande niedergelegt hatte. Un dem andern lagen handrecht zwei Diftolen, jede vierläufig,

die untertags in dem Halfter gesteckt waren und die er auf alle Fälle zu sich nahm, obwohl in diesem weiten Sande weder Liere und kaum auch Menschen zu fürchten waren.

Die Nacht verging ruhig, und mit Unbruch des nächsten Tages wurde die Reise fortgesetzt. Abdias war, als sich der erste Saum des leeren Himmels in Osten anzündete, aufgesstanden, hatte das Heu und die Lappen, die er auf das Riemwerf gebreitet hatte, daß es sich nicht nässe und dann in der Hise leide, weggeräumt und gesammelt, worauf er dann Kola, die Eselin, sattelte und alle die andern Dinge an ihren Platz tat. Nachdem er und Mirtha gegessen hatten und Ditha mit der Milch des Tieres getränkt worden war, brach man auf.

Ehe noch ein kleiner Teil dieses ihres zweiten Reisetages vergangen war, standen schon die blauen Berge, Abdias' nächstes Biel, sehr groß und deutlich an dem Rande der Bufte, aber fie ftanden ftundenlange fo flar und deutlich da, ohne daß es schien, daß man sich ihnen nur zollbreit genähert hatte. Abdias hatte für seinen Broed mit Absicht einen Weg eingeschlagen, der zwar ein bedeutend längerer war, als jeder andere, aber den Vorteil hatte, daß er furgere Zeit in der Bufte führte, indem er nur eine Bucht derfelben durchschnitt und gegen die benannten blauen Gebirge gulief. Abdias hatte dieses getan, um die Buftenluft zu vermeiden, die Mirtha und Ditha noch nie geatmet hatten. Aber nicht bloß durch einige Stunden ftanden die wunderschönen, blauen, lockenden Berge aufrecht vor ihnen am Rande der Ebene, gleichsam zum Greifen nabe, sondern sie standen den gangen Tag so, obwohl man sich ihnen in gerader Richtung naberte, und anderten weder ihre Farbe noch ihre Größe. Erst da das furze Abend: dämmern jenes Himmelsstriches kam, erreichte man zwar nicht fie selber, wohl aber ein grunes Giland, gleichsam ein Vorland derfelben, auf welchem für Rola, die Efelin, frische Pflanzen, für alle drei aber eine klare Quelle war. Als man sich auf

die Insel begeben und dort, was sie bot, namentlich das fühle Wasser genossen hatte, zog Abdias die Reisegesellschaft wieder zuruck gegen die Bufte und ließ sie auf einem Plage gum Nachtlager stillehalten, auf welchem Sand war und Difteln und Kaktuspflanzen in großen Zwischenräumen zerstreut standen. Er tat dieses des Taues willen, der auf Busteninseln in sehr großer Menge zu fallen pflegt und für diejenigen, die dort unter freiem himmel schlafen, ungefund ift. Er machte genau die nämlichen Vorbereitungen wie in der vergangenen Nacht und verbarg den noch übriggebliebenen Rest der Gold: ftucke in jene Stellen des Sattels, der Gurten und des andern Geschirres der Eselin, welche zu diesem Zwecke noch da waren. Einen Teil des Goldes aber steckte er zu sich in verschiedene Kächer feiner Rleider, daß, wenn Räuber über ihn famen, fie dasselbe fanden und in der Meinung, daß es sein gesamtes Geld sei, nicht weiter suchten. Wie in der vergangenen Nacht legte er fich wieder auf den blogen Sand und schlief.

Da der Morgen dämmerte, wurde er, der heute viel beffer geschlafen hatte als gestern, durch seltsame Tone geweckt. Es war ibm, als träumte er sich um dreißig Jahre guruck, als lage er mit seinem Saupte wieder an dem Salse seines Rameles und hore das Schnaufen desfelben, mitten in der ringsum ruhenden Karawane liegend. Er rieb sich seine von dem feinen Buftensande schmerzenden Augen, und da er fie öffnete, sah er wirklich ein Ramel vor sich stehen, das der Morgenglut der Buste entgegenschnaufte und seinen kleinen Ropf hoch gehoben hatte. Auch einen Mann erblickte er, einen Schlafgenoffen, den sie in der Nacht bekommen haben mußten. Der: felbe lag auf dem Boden, im tiefsten Schlafe begraben und den Riemen des Ramels um seinen Urm geschlungen, wie es Abdias gerne machte. Abdias sprang empor, ging näher gegen die Gruppe der zwei Wesen, die in einer fleinen Entfernung von ihm war, und da er hinzugekommen, traute er seinen Augen kaum - es war der furchtbar abgehette Knabe Uram,

der da vor dem Ramele auf dem Boden lag. Derselbe schlief, auf dem Rücken liegend und das Untlit gerade gegen den Himmel emporzeigend. Dieses Untlit, das sonst so jugendlich heiter und frisch war, war aber jest so entstellt, als sei der Rnabe in diesen zwei Tagen um zehn Jahre älter geworden. Alls ihn Abdias aufgewedt hatte und die inzwischen aufgestan= dene Mirtha auch herzugekommen war, erfuhr man den Busammenbang der Sache. Da der Anabe die Berde gefunden und unter den vielen Tieren, die den Bewohnern der Erummerstadt gehörten, die des Juden Abdias gegablt und, um feine Brrung zu begeben, noch einmal gezählt hatte, ging er wieder nach hause, indem er auf dem Wege das Brot und die Dat= teln af, die er sich als Mittagsmahl mitgenommen hatte, und die herausbekommene Bahl, damit er sie nicht vergäße, immer wiederholte. Bu Hause, wo er nachmittag angekommen war, habe er seinen Herrn Abdias gesucht - er suchte ihn in allen Bewölben, in dem Stalle, bei dem Beue, bei den Bifternen, an der Aloe - und fand ihn nicht; erft, als er auch bemerkte, daß Mirtha und Ditha ebenfalls fehlen und die Efelin auch nicht da sei, sei ihm Abdias' Auswanderung flar geworden. Er habe nun dem Juden Gad ein Ramel gestohlen und fei nachgejagt. Zuerst hat er die Spuren der Eselin gesucht und dieselben wirklich in den Tälern zwischen den Trummern gefunden, wie sie in Umwegen gegen die Bufte hinausgingen. Dann erst hat er das Ramel genommen, ist daraufgestiegen und zu dem Punkte in aller Schnelligkeit hingeritten, wo die Spur in die Bufte mundete. Allein fo deutlich die Tritte des Sufes, deffen fleine Geftalt er recht gut fannte, in dem Trum= merwerke und vorzüglich auf lockerem Grasboden waren, fo fehr waren fie in dem weichen Sande der Bufte verschwunden. Er sah gar nichts mehr, das einem Tritte ähnlich war, sondern nur die feinen Schneiden des gewehten Sandes, und da mußte er gegen die mußmagliche Richtung zu beiden Geiten immer hin und ber jagen, ob er auf der fahlen Kläche, die da

schinmerchen hatte, die glänzten, nicht einen schwarzen Punkt sähe, der die Hinziehenden vorstelle, oder etwa zufällig die Reisespuren wiederfände. Dann sei er so durstig geworden und so erhißt, daß er nichts mehr sehen konnte, weil der Bozden vor seinen Augen zu wallen angesangen habe. Hierauf habe er sich mit beiden Händen an dem Kamele gehalten, weil es doch viel stärker gewesen sei als er — und dieses sei heute nachts geraden Weges hierhergerannt. Es muß die Reisenden oder die Quelle gewittert haben; denn es hat, ehe sich beide zur Ruhe begeben, eine ungeheure Menge Wasser aus der Quelle getrunken.

Abdias streichelte die Haare und das Angesicht des Jünglings und sagte, er dürfe nun schon bei ihm bleiben. Dann
bereitete er die Suppe und gab ihm zu essen. Auch von den
Früchten reichte er ihm einen kleinen Teil und sagte, er solle
wenig essen, daß es ihm nicht schade; denn nach seiner Rechnung mußte der Knabe an fünszig Stunden nichts genossen
haben. Dann ließ Abdias die beiden Tiere, das Kamel und
die Eselin, von dem frischen Futter, welches auf der Insel war,
so viel fressen, als er glaubte, daß ihnen zuträglich sei, die
eigentlich mehr an das trockene Futter gewohnt waren. Bon
diesem trockenen Futter bekamen sie dann noch einen geringen
Rest; denn es mußte jest geschont werden, weil Uram gar keinen
Borrat mit sich genommen hatte und das Land und die Gebirge noch serne waren, wo man wieder einen bekommen konnte.

"Sast du denn nicht daran gedacht, daß das Ramel matt werden und dich nicht mehr weitertragen könnte, ehe du uns fändest?" fragte Abdias.

"Freilich habe ich daran gedacht," antwortete der Anabe, "deshalb habe ich es so lange trinken lassen, als es nur wollte, ehe ich fortritt; auch habe ich ihm von den Körnern zu fressen gegeben, die in unserer Wohnung lagen und wovon du einen Teil ausgeschüttet hast "

"Sast du einem unserer Nachbarn gesagt, daß du die Meinung gesaßt hast, daß ich fortgezogen sei?" fragte Ubdias weiter.

"Nein, ich habe keinem Menschen ein Wort gesagt, daß sie uns nicht nachfolgen und uns etwa finden", sagte der Knabe.

"Gut", antwortete Abdias, indem er an der Aufzäumung der Eselin weiter arbeitete.

Uram hatte indessen die elende Ausrüstung, die das Kamel hatte, in den Stand gesetzt, dessen sie fähig war. Man traf die Verabredung, daß Abdias und der Knabe, je nachdem einer oder der andere von ihnen müder würde, in der Benützung des Kameles abwechseln sollten; Mirtha und Ditha wurden auf der Eselin untergebracht wie gewöhnlich. Als alles in Ordnung war, brachen sie auf.

Go gog nun die auf diese Beise vergrößerte Reisegesellschaft weiter, und wie die ersten zwei Tage gewesen waren, waren alle folgenden. Nachdem man von der Insel weg noch drei volle Tage gezogen war, kam man erst in fruchtbares Land und in das gegen sie heranschreitende Gebirge. Abdias hatte hier in ein einziges schlechtes Dorf abgelenkt, um sich dort mit allem Nötigen zu versehen, was man brauchte und was aus= zugehen drohte. Dann bog er wieder gegen die Ginoden ab, die hier gang anders waren als in der Wufte, aber gewiß nicht minder schön, erhaben und furchtbar. Die Menschen, Sutten und Dörfer meidend, jog man weiter, entweder durch Schluch: ten oder auf einsamen Bergrucken oder gegen sachte steigendes, mit würzigem Grafe versehenes Staffelland. Die Vorsichten, welche man im Beiterziehen und hauptfächlich beim Nachtlager anwendete, waren jest weit mehr als in der Bufte. Abdias hatte auch den Knaben bewaffnet; denn er hatte in dem Ruftzeuge der Efelin weit mehr Baffen in gachern angebracht, als die zwei vierläufigen Pistolen, die er bieber in der Bufte bei seinem Nachtlager immer an seiner Seite gehabt hatte

Ditha 63

Er trug jest bei Tage vier Pistolen in seinem Gürtel und hatte einen schuhlangen Dolch in der Gürtelscheide stecken. Dem Knaben gab er drei Pistolen und ebenfalls einen Dolch. Jeden Morgen wurden die Ladungen neu untersucht und neu gemacht. Bei der Nachtruhe lagen die Pistolen neben den Schlasenden; die Kleider blieben, wie natürlich ist, auf dem Leibe. Unch wurde jest alle Nacht zur Berscheuchung der Löwen und anz derer Tiere ein Feuer gemacht, wozu die Brennstoffe mühselig unter Tag gesammelt und auf dem Kamele weiterbefördert wurden. Zur Unterhaltung des Feuers und zur Wache mußeten Ubdias und der Knabe abwechseln und immer einer auferecht an dem Feuer sitzen und herumschauen.

Aber es traf keine der gefürchteten Gefahren ein. Die Nächte vergingen still und lautlos, mit den keurigen, scharken Sternen aus dem dunkelblauen Himmel jenes Landes herniederschauend; die Zage waren schimmernd und heiter und jeder so schön und wolkenlos oder scheinbar noch schöner und klarer als sein Bozgänger. Die Glieder der Gesellschaft waren wohl, die kleine Ditha war gesund, und die sreie Lust, welche immer unter dem Tüchelchen ihres Körbichens strich, rötete ihre Wänglein wie an einem zarten Upfel. Man hatte auf dem Zuge weder Menschen noch Tiere gesehen, manchen einsamen Udler ausgenommen, der zuweilen, wie sie weitergingen, hoch ober ihnen in den leeren Lüsten hing. Es hatte sie ein schönes Glück gezleitet, gleichsam als zöge ein glänzender Engel über ihren Häuptern mit.

Am frühen Morgen des neunundzwanzigsten Tages ihres Buges, da sie über eine strauchlose, sachte ansteigende Fläche zogen, riß plötlich die Farbe des Landes, die lieblich dämmernde, die sie nun so viele Wochen gesehen hatten, ab, und am perlenlichten Morgenhimmel draußen lag ein unbekanntes Ungeheuer. Uram riß die Augen auf. Es war ein dunkelblauer, fast schwarzer Streisen, in surchtbar gerader, langer Linie sich aus der Luft schneidend, nicht wie die gerade Linie

der Bufte, die in sanfter Schönheit, oft in fast rosenfarbner Dämmerung unerkennbar in dem Himmel lag; sondern es war wie ein Strom, und seine Breite stand so gerade empor, als mußte er augenblicklich über die Berge hereinschlagen.

"Das ist das Mittelmeer," sagte Abdias, "jenseits dessen das Land Europa liegt, in welches wir ziehen."

Seine zwei Gefährten staunten das neue Wunderwerk an, und je weiter sie kamen, desto mehr entsaltete sich der vorher schmal scheinende Strom, Farben- und Lichterspiele waren auf ihm, und am Mittage desselben Tages, als sie an dem Rande des Tasellandes angekommen waren, riß die seste gih ab, sie stürzte vor ihnen hinunter und legte in der Tiefe die Fläche des Meeres vor ihre Füße. Ein dunkler, waldreicher Streisen der afrikanischen Küste lief an dem nassen Saum hin, eine weiße Stadt blickte aus ihm auf, und unzählige weiße Punkte von Landhäusern waren in dem Grün zu sehen, gleichsam Segel, die aus dem Grün ebenso wie die andern aus dem schreckhaft dunklen Blau des Meeres leuchteten.

So schön ist der Scheidegruß, den das traurige Sandland seinem Sohne nachruft, der es verläßt, um die seuchten Rüsten Europas aufzusuchen.

Abdias stieg mit den Seinigen in die Stadt hinunter, aber nicht in der eigentlichen Stadt hielt er sich auf, sondern weiter draußen, wo ein weißer Damm in die blauen Wogen lief, wiele Schiffe standen und ihr Stangenwerk, wie die Üste eines dürren Waldes, in die Lüfte hoben. Hier mietete er sich in ein Häuschen ein, um zu warten, bis ein Schiff reisefertig wäre, nach Europa zu gehen und ihn mitzunehmen. Er ging fast gar nicht aus, außer wenn er sich in dem Hafen erkundigte, und Uram blieb immer bei ihm. Das Kamel hatten sie verkauft, weil es ihnen fortan unnüß war, die Eselin aber mußte in dem Häuschen untergebracht werden. So lebten sie sehr abgeschieden drei Wochen, bis eines Tages ein Schiff ausgerüstet war und im Begriffe stand, nach Europa abzugehen, und

Ditha

zwar nach dem Punkte, wohin Abdias am meisten zielte. hatte mit dem Berrn desselben eine Übereinkunft getroffen, und infolge derselben schiffte er sich mit dem Rinde, mit Uram und mit der Eselin auf das Fahrzeug ein. Mirtha hatte ihn einer Liebe halber, die fie in der weißen Stadt gefunden hatte, berlassen und war nicht zu bewegen gewesen, ihm zu folgen. Auch eine andere Wärterin hatte er nicht bekommen; denn wie große Ungebote er auch machte, die er in Europa zahlen wollte. sobald sie angekommen sein wurden, mochte doch keine einzige mit ihm geben, weil sie ihm nicht traute. Gelbst auf das Schiff, wo er dann Geld zu zahlen versprach, folgte ihm keine. und auf dem Lande Geld zu zeigen, hielt er selber nicht für aut; auch wußte er recht wohl, daß es nur dazu gedient hätte, daß ihn dann nur ein solches Beib verraten hätte, ohne doch mitzugeben, weil er diese Leute kannte, daß sie an ihrem Flecke Aufenthaltes, wie schlecht er sei, haften und in keinen andern, am wenigsten in das verdächtige und gehafte Europa geben, wo die Ungläubigen wohnen. Also stieg er allein mit Uram zu Schiffe.

Als endlich der Zeitpunkt der Abfahrt gekommen war und als sie beide auf dem schwimmenden Hause standen, wurden nun die großen eisernen Anker aus dem Wasser hervorgezogen, die Waldesküsse begann vor ihnen zu schwanken und zurückzusinken. Wie sie immer mehr hinausrückten, kam weiter unten noch ein Küstenstrich zum Vorscheine, aus welchem das weiße Haus Meleks leuchtete. Abdias schaute darauf hin, aber wie der Streisen der Küste immer weiter und weiter zurückwich, das Land endlich, gleichsam wie ein törichtes Märchen, eingesunken war und um das ganze Schiff sich nichts regte als die Wellen, wie unzählige glänzende Silberschuppen: saß er nieder und versenkte die Augen in die Züge seines Kindes.

Das Schiff ging nun fort und fort — und er saß und hielt das Kind in seinen Urmen. Sooft diejenigen, die noch mitzeiseten, hinblickten, sahen sie dasselbe Bild des Mannes, wie

er saß und das Kind auf seinen Armen hielt. Er stand bloß dann auf und ging abseits, wenn er es nährte oder reinigte oder den Lappen, in die es eingewickelt war, eine andere Lage gab, daß es leichter liege. Uram lag zwischen hingeworfenen hölzernen Geräsen und neben einem gerungenen kreisförmigen Hausen von Lauen.

Es gibt Menschen, die vielerlei lieben und ihre Liebe teilen – sie werden von vielen Dingen sanst gezogen: andere haben nur eines und müssen das Gefühl dafür steigern, daß sie die übrigen tausend linden Seidenfäden des Wohles entbehren lerznen, womit das Herz der erstern täglich süß umhüllet und abzgezogen wird.

Abdias und Uram waren immer auf dem Berdecke. Die Kahrt war febr schon, der himmel stets beiter, und ein sanfter Bug spielte in den Gegeln. Wenn ein Bolflein an dem Himmel erschien, sahen die Reisenden darauf hin, ob es nicht einen Sturm bringen werde - aber es brachte feinen, das Wölklein verschwand immer wieder, ein Tag war so ruhig wie der andere, die Wellen waren flein, als dienten sie bloß, die Kläche, die sonst eben wäre, zu unterbrechen und heiter zu beleben - - und so lag eines Nachmittags die schimmernde, freundliche Ruste Europas auf dem blauen Wasser - die Ruste Europas, nach welchem Lande Abdias sich einst gesehnet hatte. Mit schmeichelnden Wogen trug der Dzean das Schiff, wäh: rend die Conne gemach nach Beften fant, dem nordlichen Lande immer näher und näher - ein glänzender Punkt nach dem andern hob sich aus der dunkeln Kläche, leuchtende Strei= fen standen endlich aufwärts, und als die Conne zulest hinter den Westrand gesunken war, lag ein ganzer Gürtel von Da= lästen um die schwarze Bucht geschlungen.

Das Schiff mußte nun, vor seinen Untern liegend, harren und seine Menschen und seine Sachen behalten, bis die Zeit um wäre, in der es sich zeigen sollte, daß es keine bose Seuche gebracht habe.

Alls nun diese Zeit vergangen war und die Menschen und die Waren gelandet wurden, wunderten fich einige, und andere lachten, als ein hagerer, häßlicher Jude über das Brett des Bootes Schritt, statt Packen von Waren ein kleines Rind an seinem Busen tragend, und wie hinter ihm ein fast nackter, gelenker Rnabe, gleichsam ein schönes, dunkles Erzbild, folgte. eine halbverhungerte Eselin nach sich ziehend: - auf allen dreien lag dasselbe Grau der Bufte und der Ferne, wie auf den Tieren der Bildnis eine fremde, verwitterte Farbe zu liegen pflegt. - Einen Augenblick staunten die vielen, die dastanden und zuschauten, die Fremdlinge an - im nächsten waren dies selben von dem Strome des menschenwimmelnden Weltteiles verschlungen und in seinen Wogen fortgeführt. Das Bild zeigte wieder sonst nichts, als was es den ganzen Lag zeigt: eine unruhige, durcheinandergehende Menge, die nach ihrem Borteil, nach ihrer Lust oder nach andern Dingen rennt, um: standen von den ruhigen, großen, glanzenden, oft prachtvoll gebauten Bäufern.

Wir aber wollen den fremden Ankömmlingen einen Augenblick vorauseilen, um die Stelle anzuzeigen, wo wir sie wiederfinden werden.

Es liegt ein sehr vereinsamtes Tal in einem fernen und abgelegenen Teile unsers schönen Vaterlandes. Sehr viele werden das Tal nicht kennen, da es eigentlich nicht einmal einen Namen hat und, wie wir sagten, so sehr vereinsamt ist. Es führt keine Straße durch, auf der Wägen und Wanderer kämen, es hat keinen Strom, auf dem Schiffe erschienen, es hat keine Reichtümer und Schönheiten, um die Reiselust zu locken, und so mag es oft Jahrzehente daliegen, ohne daß irgendein irrender Wanderer über seinen Rasen ginge. Über ein sanster Reiz der Öde und Stille liegt darüber ausgegossen, ein freundlich Spinnen der Sonnenstrahlen längs der grünen Fläche, als schienen sie mit vorzugsweiser Liebe und Milde auf diesen Ort, da er gegen Mitternacht durch einen starken und breiten Land-

ruden geschützt ift und so die Strahlen gunftig aufnimmt. Bur Beit, da sich das zutrug, was wir hier erzählt haben, war das Tal gang und gar unbewohnt: jest steht ein nettes weißes Saus auf seinem Beidegrunde und einige Butten ringeherum, sonst ist es noch fast öde wie vorher. Einst war nur der weiche Rasengrund, beinahe gang ohne Bäume, nur hie und da von einem grauen Steinblocke unterbrochen. Der Rasengrund schwingt fich zu einer fanften Wiege herum, die, wie wir fagten, gegen Mitternacht durch einen ansteigenden Landrücken geschloffen ift, auf deffen Bobe ein Fohrenwald wie ein mattes Band am Himmel hinzieht; im Mittage aber hat es eine Aussicht, die durch das hereinschauende Blau entfernter Berge umschlungen ist. Sonst bietet die Wiege auf ihrem Grunde nichts dar als das Grun des Bodens und das Grau der Steine; denn die schmale Schlange des Baches, der in ihrer Liefe fließt, ift dem betrachtenden Auge von mäßiger Entfernung aus nicht mehr sichtbar.

Un der Mitternachtseite dieses Tales, jenseits des Köhrenwaldes, beginnen wieder die von Menschen gepflegten Gegen= den, namentlich ftehen die Felder gerne in großen Strichen bin mit der blauen Blume des Flachses bepflanzt. Auch gegen Mittag in nicht gar großer Entfernung sind wieder bebaute Kluren. Nur die Talwiege, wie das oft bei Landbebauern geschieht, weil sie in der Tat dem Unbauer größere Hindernisse entgegensette, stand im Rufe der ganglichen Unfruchtbarkeit. Es ward nie ein Versuch gemacht, zu ergrunden, ob sich dieser Ruf bestätige, sondern man nahm ihn von vornehinein als wahr an, und so lag die Wiege Jahrhunderte hindurch unbenuft da. Es ging nur ein fehr schmaler, an den meiften Stellen bloß durch das niedergetretene Gras erkennbarer Pfad durch das Tal, auf welchem Pfade regelmäßig im Frühlinge und Berbste einzelne Bewohner eines ziemlich entfernten Bergdorfes zu einer weit jenseits des Tales liegenden Gnadenkirche pilgerten, weil zur Kirche durch das unfruchtbare Tal der nächste Weg ging.

Alls Albdias in sehr vielen Ländern Europas herumgewandert war, um eine Stelle zu sinden, an der er sich niederlassen könnte, und zufällig auch in das obenbeschriebene Tal kam, beschloß er sogleich, hier zu bleiben. Was die meisten abgeschreckt hatte, das Tal zur Wohnung zu nehmen, die Öde und Unfruchtbarkeit: das zog ihn vielmehr an, weil es eine Ühnlichkeit mit der Lieblichkeit der Wüste hatte. Vorzüglich erinnerte ihn unsere beschriebene Wiege an einen Talbogen, der im Grase Mossuls seitwärts jener Stelle herumging, an der der Sage nach die uralte Stadt Ninive gestanden haben soll. Der Talbogen hatte ebenfalls, wie unsere Wiege, nur Gras ohne Bäume, nur daß in dem Talbogen Mossuls auch nicht einmal graue Steine aus dem Grase herausragten und die einzige dämmernde Farbe desselben unterbrachen und daß auch kein so schose Bergesblau hereinblickte wie in unsere Wiege.

Abdias hatte sich von mehreren Fürsten und herren Briefe verschafft, welche ihm erlaubten, in ihren Ländern zu reisen und fich in denselben aufzuhalten. Er hatte auch einen Sandelsfreund, den er bisher nicht von Ungesicht, sondern nur durch Briefe gekannt hatte. Er suchte denselben auf und verabredete mit ihm den Plan, daß, wenn er fich gerne einen Fleck Landes erwürbe, auf dem er seine kunftige Wohnung grunden möchte, der handelsfreund dazu den Namen geben wurde, als hatte er jelber das Land gekauft, als bebaute er es selber, als führe er eine Wohnung auf und als ließe er nur gegen Entgelt den Juden im Genuffe aller diefer Dinge. Um den noch möglichen Migbrauch des Rauf- und Eintragbriefes zu vermeiden, wurde Abdias seinen Freund durch eine ausge= stellte Gegenforderung gleichen Bertes binden, die er gegen denselben geltend machen konne. Als er in das ode Tal gekommen war, beschloß er, dazubleiben, sich ein haus zu bauen, etwas Felder anzulegen und sich einzurichten. Er nahm sich deshalb vor, den noch übrigen Rest der Goldstücke aus dem Riemzeuge der Eselin zu losen und die englischen Papiere,

welche so gut in den wasserdichten Wachsseidentäschehen verborgen waren, aus seinem Kastan zu schneiden. Er wollte alles recht wohl herrichten und in Gang bringen, damit, wenn er nach Ufrika reiste, um Melek ein Messer in das Herz zu rennen — und wenn er etwa dabei erwischt und umgebracht würde, Ditha versorgt sei. Er mußte sie vorher auch ein bischen erziehen, daß sie groß genug wäre und sich schon selber forthelsen könne, wenn er nicht mehr erschiene.

Es wunderten sich die Bewohner des entfernten Bergdorfes, als einmal einer durch das unfruchtbare Tal zu der Gnaden= firche wallfahrten ging und die Nachricht zuruckbrachte, daß an einem Plate des Tales das Land aufgeriffen fei und Balfen und Steine und Vorrichtungen herumlagen, als wurde hier zu einem Säuferbaue geschritten. Und wie wieder einmal ein anderer zu der Kirche ging, stand schon Mauerwerk, und es arbeiteten Leute daran. Ein fernerer brachte Nachricht von dem weiteren Fortschreiten des Baues, manche gingen nur dieser neuen Sache wegen in die Kirche, da sie sonst vielleicht zu einer andern Beit gegangen sein wurden - man redete da= pon, bis endlich ein blankes, weißes haus von mäßiger Große aus dem Grun des Bodens schimmerte und daneben der Unfang eines Gartens gelegt wurde. Auf die Fragen, wie und was das sei, kam immer de Antwort: ein fremder, absonder= lich und seltsam aussehender Mann lasse das alles bauen und habe den Grund daneben gefauft.

Uls das weiße Haus einmal länger stand, als der Garten fertig war und die hohen, festen Planken um denselben herumliesen, gewöhnten sich die seltenen Vorübergehenden daran, als an ein Ding, das einmal so sei, insbesondere da der Besiser nie zu ihnen hinauskam und mit ihnen redete, sie also auch nichts von ihm zu reden hatten — und sie sahen die Dinge so an wie die Steine, die hie und da aus dem Grase hervorstanden, oder wie die Gegenstände, die zufällig an dem Wege lagen.

Abdias ging nun daran, da das Mauerwerk fertig und nach dem Rate seines Bauherrn vollständig ausgetrocknet war, das Innere des hauses einzurichten. Er ließ doppelte Riegel hinter alle Turen machen, er ließ starke Eisengitter vor die Fenster stellen, und er ließ statt der früheren Planken sogar noch eine bobe, fefte Mauer um den Garten führen. Dann tamen Berate, wie sie in Europa gebräuchlich waren, und darunter mischte er Einrichtungen, wie er sie in Ufrika gehabt hatte; er legte nämlich überall Teppiche nicht bloß auf den Boden, sondern auch auf solche Gerate, die für feine verfertigt waren, er machte aus Teppichen und weichen Fellen, die er kaufte, Betten zum Ruben, und daß man darauf in der Rüble der Rimmer figen konne. Um diese Ruble zu erzeugen, ließ er, wie er es ebenfalls in Ufrika gelernt hatte, Gemächer mit febr dicken Mauern verfertigen, in den Gemächern hatte er nur in großen Broischenraumen ein paar fleine Fenster, die doppelte gegliederte Kensterbalten der Urt hatten, daß ihre Dachelchen übereinandergelegt oder zur Hereinlassung von mehrerem Lichte wagrecht gestellt werden konnten. Er hatte diese Balken in Europa kennen gelernt und wendete fie statt der Myrten an, welche in der Büstenstadt sein oben gelegenes Kenster umrankt und überwuchert hatten, daß die brennenden Strahlen der dortigen Sonne nicht eindringen konnten. Die kleinen Fenster der Gemächer aber gingen nicht unmittelbar in die freie Luft, sondern in einen andern Raum, der ebenfalls eine Urt Gemach oder Vorhaus bildete und durch dicke Turen und ebenfalls durch gegliederte Fensterbalken zu schließen war, damit die Strahlen der Sonne und der Durchzug der außern heißen Luft abgehalten wurden. Lauter Unftalten, die er in Europa nicht notig hatte. Bas ihn schier am meisten freute, war ein Brunnen, den ihm ein Meister an einem stets schattigen Teile seines eigenen Hofes gemacht hatte, wo man nur an einem Metall= Enopfe hin und her zu ziehen brauchte, daß friftallhelles, eis= faltes Baffer in das steinerne Becken herausfloß. Unfangs

wollte er das häufige Ziehen nicht zulassen und den großen Berbrauch des Baffers hindern, daß es nicht vielleicht zu schnell zu Ende gehe, aber da das Baffer durch zwei Jahre unvermindert und gleich frisch dem Zuge des Metallknopfes folgte, erkannte er, daß bier ein Schat fei, den man nich leeren, den sie hier nicht schätzen konnen und den man in der Büstenstadt für das höchste Gut gehalten hatte. Überhaupt waren er und Uram in der ersten Zeit ihres Wanderns in Europa über die prächtigen Quellen, die es hat, entzückt, wun= derten sich, wie die Leute, die da leben, sich nichts daraus machten, und tranken oft, vorzüglich wenn sie im Gebirge waren und ein recht glasklarer Strahl aus Steinen hervorschoß, mit Lust und dem Wasser zu Ehren, felbst wenn sie nicht durstig waren. Gie priesen die Baffer des Gebirges vor denen der Ebene, wenn ihnen auch das Gebirge felber nicht besonders gefiel, da es sie beengte und ihnen die Beite und Unendlichkeit benahm, an die sie gewohnt waren. Im Garten, den er bereits mit einer hoben Mauer umfangen hatte, war aber noch nichts als Gras; allein auf kunftigen Schatten bedacht, ließ er Bäume pflanzen und nahm sich vor, sie felber zu pflegen und zu betreuen, daß sie schnell wüchsen und doch in wenigen Jahren schon Schatten auf den Rasen und auf die weiße Mauer des Hauses würfen. Für eine Abteilung, wo Gemuse und andere nutliche Dinge wuchsen, wurde er in der Zukunft schon sorgen, jest musse er, dachte er, nur das Notwendigste zuerst in den vollkommenen Stand segen.

Die inneren Gemächer waren nun alle eingerichtet, das Haus war fertig und von außen gegen Ungriffe geschückt. Diener und Dienerinnen hatte er von dem Volke seines Glaubens bekommen.

Als der ganze Bau in wohnlichem Zustande war, wozu er beinahe drei ganze Jahre gebraucht hatte, ging er daran, ihn zu beziehen. Er nahm Ditha aus dem hölzernen Häuschen, welches mit doppelten Holzwänden für das Kind und ihn als

Ditha 73

Notwohnung errichtet worden war, heraus und ließ es in die steinerne Wohnung in das für dasselbe eigens eingerichtete Gemach tragen. Er folgte, indem er die ganz wenigen Dinge, die er in dem Holzhäuschen gehabt hatte, mit sich nahm. Das Häuschen wurde nun sofort abgerissen.

Ein Ziel, welches er in dem Lande Europa angestrebt hatte. hatte er nun erreicht, nämlich einen Wohnplatz. In diesem faß er nun mit Ditha gang allein; denn Uram war schon im Berlaufe des erften Jahres ihrer europäischen Banderung, obwohl er vermöge seiner Jugend alles, was ihm aufgestoßen war, mit Reugierde und oft mit Entzuden betrachtet batte, an dem fremden Rlima verschmachtet. Abdias faß mit Ditha allein. Diefer wollte er nun alle Aufmerksamkeit zuwenden, daß sie, wie er sich vorgenommen hatte, ein wenig erzogen wurde, indem er bisher, da er eine Wohnung für sie baute, nicht viel Zeit gehabt hatte, sich nach ihr umzusehen, und auch die Diener, die ihr beigegeben worden waren, sie bloß nährten, pflegten und schütten und im andern sie liegen liegen, wie sie nur wollte. Sie war aber übrigens in ihrem Korper= chen gesund und blubend. Und so lag sie nun vor ihm da, ein ehrwürdig Ratfel, aus feinem Befen hervorgegangen und einer unbekannten Enthüllung harrend.

Abdias ging nun mit demselben Eiser, mit dem er bisher alles betrieben hatte, daran, sich mit Ditha zu beschäftigen, obwohl er eigentlich nicht wußte, wie er es ansangen sollte, sie zu entsalten und vorwärts zu bringen. Er hielt sich schier immer in ihrem Zimmer auf. Er berührte sie, er redete mit ihr, er setzte sie in ihrem Bettchen auf, er setzte sie auf den Teppich des Fußvodens, er stellte sie auf ihre Füße, er verzuchte, ob sie gehen könne, er wollte sehen, ob sie nicht eine kleine Strecke lause, wenn er ihr einen lockenden Gegenstand vorhalte, und sehr viele Dinge der gleichen Urt: aber sehr bald sah er, daß das Mädchen nicht sei, wie es sein sollte. Er gab die Schuld auf die zwei Dienerinnen, die er in Europa bloß

zu dem einzigen Dienste für Ditha genommen hatte und welche nur für ihren Körper gesorgt hatten, daß er gesund sei und gedeihe, für die sonstige Entwicklung aber nichts getan zu haben schienen.

Das Rind war jest schon um vier Jahre herum alt, aber es hatte nicht die Urt und Weise eines vierjährigen Kindes. Gein Ungesichtchen war unsäglich lieb und schön, und es entfaltete sich täglich mehr als das reizende Ebenbild des Vaters, wie er aussah, da er noch jung und schön gewesen war; nur war die Kraft des Baters durch leise Züge der Mutter gemildert, die in der Bildung des Ungesichtes zum Borschein kamen. Der Körper war fast der eines vierjährigen Kindes, nur schien er viel garter und nicht fo stark zu den Bewegungen zu sein, welche Kinder in diesem Alter schon zu machen pflegen. Aber es lagen auch diese Bewegungen nicht in ihren Gliedern, der Bater wußte nicht, wegen bisheriger Bernachlässigung derselben oder weil sie überhaupt noch nicht da waren. Sie konnte noch nicht gehen und zeigte auch keinen Drang dazu, wie er sich doch sonst schon in viel jungeren Kindern außert, wenn sie nach Gegenständen ihres Bohlgefallens hinstreben. Ja sogar sie froch auch nicht einmal, wie doch die unent: wickeltsten Rinder versuchen, sobald sie sich nur sigend zu er= halten vermögen. Wenn man sie auf den Boden niedersette, so blieb sie auf demselben Plate siten, man mochte noch so reizende Gegenstände oder Naschwerk, das sie fehr liebhatte, in ihre Nähe legen. Stehen konnte sie schon, aber wenn man sie auf die Rufe stellte, blieb sie unbeweglich stehen, klammerte sich an die sie haltende Sand, und wenn man diese weggog, stand sie einsam in der Luft da, strebte nach keiner Richtung weiter, ihre Füßchen gitterten, und in den Mienen sprach sich Ungst und die Bitte um Hilfe aus. Wenn man ihr dann die Sand gab und damit einen ihrer Finger berührte, fo hielt fie fich schnell daran, faßte mit beiden Bandchen darnach und zeigte Neigung, niederzusigen. Wenn man ihr aber das berweigerte, so blieb sie stehen, sich an der dargereichten Sand festhaltend und nichts weiter versuchend. Um vergnügtesten schien sie zu sein, wenn sie in ihrem Bettchen lag. Da fühlte sie den meisten Halt um sich, war, wie es sonst auch ihre Weise war, sehr fromm, fast nie weinend, langte nach nichts, fondern hielt gerne eine Sand in der andern und taftete und spielte mit den Kingern der einen in denen der andern. Auch das Ungesichtchen zeigte noch nicht die Erregtheit, die sonst Rinder haben, wenn sie durch die ersten und vermöge ihres hilflosen Rörperchens sehr heftigen Berlangungen bewegt werden. Nicht einmal wenn der Bater, den sie recht gut kannte, mit ihr redete, sie liebkofte oder streichelte, zeigte fie die Belebung, die fonst die kleinsten Rinder haben. Die Zuge des unaussprechlich schönen Ungesichtes blieben immer ruhig, die Augen mit dem lieblichsten, von Abdias oft so bewunderten Blau standen offen, gingen nicht hin und her und waren leer und leblos. Die Geele schien noch nicht auf den schönen Ror= per heruntergekommen zu sein. Ihre Zunge redete auch noch nicht, sondern wenn es febr aut ging, lallte sie feltsame Tone, die keiner der menschlichen Sprachen ähnlich waren und von denen man auch nicht wußte, was sie bedeuteten.

Abdias konnte sich nicht helfen, er mußte denken, daß Ditha blodfinnig fei.

Nun war er eigentlich ganz allein in seinem Hause; denn Ditha war noch niemand, und Uram war gestorben. Er hatte Ditha nach Europa gebracht, um sie zu bergen. Sie war eine Lüge — ewig mit derselben reglosen Miene und mit den ruhigen Ungen. Er dachte sich, er werde viele Jahre so bei ihr sigen, dann werde er sterben, ihre Züge werden sich auch nicht regen, denn sie wird nicht wissen, das jemand gestorben ist — und wenn sein Untlitz starr geworden, dann wird erst recht der alte tote Vater der jungen schönen Tochter gleischen, so wie sie sest schon serne der sansten vor Jahren gestorbenen Mutter gleicht.

Er wollte wenigstens aus dem blödsinnigen Körper so viel entwickeln, als aus ihm zu entwickeln wäre. Er dachte, wenn er den Körper recht gesund und recht stark machte, wenn er ihn zu außerordentlichen Tätigkeiten reize — vielleicht könnte er eine Urt Seele hervorlocken, wie jest gar keine vorhanden sei.

Er brachte Ditha in eine andere Räumlichkeit; denn sie war bisher in einem jener fühlen Gemacher gewesen, wie wir sie oben beschrieben haben. Die neue Wohnung war luftig und licht, fie bestand aus zwei Bimmern, deren Fenster geradezu in das Freie gingen und deren Turen fich auf Bange öffneten, die viele Fenster hatten. Er ließ nun oft gange Strome Luft herein, ließ sie durch die Zimmer streichen und fette Ditha darein, daß alle Teile ihres Körpers diese labende Flüssigkeit genießen konnten. Er reichte ihr ihre Nahrung felber und bestimmte immer, worin sie zu bestehen hatte. Er wollte sie nämlich recht leicht und nährend haben, und sie mußte in einer gang bestimmten Ordnung fertig werden. Die Rleider, die sie anhaben sollte, gab er ebenfalls selbst an, sie sollten keinen Teil des Körpers drücken, sollten nicht zu heiß und nicht zu fühl sein und den Butritt der Luft und der Sonne nicht gu stark hemmen. Gooft es nur wegen des in diesen Landern so ungleichen Wetters anging, mußte sie ins Freie gebracht werden und oft gange Tage darin zubringen. Er nahm fie an der hand, er führte sie herum und hörte nicht eber auf, als bis er an ihrer immer mehr und immer schwerer anziehen: den Sand merkte, daß sie schon sehr mude geworden sei und nur mehr den Körper armselig schleppe. Wenn die Strahlen der Mittagssonne zwar nicht steilrecht, wie es in seinem Baterlande jährlich einmal beinahe genau der Fall gewesen war, aber doch sehr warm herniederschienen, wurde sie leicht bedeckt in das Gras des Gartens unter den Schein der heißen Sonne gesetst und lange da gelassen, daß auf dem Ungesichte, auf der Stirne und auf dem Nacken große Tropfen standen und das

feine Linnen, das gerne ihren Rorper bedeckte, angukleben begann. Dann ward fie anders angefleidet, in die Zimmer gebracht, und dort ging er mit ihr, sie an der hand haltend, berum, sie auch öfter in den langen Gang hinausführend und dort auf und ab ziehend. Die Füßchen - das sah er bald wurden zunehmend stärker. Ihr Ungesicht mußte täglich mit Geife und frischem Baffer gewaschen werden, die schönen blauen Augen bekamen jeden Morgen ein Bad von reinem Brunnenwasser, und die haare, so gelb und flar wie goldener Klache, mußten gefämmt und gebürstet und gewaschen werden, daß auf dem Boden des hauptes nicht ein Stäubchen und nicht ein Kaserchen von Unrat lag, sondern die Haut so rein und eben glangte wie auf dem Buge des fanft binabgebenden Nackens. Wenn er oft im Garten oder sonstwo, vor ibr auf den Anieen knieend, sich heiser rief: "Ditha, komme ber - Ditha, komme ber!" so ward sie dann in ein kaltes Bad getan, deffen Baffer man im Augenblicke erft aus dem Brunnen geschöpft hatte. Ihre entkleideten Glieder wurden von der reinen Klut, die in einem marmornen, fehr großen Becken spielte, umflossen, naffe Tucher rieben den Korper, und in den binaufgebundenen gelben haaren bingen die klaren Tropfen wie Diamanten. Wenn es ihr manchmal zu falt geworden war oder wenn man sie zu ftark geburstet hatte, da sie ber= ausgestellt worden war, so zitterten ihre Glieder, und das Ingesichtchen verzog sich sanft zum Beinen.

So verging eine Zeit, Abdias war fast unablässig bei ihr und beobachtete die Außerungen ihres Körpers.

Die meiste Regung einer Seele, ja eigentlich die einzige, glaubte er, gebe sie gegen Klänge; denn er redete recht oft und Mannigfaltiges zu ihr. Er hatte ein seines Silberglöckechen, — dieses brachte er herbei und ließ es leise vor ihren Ohren tönen. Sie merkte darauf hin, das sah man deutlich. Und wie man den Klang die Tage fort öfter vor ihren Ohren wiederholte, lächelte sie — und immer deutlicher und immer

füßer wurde dieses Lächeln, je öfter man den schmeichelnden Klang vor sie brachte. Ja, später begehrte sie ihn sogar selber; denn sie ward unruhig und sprach ihre unbekannten Worte, bis er begann: dann ward sie stille, und ein Ding, wie Freude, ja sogar wie ein sehr verstandesvolles Mienenspiel, schimmerte in ihren Bügen.

Abdias kam bei dieser Entdeckung auf einen Gedanken, der sich wie ein Blig, wie eine leuchtende Lufterscheinung durch sein Haupt jagte, er dachte: das arme, gemarterte Kind könne bloß blind sein.

Sogleich begann er, als ihm dieser Gedanke gekommen war, Bersuche, um zu prufen, ob es wahr sei oder nicht. Er ließ das Mädchen leicht gekleidet auf sein Bettchen legen. Dann holte er eine lange, fehr spisige Radel, und mit derfelben stach er sie in die hand. Die hand zuckte zuruck. Er stach wieder, und sie zuckte wieder. Dann berührte er blog die hand mit der Spige der Nadel, und siehe, sie zog sich auch zurück. Das Rind mußte, wenn es fah, nun die Nadel fennen und mußte wiffen, daß die feine Spige derfelben das Schmerzende fei. Er näherte nun die Nadelspise dem schönen, großen, blauen Augapfel - immer mehr - immer mehr, fast bis zur Berührung: es erfolgte keine Regung, in ruhigem Bertrauen stand das Auge offen. Er holte nun noch aus der Rüche eine glübende Roble, nahm sie in eine Bange und naberte sie dem Auge - er schwang sie stille, aber dicht vor dem Untlige in Rreisen, daß sie flammende Linien zog: aber es erfolgte ebenfalls keine Bewegung in dem Ungesichte, welche zeigte, daß das Rind die feurigen Rreise gesehen hatte. In derselben sprachlosen Ruhe blieb das schöne Auge. Er versuchte noch eins: er schlug mit feinen Fingerspiten febr schnell, aber laut= los nahe oberhalb der Wimpern durch die Luft, bei welchem Berfahren fast alle Menschen und um so viel mehr die Kinder blingen muffen: aber Ditha wußte nichts, daß diefe Bemegungen so nahe an ihren Augenlidern vor sich gingen.

Ditha

79

Es war für ihn nun richtig, und alle bisherigen Erscheiznungen an dem Mädchen waren ihm klar. Es war blind. In der andauernden Nacht war die junge, verkannte, über das Wesen der Welt ahnungslose Seele bloß hilflos gebunden gewesen und hatte nicht gewußt, was sie entbehre.

Noch in demselben Augenblicke, als Abdias diese Entdeckung gemacht hatte, wurde in die entfernte Stadt um den Arzt geschickt. Er kam erst am nächsten Tage und bestätigte mit seinen Kenntnissen, was Abdias vermutet hatte. Sosort wurde nun wieder ein ganz anderes Versahren mit dem Kinde eingeschlagen. Es wurde wieder in ein Zimmer verbannt, es wurde ihm ein kleiner Sessel gemacht, auf dessen Lehne es das Haupt zurücklegen konnte, daß die Augen, die schönen, aber unnützen Augen, auswärts gerichtet wären, daß der Arzt und der Vater in dieselben hineinschauen konnten. Abdias schaute oft hinein, aber nicht das geringste, nicht die kleinste Kleinigkeit war zu entdecken, wodurch sich diese Augen von andern gewöhnlichen Menschenaugen unterschieden, außer daß sie schöner waren als andere, daß sie klar und mild waren, wie man selten menschliche Augen finden würde.

Es begannen nun, obwohl der Arzt gesagt hatte, daß er wenig Hossen geben könnte, mehrere Versuche, die Augen zu heilen, und wurden lange Zeit fortgesetzt. Abdias tat alles pünktlich, was der Arzt vorschrieb, und Ditha litt schier alles geduldig, obwohl das Kind keine Ahnung haben konnte, was man mit ihm vorhatte und welche Kleinode man ihm zu geben bemüht war. Als endlich der Arzt erklärte, daß seine Mittel erschöpft seien und er das wiederholen müsse, was er gleich ansangs gesagt habe, daß nämlich das Kind wahrscheinzlich nie würde hergestellt werden, sondern die Zeit seines Lebens blind bleiben müßte: belohnte Abdias den Arzt für seine bisher gehabten Bemühungen und nahm einen andern. Allein auch dieser tat nach einiger Zeit dieselbe Erklärung — und so kam ein dritter, ein vierter, und mehrere. Da alle übereins

stimmten, dem Kinde sei das Licht der Augen nicht zu geben, da die Ratschläge der verschiedensten Menschen, die von dem Übel hörten und sich herzudrängten, vergebens angewendet wurden, da Abdias bei jedem neuen sehlgeschlagenen Bersuche seine Hoffnungen auf eine tiesere Stuse herabstimmte: gab er den Rest derselben endlich ganz auf, insbesondere da keine Ürzte mehr waren, die man fragen konnte, und selten ein Mensch kam, der einen Ratschlag erteilte, oder wenn es geschah, derselbe schon von vorneherein alle Spuren der Unvernunft an der Stirne trug. Er gewöhnte sich daran und nahm den Gedanken in sein Eigentum auf, daß er ein blindes Kind habe und daß dasselbe blind bleiben musse.

Statt nun eine Erziehung zu beginnen, die so viel an Geist und Leben entwickelt hätte, als nur immer zu entwickeln war, verfiel Abdias auf einen ganz andern Gedanken, nämlich einen ungeheuren Reichtum auf das Kind zu laden, damit es sich durch denselben einstens, wenn er stürbe, Hände kaufen könnte, die es pflegen, und Herzen, die es lieben würden. Einen großen Reichtum wollte er auf das Kind häusen, daß es sich dereinst mit jedem Genusse seiner andern Sinne umringen könnte, wenn es schon den des einen entbehren müßte.

Infolge dieses Entschlusses wurde nun Abdias geizig. Er entließ alle Diener bis auf eine Magd, eine Wärterin Dithas und einen Wächter des Hauses. Er selbst versagte sich alles und jedes, er ging in schlechten Kleidern, nährte sich schlecht, ja, wie einst in seiner fünszehnjährigen Lehrzeit sing er jest bei grauen Haaren an zu lernen, wie man wieder Geld und Gut erringen könne, er sing an zu jagen und zu rennen und Gewinn und Zinsen zu sammeln, er sing an zu wuchern, namentslich mit der Zeit, und dies alles um so mehr, gleichsam mit der Ungst eines Raubtieres, da ihn der Gedanke an sein Alter und an seinen nahen Tod versolgte. Er ließ sich daher keine Ruhe — das Geschäft, welches er kannte und welches ihm in Ufrika Reichtümer eingetragen hatte, nahm er wieder vor,

Ditha

18

nämlich den handel, er trieb ihn fo, wie er ihn in Ufrika getrieben hatte - und wenn es in mancher Nacht stürmte und tosete, daß der hund in seine Butte froch und der Iltis in feinen Bau, daß fein Mensch auf der Strafe mar, ging der gebeugte, schwarze Schatten des Juden über die Felder, oder er flopfte, wenn er sich verirrt hatte, an ein kleines Fenster, um ein Nachtlager bittend, das man ihm oft widerwillig gab, öfter verweigerte; denn da er jetzt viel unter die Menschen fam, lernte man ihn fennen, und er ift ein Gegenstand des Haffes und des Abscheues geworden. Das Unglück, in welchem sein Mädchen gefangen war, schrieb man dem gerechten Urteile Gottes zu, der den maglofen Geig des Baters strafen wollte. Die Diener, welche er aus seinem Volke genommen batte, hielten es nicht für gefehlt, wenn sie ihn betrogen, und fie hatten dieses, wenn er nur nicht so scharssichtig gewesen mare, gerne in noch größerem Magitabe getan.

Wenn er zu hause war, sag er immer in Dithas Zimmer, sobald er nur seine Rechnungen und seine Geschäfte abgetan hatte. Der fleine Geffel mit der Sinterlebne für ihr schones Saupt war ihr lieb geworden, sie saß jest gerne darinnen, obwohl er für die aufblühenden und emporstrebenden Glieder zu klein geworden war. Da kauerte der Jude auf einem fleinen Schemel neben ihr und sprach immerwährend zu ihr. Er lehrte sie Worte sagen, deren Bedeutung sie nicht hatte fie sagte die Worte nach und erfand andere, welche aus ihrem inneren Zustande genommen waren, die er nicht verstand und die er wieder lernte. Go sprachen sie stundenlange miteinander, und jedes wußte, was das andere wollte. Gie streichelte öfter mit ihren funstreichen Sänden, nachdem sie ein wenig in der Luft gesucht hatte, seine harten Wangen und seine schlichten, dunner werdenden haare. Zuweilen legte er Geschenke in ihre Sand, ein Studichen Stoff zu einem Rleide, deffen Feinheit fie greifen konnte und verstand; namentlich Linnen, das sie sehr liebte, deffen Glätte, Beiche und Reinheit sie besonders

zu beurteilen verstand und das, weil sie nie unter Menschen kam und Putz brauchte, nicht nur das ihrem Körper zunächsteliegende, sondern meistens auch einzige Kleidungsstück war. Wenn sie ihr linnenes Überkleid über das untere getan hatte, um damit im Hause zu sein, legte sie seine Falten so schön und machte vorne die Spange zu, daß Sehende geglaubt haben würden, sie hätte das Werk vor dem Spiegel gemacht. Und dann strich sie mit der Hand längs des Stoffes hinab und saste ihn zwischen Daumen und Zeigesinger und sagte: "Vater, das ist noch weicher als das andere."

Die Füßchen, an denen Schuhe waren, stellte sie nebeneins ander auf den Schemel und griff die Weichheit desselben. Manchmal gab er ihr Eswaren, die er gebracht, Früchte und dergleichen, — und wenn sie den Kern oder anderes, das wegzulegen war, zwischen den Fingern hielt, suchte sie nach der danebenstehenden Tasse, damit ja nichts beschmußt würde.

Ihr Gliederbau bildete sich allgemach höher, und wenn sie in dem Grase des Gartens ging oder die weiße Gestalt neben der weißen Mauer desselben, so gab sie das Bild eines erwachsenden Mädchens. — Unter den sehenden Wesen war Usu, der Hund, von dem Abdias am meisten geliebt wurde. Er hatte ihn einstens, weil man seine Mutter erschlagen hatte und er noch blind war, aufgelesen und erzogen. Dieser Hund, da er erwachsen war, begleitete Abdias überall, und wenn er halbe Tage lang bei Ditha in dem Zimmer oder manchmal auch in dem Grase des Gartens saß, so saß der Hund immer dabei, wendete kein Auge von den beiden, als verstünde er, was sie sagten, und als liebte er sie beide. Wenn Abdias nachts in sein Zimmer ging, um zu schlasen, legte er dem Hunde unter dem Tische seinen Teppich zurecht und richtete ihn, daß er weich sei.

Mit diesem Hunde hatte Abdias ein Unglück, als wenn es mit dem Manne immer hätte so sein mussen, daß sich die Dinge zu den seltensten Widrigkeiten verketten.

Es war zu einer Zeit, da sich eben in vielen Teilen der Gegend Källe von hundswut ergeben hatten, daß Abdias eine Reise nach Hause machte, und zwar auf einem Maultiere reitend und, wie gewöhnlich, von Usu begleitet. In einem Walde, der nur mehr einige Meilen von seinem Sause ent= fernt war und der Länge nach gegen jenen Köhrenwald mun: dete, von dem wir oben gesprochen haben, merkte er an dem Tiere eine besondere Unrube, die sich ihm aufdrang, weil er sonst nicht viel hingeschaut hatte. Der hund gab unwillige Tone, er lief dem Maultiere vor, baumte fich, und wenn 216= dias hielt, so kehrte er plotlich um und schoß des Beges fort, woher sie gekommen waren. Ritt Abdias nun wieder weiter, so fam das Tier in einigen Gekunden wieder neuerdings por= warts und trieb das alte Spiel. Dabei glänzten seine Augen so widerwärtig, wie Abdias es nie gesehen hatte, so daß ihm ängstliche Besorgnisse aufzusteigen begannen. Über eine Beile kamen fie zu einem kleinen, flachen Bafferlein, durch welches man hindurchreiten mußte. hier wollte der hund nun gar nicht binein. Un seinen Lippen zeigte sich ein leichter Schaum, er stellte sich por, und mit heiserem Schluchzen schnappte er nach den Kugen des Maultieres, da es dieselben ins Waffer segen wollte. Abdias nahm eine seiner berberischen Distolen aus dem Halfter, hielt das Maultier einen Augenblick zurück und drudte das Gewehr gegen den hund ab. Er fah durch den Rauch, wie das Tier taumelte und blutete. Dann ritt er in der Berwirrung durch das Wasser und jenseits weiter. Nach: dem er eine halbe Stunde Weges guruckgelegt hatte, bemerkte er plöglich, daß er einen Gurtel mit Gilbermunge, den er gu diesem Zwecke immer umhatte, nicht mehr habe - und er er= fannte den ungeheuren Jrrtum in hinsicht des hundes. Er hatte den Gürtel an einer Baldstelle, an welcher er sich eine Weile aufgehalten hatte, hingelegt und sah nun, daß er ihn dort vergessen habe. Sogleich jagte er zuruck. In Schnellig= keit war das Wässerlein erreicht, aber Usu war nicht dort, er

lag nicht an der Stelle, auf welcher er erschossen worden war, fondern es zeigten sich nur Blutspuren da. Abdias jagte weiter zuruck, und auf dem Bege fah er überall Blut. End= lich fam er an die Baldstelle, er fand dort den Gurtel - und den sterbenden hund vor demselben liegend. Das Tier machte por Freuden unbeholfene Bersuche zu wedeln und richtete das gläserne Auge auf Abdias. Da dieser auf den hund niederfturzte, ihm Liebkosungen sagte und die Wunde untersuchte, wollte das Tier mit matter Zunge seine Hand lecken - aber es war nicht mehr möglich, und nach einigen Augenblicken war es tot. Abdias sprang nun auf und wollte sich die weißen Haare ausraufen - er heulte - er stieß ungeheure Bermun= schungen aus - er lief gegen das Maultier bin und rif die zweite Piftole aus dem Halfter und frampfte seine Finger darum. Nach einer Beile warf er sie in das Gras des Waldes. Den Gürtel nahm er zehnmal auf, warf ihn zehnmal hin und stampfte ihn mit den Füßen. Endlich, als schon beinahe die Nacht hereingebrochen war, da er doch den Hund kaum in der Sälfte des Nachmittages erschoffen hatte, nahm er den Gürtel mit Dithas Gelde wieder auf und band ihn um. Er suchte die hingeworfene Distole in dem Grase und steckte sie in das Halfter. Dann bestieg er das Maultier und schlug wieder den Weg nach Hause ein. Da schon das Morgengrauen auf das ode Tal niederschien, tam er an seinem Saufe an, alle Rleider mit dem Blute des ermordeten Tieres besudelt; denn er hatte es beinahe in seinen Schof gelegt, als er die Bunde untersuchte. Er hatte wohl wenig Glauben an die Rettung gehabt, da er wußte, wie gut er in der Bufte schießen gelernt hatte. Den Tag, als er angekommen war, gonnte er sich Rube, am andern aber mietete er sich zwei Männer, reisete mit ihnen zu der Baldesstelle, und sie mußten den hund vor seinen Augen in die Erde verscharren.

Dann fam er zuruck und betrieb seine Geschäfte fort, wie er sie vordem betrieben hatte.

Ditha

Einige Zeit nach diesem Ereignisse versiel er in eine Krankheit. Man weiß nicht, war es die Erregung, die er von dieser Latsache hatte, oder war es der ihm ungewohnte, seindselige Landstrich, was ihn darniederwarf: genug, die Krankheit war gefährlich, und er konnte sehr lange nicht von derselben genesen.

Aber gerade in dieser Krankheit, wo man meinte, daß alles in einfacher Ruhe nun fortgehen werde, geschah es auch wieder, daß eine jener Wendungen in dem Geschicke dieses Mannes eintrat, wie wir schon öfter Gelegenheit hatten, sie in seinem Leben zu bemerken. Es geschah eine wundervolle Begebenheit – eine Begebenheit, die so lange wundervoll bleiben wird, bis man nicht jene großen, verbreiteten Kräste der Natur wird ergründet haben, in denen unser Leben schwimmt, und bis man nicht das Liebesband zwischen diesen Krästen und unserm Leben wird freundlich binden und lösen können. Bisher sind sie uns kaum noch mehr als bloß wunderlich, und ihr Wesen ist uns sast noch nicht einmal in Uhnungen bekannt.

Ditha war beinahe völlig herangewachsen - ein schlankes Mädchen mit blühenden Gliedern, die sich auszubilden versprachen und eine große Schönheit zu hoffen berechtigten. 216dias war während seiner Krankheit nicht zu ihr in ihr Zimmer gekommen; aber auch fie war in diefer Zeit nicht gesund gewesen: ein seltsames Bittern war an ihren Gliedern, das öfter verschwand, öfter kam und anhielt, zu verschiedenen Zeiten erschien und namentlich, wenn heiße, dunstige Tage waren. Der Urzt konnte es nicht recht erkennen und sagte, es sei von dem Bachsen, weil sie in letter Zeit ganz vorzüglich in die Sobe gegangen sei und fich die Glieder wider Bermogen gedehnt hatten. Bis sie sich voller rundeten, wurden die Erscheinungen verschwinden. Abdias war in den Tagen der Wiedergenesung, wo man schon in den Zimmern und in den Grenzen des hauses herumgehen kann, aber noch nicht weiter fort und seinen Beschäftigungen nicht nachzukommen vermag. Als er in diesem

Bustande eines Tages auf seiner Stube sag und mit Rechnungen und Entwürfen beschäftiget war, insbesondere darüber nachdachte, wie er es beginnen muffe, um die Zeit, die er jest frank war, hereinzubringen, daß sie im gangen Berlaufe nicht zum Nachteile ware: geschah es, daß ein Gewitter heraufzog. Er achtete nicht weiter darauf, da die Gewitter, die er hier er= lebt hatte, sich nicht von ferne an Heftigkeit und Stärke mit denen vergleichen ließen, die er in der Buftenstadt und sonst in Ufrika gesehen hatte. Uber mit einem Male, wie er wieder so rechnete und da der Regen noch kaum leise auf die Dacher niederträufelte, geschah ein schmetternder Schlag, von Feuer begleitet, das das ganze Saus in einen blendenden Schein fette. Abdias erkannte augenblicklich, daß der Blig in fein haus gefahren sei. Gein erster Gedanke war Ditha. Dbgleich in den Gliedern noch ermudet, eilte er sogleich in ihr Zimmer. Der Blis war durch dasselbe gegangen, er hatte die Decke und den Boden durchgeschlagen, daß dicker Staub in der Stube war, er hatte die eisernen Drähte des Räfigs, in dem das Schwarzfehlchen war, deffen Gingen Ditha fo erfreute, nieder= geschmolzen, ohne den Bogel zu verlegen; denn derselbe saß gesund auf seinen Sprossen - auch Ditha war unbeschädigt; denn sie saß aufrecht in ihrem Bette, in das sie sich gelegt hatte, weil sie heute gang besonders mit dem Bittern behaftet gewesen war. Abdias, der gewitterkundige Buftenbewohner, fah das alles mit einem Blicke, er stieß nun schnell ein Fenster auf, um den heftigen, widrigen Phosphorgeruch zu verscheuchen, dann sah er gegen Ditha - und wie er genau hinblickte, bemerkte er, daß eine fürchterliche Erregung auf ihrem Untlige lag, wie Entsetzen, wie Todesschreck. Als er näher ging, um zu sehen, wie es sei, freischte sie, als drohte sich ein Ungeheuer über sie zu legen, und sie regte die Bande wie abwehrend entgegen, - es war das erstemal, daß sie die hande nach etwas geradezu ausstreckte. - - Eine wahnsinnige Bermutung stieg in Abdias auf: er rannte nach dem Berde, auf welchem man

eben ein Feuer hatte, riß einen glübenden Stumpf beraus, lief in Dithas Zimmer und schwang ihn vor ihren Augen. Gie aber tat wieder einen Schrei, arbeitete dann heftig mit den Gesichtszügen, als wollte sie etwas beginnen, was sie nicht fonnte - endlich, als hatte sie es plotlich gefunden, regten sich mit einmal ihre Augen im Saupte, indem sie den funkelnden Rreisen des Feuerbrandes folgten. Der Urzt war nicht anwesend. Abdias rannte nach dem hauswächter und sagte, er gebe ihm hundert Goldstücke, wenn er reite, was ein Pferd zu rennen bermöge, und den Urzt bringe. Der Bachter zog ein Pferd aus dem Stalle, sattelte es in Schnelligkeit und ritt da= von. Abdias sab ihm von einem Fenster aus, das er schnell aufgeriffen hatte, gu. Indeffen der Mann das Pferd sattelte, hatte Abdias die Eingebung gehabt, alle Fensterbalken in Dithas Zimmer zuzumachen und noch dazu die Vorhänge berabzulassen, damit die Augen vorerst in der ihnen holden Finsternis blieben und von dem plöglich eindringenden Lichte nicht verlett wurden. Alls er dieses getan hatte, wobei Ditha immer stille gewesen war, hatte er, wie wir oben sagten, das. Kenfter des Ganges aufgeriffen, um dem abreitenden Boten zuzuseben, dann ging er leife wieder in ihr Bimmer zu ihrem Bette, fette fich zu ihr und fing über eine Beile zu reden an. Die Stimme war das Gewisseste, was sie an ihm kannte, und sie übte nach und nach ihren gewöhnlichen Ginfluß aus. Das geschreckte Rind beruhigte sich nach einiger Zeit - und in der Finsternis vergaß es gemach den furchtbar berrlichen Sturm des ersten Sehens. Rach mehreren Augenblicken fing es sogar selber zu reden an und erzählte ihm von fernen bohrenden Rlängen, die dagewesen, von schneidenden, stummen, aufrechten Tonen, die in dem Zimmer gestanden seien. Er antwortete ihr auf alles und sagte recht freundliche Borte der Liebe. Bisweilen, wenn ein kurzer Stillstand des Gespräches war, stand er auf, rang in der Finsternis die Bande über seinem Saupte, oder er krampfte sie ineinander, wie man in Holz oder Eisen

fnirscht, um die innere Erregung abzuleiten. - Dann feste er sich doch wieder zu dem Bette und blieb langere Beit figen, indem er sich mehr und mehr beruhigen lernte. Ditha, welche zu der Stimme noch ein anderes Merkmal hinzugeben wollte, faßte nach seinen Banden, und als sie dieselben hatte, streichelte fie darüberhin, um sich zu überzeugen, daß er es wirklich fei, den sie habe. Er blieb nun gang bei ihr figen, und sie fing nach und nach an, die gewöhnlichen Dinge, wie sie bei ihr alle Tage vorkamen, zu reden. Gie schien hiebei immer muder zu werden, insbesondere da fie ihm auf fein Befragen erzählte, daß das Zittern ganz aufgehört habe, was recht gut sei. Nach einer Beile sagte sie gar nichts mehr, nachdem sie noch einige zutrauliche unzusammenhängende Worte geredet hatte, richtete ihr Röpfchen auf dem Riffen zurechte, und es schloffen sich im Schlafe die Augenlider über die neuen, gerade erft bekommenen und von ihr noch nicht gekannten Juwelen. Abdias lösete, als sie ruhig schlief, sachte seine Sand aus der ihrigen und ging in den Garten hinaus, um zu schauen, wie denn jest der Tag draußen beschaffen ware. Es war Abend. Dasselbe Bewitter, welches Ditha sehend gemacht hatte, hatte ihm mit Sagel das Hausdach und seinen Nachbarn die Ernte gerschlagen - er aber hatte davon nichts gemerkt. Jest, da er im naffen Grafe stand, war alles vorüber. Die Gegend war sehr stille, die Sonne ging eben im tiefen Abend unter und spannte im Morgen, wohin eben das Gewitter hinauszog, einen weiten schimmernden Regenbogen über den ganzen dunfeln Grund desfelben.

Nach Mitternacht kam endlich der ersehnte Urzt. Er hielt es aber nicht für gut, das sanst schlummernde Mädchen zu wecken, sondern ordnete an, daß die Untersuchung erst bei Tageslichte zu geschehen habe. Er billigte übrigens, was Ubedias getan hatte.

Als am andern Morgen die Sonne aufgegangen war, wurde Dithas Zimmer nur insoweit gelichtet, daß man den

Bersuch mit ihr anstelle, ob sie sehe oder nicht; denn ihr das volle Licht zu geben, hielt man für schädlich. Der Versuch war furg, und der Urgt erklärte, daß fie febe. Man beschloß nun, daß das Rimmer, das sie nicht verlaffen durfte, nur allmählich gelichtet werde, damit sie sich an die Gegenstände, die nach und nach hervortauchten, gewöhne und das Auge durch allzu großen und ungewohnten Lichtreiz nicht erkranke. Man sagte ibr, sie sei unwohl und muffe das Zimmer huten, aber die Rrankheit wurde bald vorübergeben, und dann wurde fie mit ihren Augen sehen. Gie wußte nicht, was Geben fei, aber sie blieb geduldig auf ihrem fleinen Geffel sitzen, lehnte das haupt auf die Lehne desselben zuruck und hatte einen grunen Schirm ober den Augen, den sie blog griff. Gine Berhüllung nach der andern wurde von den Fenstern zuruckgetan, ein Raum fam nach und nach um sie zum Vorscheine, sie wußte aber nicht, was es sei - die Fensterbalken wurden allgemach gelichtet endlich wurden die letten Borhange der Fenster emporgezogen - - und die ganze große Erde und der ungeheure Simmel schlug in das winzig fleine Auge hinein. - - Gie aber wußte nicht, daß das alles nicht sie sei, sondern ein anderes, außer ihr Befindliches, das sie zum Teile bisher gegriffen habe und das sie auch gang greifen konnte, wenn sie nur durch die Räume in unendlich vielen Tagen dahin zu gelangen vermöchte.

Abdias sing nun an, Ditha sehen zu lehren. Er nahm sie bei der Hand, daß sie fühle, daß das dieselbe Hand sei, die sie so oft an der ihrigen im Zimmer oder im Garten herumges sührt hatte. Er hob sie von dem kleinen Sessel empor. Der Urzt und die drei Diener des Hauses standen dabei. Er führte sie einen Schritt von dem Sessel weg, dann ließ er sie die Lehne greisen, die ihr so lieb geworden war, dann die Seitenzarme des Stuhles, die Füße und anderes — und sagte, das sei ihr Sessel, auf dem sie immer gerne gesessen sei. Dann hob er den Schemel empor und ließ sie ihn sühlen und sagte: hier-

auf habe sie die Fuße gehabt. Dann ließ er sie ihre eigene hand, ihren Urm, die Spige ihres Fußes sehen - er gab ihr den Stab, deffen fie fich gerne gum Gublen bedient hatte, ließ sie ihn nehmen und die Finger sichtbar um ihn herumschlingen - er ließ sie sein Gewand greifen, gab ihr ein Stücken Lein: wand, führte ihre hand darüberhin und fagte, das fei das Linnen, welches sie so liebe und gerne befühlt habe. Dann fette er sie wieder in den Gessel zuruck, fauerte bor sie bin, zeigte mit den zwei Zeigefingern feiner Sande auf feine Augen und fagte, das seien die Dinge, mit denen sie nun alles, mas um sie berum sei, sehe, wenn auch hundert Urme, aneinandergefügt, zu furz seien, es zu greifen. Er ließ sie die Augenlider schließen und mit ihren Fingern die durch fie verhüllten Upfel greifen. Sie kannte - tat aber die Finger schnell weg und öffnete die Lider wieder. Er wies ihr nun, da sie faß, alle Dinge des Bimmers, die sie sehr gut kannte, und sagte ihr, wie sie die= selben gebraucht habe. Um ihr dann den Raum zu weisen, führte er das widerstrebende Madchen, weil es anzustoßen fürchtete, durch das Zimmer zu den verschiedenen Gegenständen, von einem zu dem andern, und zeigte, wie man Beit brauche, um zu jedem zu gelangen, obgleich sie alle auf einmal in dem Auge feien. Er blieb den ganzen Lag bei ihr in dem Bimmer. Die außeren Gegenstände des Gartens und der Fluren wollte er ihr noch nicht zeigen, damit sie nicht mit zu viel auf einmal überladen werde und es ihr schade. Beim Effen zeigte er ihr die Speisen, nannte ihr den Löffel; denn Meffer und Gabel hatte fie bisher nie gehandhabt, und fie fuhr ebenso ungeschiekt zum Munde, wie sie es getan, da sie noch blind gewesen war.

Um Abende dieses Tages hatte das Kind ein bedeutend heftiges Fieber. Man brachte es zu Bette.

Uls es immer dunkler geworden und endlich die Nacht hereingebrochen war, meinte das Kind, es sei wieder blind geworden, und sagte es dem Vater. Dieser aber antwortete ihm, Ditha 91

das sei die Nacht, wo, wie sie es wissen musse, sich bisher immer alle zu Bette gelegt hatten, um zu schlafen, weil das Tageslicht, bei dem allein die Augen sehen, vergangen sei und erst nach einiger Zeit wiederkommen wurde, während welcher sich die Augen schließen und die Menschen schlummern. Daß sie aber nicht blind sei, konne er ihr gleich zeigen. Er gundete eine große Lampe an und stellte sie auf den Tisch. Gofort zeigten sich wieder alle Gegenstände, aber anders als bei Tage, grell hervortretend und von tiefen und breiten Schatten unterbrochen. Die Klamme der Lampe erinnerte Ditha an den Blig, und sie sagte, ein solcher Hauch sei bei ihr gewesen, als es gestern so gekracht habe und der Bater dann zu ihrem Bette hereingestürzt sei. Abdias löschte die Lampe wieder aus, seste fich zu ihrem Bette, nahm sie bei der Hand, wie in den Tagen der Blindheit, und redete mit ihr, bis sie, wie gewöhnlich, ent= schlummerte.

Alls sie am andern Tage ruhig und gestärkt erwachte und die Dinge im Zimmer schon mit viel mehr Kassung betrachtete als gestern, ließ er sie ankleiden, und da gegen die Balfte des Vormittags bin der Tau auf den Gräfern vergangen war, führte er sie in den Garten, und nicht nur in den Garten. sondern auch in das Freie hinaus, in das Tal. Er zeigte ihr bier den himmel, das unendliche tiefe Blau, in dem die filbernen Länder, die Wolken, schwammen, und sagte ihr, das sei Blau, das Beig. Dann zeigte er auf die Erde, wie die faufte, weiche Wiege des Tales so von ihnen hinausging, und sagte, das sei das Land, auf dem sie wandeln, das Weiche unter ihren Kufen sei das grune Gras, das Blendende, das ihre Augen nicht vertragen und das noch einschneidender sei als gestern die Lampe, sei die Sonne, die Lampe des Tages, die nach dem Schlummer immer komme, den Tag mache und den Augen die Kraft gebe, alles sehen zu können. Dann führte er sie in den hof zu dem Brunnen, zog vor ihren Augen an dem Metallknopfe, daß der Strahl hervorschoß, und zeigte ihr das

ihm so merkwürdige Baffer und ließ sie von der hellen, fri= stallenen, frischen Flut einen Trunk tun, den er mit einem Glase schöpfte. Er zeigte ihr am Lage hinüber die Baume, die Blumen, er erklärte ihr die Karben, was namentlich ein ganz Neues für sie war und was sie beim Nachsagen nicht nur durcheinanderwarf, sondern auch ganz unrichtig anwendete, insbesondere wenn Farben und Rlänge zugleich sich in ihrem Saupte drängten. Zwischen den Gräsern waren oft Tierchen, die er ihr zeigte, und wenn ein Bogel durch die Luft strich, suchte er ihre Augen auf ihn hinzulenken. Auch das Geben mußte er ihr erst beibringen und angewöhnen, wenn sie so von dem Garten weg auf den Anger des oden Tales hinaus: wandelten; denn fie griff den Boden gleichsam mit den Rublfaden ihrer Fuße und getraute fich nicht, die Spige schnell und sicher vor sich in das Gras zu setzen, weil sie nicht wußte, wie groß oder flein der Abgrund zwischen diesem und dem nächsten Tritte sei, wodurch es fam, daß sie jest im Gehen weit un= sicherer ging als früher in der Blindheit; denn da hatte sie den Rug jederzeit im Bewußtsein des festen Bodens, den fie bisher immer gegriffen, vorwärts gestellt und hatte nicht gewußt, welche ungeheure Menge von Gegenständen auf dem nächsten Schritte liege. Ditha hatte an allem, was sie sah, Freude, schaute immer herum und bewunderte insbesondere das haus, in dem sie wohnten, das einzige, merkwürdigste Ding diefer Urt, das fie auf dem öden Grunde dieses Grases erblickte. Sie wollte beinahe nicht in die Stube gehen, daß sie das Blau des Himmels, das ihr besonders gefiel, und das lange, immer fortgehende Grun des Grundes nicht verliere. Sie schaute in einem fort und begriff nicht, wie ihr ein Baum, ein Stück Mauer des Gartens oder ein flatternder Zipfel des Gewandes ihres Baters gleich einen fo großen Teil der Welt nehmen konne und wie sie mit der fleinen Hand, wenn sie sie unter die Stirne lege, gleich alles. alles bedecke.

Der Abend kam, wie am vorigen Tage, mit Erschöpfung in seinem Geleite, und der Vater schläferte die Tochter wie gestern ein, um morgen in dem begonnenen Geschäfte fortzusahren.

Abdias gab nun den Handel, den er die Zeit her so eifrig betrieben hatte, auf und beschäftigte sich bloß mit Ditha, sie in dem neuen Reiche des Sehens fortzuführen.

Bas den andern Eltern weit auseinandergerückt, gleichsam in Millionen Augenblicke verdunnt erscheint, das wurde ihm iett gewissermaßen auf einmal zugeteilt. Gilf Jahre waren Dithas Augen zugehüllt gewesen, eilf Jahre war sie auf der Belt gewesen und hatte auf das Geben warten muffen, nachdem ihr diese Welt schon auf einer andern Geite, auf der Seite des engen, dunkeln, einsamen Taftens war zugefeilt gewesen: aber wie man von jener fabelhaften Blume erzählt, die piele Jahre braucht, um im oden, grauen Rraute zu machsen. dann aber in wenigen Tagen einen schlanken Schaft empor= treibt und, gleichsam mit Knallen, in einem prächtigen Turm von Blumen aufbricht: - so schien es mit Ditha; seit die zwei Blumen ihres hauptes aufgegangen waren, schof ein ganz anderer Frühling rings um sie herum mit Bligesschuelle empor; aber nicht allein die äußere Welt war ihr gegeben, sondern auch ihre Geele begann fich zu heben. Gleichsam wie die Klatter= flügel wachsen, daß man fie fieht, wenn der junge Bogel noch an der Stelle fist, an welcher er aus der Duppe gefommen war, die die Fittiche so lange eingefaltet gehalten hatte, so debnte das junge Innere Dithas die neuen, eben erft erhaltenen Schwingen - denn die Sekunden flogen mit Rleinodien her= bei, auf den Augenblicken lagen Weltteile, und jeder Tag endete mit einer Last, die er ihr auflud. Go wunderbar ift das Licht, daß auch ihr Körper in sehr kurzer Zeit ein anderer ward; die Wangen wurden rot, die Lippen blüheten, und nach wenigen Wochen war sie in ihren Gliedern voller und stärker. Abdias hatte lauter weiße Saare, sein Gesicht war schwarz, von gefreuzten Narben durchzogen, und in den Zügen war

Berfall eingegraben. So ging er neben der Tochter, die jest schon schlank und sicher wandelte; denn sie waren schier immer im Freien, das Ditha so liebte und er nicht minder.

Uber nicht nur schöner ward das Untlit des Mädchens, sondern es begann auch zu leben und sichtlich immer mehr das Schönste zu zeigen, was der Mensch vermag, das Herz.

Bie Abdias vor mehreren Jahren angefangen hatte, plößlich geizig zu werden, so wußte man jest nicht mehr, ist er es noch oder nicht. Er ging immer neben dem Mädchen. Alle, die den Juden haßten, sahen mit sichtbarlichem Wohlgefallen in das unschuldige Angesicht seiner Tochter.

Auch die Augen, die einst so starren, unheimlichen Bilder, wurden nun menschlich lieb und traulich; denn sie singen zu reden an, wie Menschenaugen reden — und Fröhlichkeit oder Neugierde oder Staunen malte sich darinnen — auch Liebe malte sich, wenn sie plaudernd und schmeichelnd auf Abdias' Züge schaute, die nur ihr allein nicht häßlich erschienen; denn was die Außenwelt für ihre Augen war, das war er für ihr Herz — ja er war ihr noch mehr als die Außenwelt; denn sie glaubte immer, er sei es, der ihr diese ganze äußere Welt gegeben habe.

So verging der Sommer, so der für das Mädchen sehr traurige Winter, und wieder ein Sommer und ein Winter. Ditha gedieh immer mehr und blühte immer schöner.

In zwei Dingen war sie eigentümlich und von den gewöhnlichen Menschen abweichend.

Das erste betraf ein Naturwunder, das wohl zuweilen, aber selten vorkömmt. Ubdias hatte es in jüngeren Jahren auch geshabt, aber mit dem Ulter hatte es sich allmählich verloren. Man bemerkte nämlich an Ditha seit dem Tage, an welchem der Blig in ihr Zimmer geschlagen und ihre Nerven umgestimmt hatte, daß sie an Gewittertagen oder auch nur an solchen, wo Gewitter drohten und an dem entsernten Gesichtskreise hinauszogen, ganz besonders lebhaft, sogar heiter und freudig

gestimmt sei, unähnlich den andern Madchen und Frauen, welche Gewitter gewöhnlich fürchten. Gie liebte dieselben, und wenn eines wo immer am Himmel stand, ging sie hinaus, um zu seben, ob es komme. Einmal in der Dämmerung einer sehr gewitterschwülen Nacht, da sie eben an dem offenen Ken= fter ftand und dem entfernten Bligen gufah, bemerkte Abdias, der hinter ihr in einem Stuhle saß, daß ein leichter, schwacher, blasser Lichtschein um ihr Haupt zu schweben beginne und daß die Enden der Seidenbandchen, womit ihr haar gebunden war, sich sträuben und gerade emporständen. Er erschraf nicht, denn gerade dieses war auch die Erscheinung gewesen, die bei ihm in der Jugend öfters ohne Beranlassung und in späteren mannlichen Jahren bei starker Erregung mabraenommen und ihm von seiner Mutter mehr als einmal erzählt worden war. Er ist gewöhnlich, wie die Mutter sagte, zu solchen Zeiten sehr heiter gewesen oder ist fehr stark gewachsen. Einen Nachteil aber hatte die Erscheinung für seinen Körper nie gehabt. Abdias blieb gang stille hinter Ditha in dem Stuble sigen und sagte ihr nichts von dem, was er an ihr sehe. Er hatte ohnedem gleich nach dem Tage, an welchem der Blit in Dithas Zimmer gefahren war, ihre Schlafstelle in ein anderes Getnach verlegt, jest, da er diese Erscheinung mahr= genommen hatte, ließ er auch fogleich Bligableiter auf das haus fegen, wie er sie an mehreren Orten Europas gesehen hatte. Er erinnerte sich jest auch, daß ihm einmal im Morgenlande erzählt worden war, daß, wenn es nachts an dem himmel bligte und ein Gewitter nicht auszubrechen vermöge, die Blumen unten manchmal eine leichte Flamme aus ihrem Relde entlassen, oder daß gar ein fester, ruhiger Schein darüber steht, der nicht weicht und doch nicht die Blätter und die garten Käden verbrennt. Ja, diese Blumen find dann gar die ichonften.

Abdias beobachtete nun Ditha genauer und fah die Erscheinung in diesem Sommer noch zweimal an ihr. Im Winter war nichts zu bemerken.

Das zweite, was Ditha eigentümlich und von andern Menschen abweichend hatte, war wohl nur eine natürliche Folge ihrer Berhältnisse, die von allem verschieden maren, mas Menschen gewöhnlich begegnen kann, es war die Kolge ihres früheren Buftandes und ihrer einsamen Entwicklung. Wie nämlich bei andern Menschen das Tag- und Traumleben gesondert ist, war es bei ihr vermischt. Bei andern ist der Lag die Regel, die Nacht die Ausnahme: bei ihr war der Tag vielmehr das Musgenommene. Ihre vergangene, lange, vertraute Nacht reichte nun in ihren Tag herüber, und jene willfürlichen, von andern Menschen nicht verstandenen Bilder ihrer innern Welt, die sie sich damals gemacht hatte, mischten sich nun unter ihre außeren, und so entstand ein traumend sinnendes Wesen, nur zuweilen von einem schnell handelnden unterbrochen, wie es eigentlich Abdias' Natur war; es ent= stand eine Dent- und Redeweise, die den andern, welche sie gar nicht kannten, so fremd mar, wie wenn etwa eine redende Blume por ihnen stände. Sonft einsam in ihrer Nacht sigend, war sie auch jest gerne allein oder mit ihrem Bater, der sie sehr gut verstand. Aus jener langen Nacht mochte es auch herkommen, daß sie nicht die brennenden, sondern die kublen und dämmernden Farben vorzugeweise liebte und darunter wieder das Blau. Als sie einmal etwas weit von ihrem hause waren, durch den Föhrenwald gingen, von dem wir oben geredet haben, und jenseits desselben an einem großen blübenden Flachsfelde standen, rief sie aus: "Bater, sieh nur, wie der gange Simmel auf den Spitzen diefer grunen, ftebenden Raden flingf!"

Sie verlangte hierauf, daß ein Stück davon nach hause genommen würde. Er aber führte sie näher, zog einige Fäden aus, zeigte ihr die feinen kleinen Blumen und machte ihr so klar, daß man nicht gleich ein ganzes Stück von diesem Blau wegnehmen könne. Dafür versprach er ihr, daß sie bald zu Hause ein solches blaues Feld haben werde.

So sprach sie auch von violetten Klängen und sagte, daß sie ihr lieber seien, als die, welche aufrecht stehen und widerwärtig seien wie glühende Stäbe. Ihre Stimme, die sie in der letzten Zeit ihrer Blindheit immer lieber zum Singen als zum Sprechen erhoben hatte, wendete sich frühzeitig einem sansten, klaren Alte zu. So lebte sie einer Welt aus Sehen und Blindheit, und so war ja auch das Blau ihrer Augen, so wie das unsers Himmels, aus Licht und Nacht gewoben.

Als sie den Gebrauch ihrer Augen bekommen hatte und Abdias, wie wir schon oben bemerkten, aufgehört hatte, seine Beit dem Sandel und dem Berumreisen zuzuwenden, fing er etwas anderes an. Er hatte zugleich mit dem Plage, auf welchem das haus und der Garten stand, einen nicht gar kleinen Landteil des unfruchtbaren Tales erworben. Er hatte diesen Teil bisher unbenüßt liegen lassen und nur, wenn er mit seinen gugen darüber wandelte, gedacht: dies gehört mir. Jest fing er an, diesen Teil zu bebauen, und wollte ihn nach und nach in Felder umwandeln, wie er hinter den verdorrten Palmen in der Buftenstadt auch ein Feld gehabt hatte, auf dem ihm etwas Gemufe und dunn stehender, niedriger Mais wuchs. Er dingte Knechte, faufte die gehörigen Gerätschaften und fing an. Bum erften Umgraben und zur Rlärung der Erde, daß sie eine Saat annehme, hatte er eine große Bahl Taglöhner aus entfernten Gegenden kommen laffen. Zugleich fing er den Bau der Scheuern und anderer Gebäude an, welche bestimmt waren, die Ernte aufzunehmen. Da alles in zureichendem Stande war, entließ er die fremden Urbeiter und führte die Sache durch seine Rnechte fort. In dem Garten hatte er wohl schon bei seiner Unkunft des Schattens wegen Baume gesett, nun aber gab er noch allerlei Gestrauche bingu, er lockerte einen Teil des Bodens, der früher blog mit Gras bewachsen gewesen mar, auf und legte Blumenbeete an. Auf einer andern Geite des hauses wurde Erde fur Gemuse aufgegraben.

Schon in dem ersten Frühlinge, an welchem Ditha sah, wogte ein schöner grüner Kornwald an einer Stelle, an welcher früher nur kurzes, sahlgrünes Gras gewesen war und graue Steine aus dem Boden hervorgesehen hatten. Als die Halme gelb geworden waren, standen, gleichsam für Ditha, die blauen Zhanen darin. Ubdias ging unter all dem herum, und oft, wenn der mäßige Bormittagswind die reisenden Ühren zu silbernen Wogen mischte, stand seine Gestalt aus dem Rohreseld hervorragend da, wie er den weißen Turban um seine schwarze Stirne geschlungen hatte, der dunkle Kastan im Winde sich regte und der große Bart, der vom Untlisse niederhing, noch weißer war als der Turban.

Gleich im ersten Sommer wurde ein Stück Feld hergerichtet und mit Flachs besäet. Als er blühte, wurde Ditha hinausgeführt, und Abdias sagte ihr, der ganze Himmel, der da auf den Spissen dieser grünen, stehenden Fäden klinge, gehöre ihr. Ditha stand nun recht oft vor dem blauen Tuche des Feldes und sah es an. Auf dem Heimwege pflückte sie sich einen Strauß von Byanen, die im Korne standen.

Gegen die Mitte dieses Sommers ging ein mit dem gelben Getreide des Abdias hochbeladener Wagen in die neugebaute Scheuer und widerlegte den Wahn der in der Entsernung wohnenden Nachbarn, daß das grüne, mit Steinen besäete Wiegental unfruchtbar sei. Diesem Wagen solgte bald ein zweiter, ein dritter — und er wurde so lange beladen, bis alles Ausgesäete als Ernte zu Hause war. An einem andern Platze wurde schon wieder zur Vergrößerung der Felder für das nächste Jahr gereutet.

So lebte Abdias wieder in einer andern ihm vollkommen neuen Tätigkeit, und er betrieb sie immer weiter. Nachdem mehrere Jahre vergangen waren, hatte er schon alles Land, welches ihm eigen gehörte, umgegraben, und er sann bereits darüber nach, an seinen Handelsfreund zu schreiben, daß er durch dessen Vermittlung wieder ein neues Stück dazu bekomme, Ditha

welches er bearbeiten wollte. Seinen Garten hatte er erweistert und die Mauer um das Stück ziehen lassen. Die Gesbäude, die er zum Birtschaftsbetriebe aufgeführt hatte, wurden zu klein, und er baute immer an der Erweiterung. Auch sann er über neue Dinge, die er unternehmen, und über Anlagen und Baulichkeiten, die er ersinden wollte.

Er hatte wieder mehrere Diener und Mägde genommen. Das Innere des Hauses richtete er fast so her, wie die Bohnung der Büftenstadt zur Zeit der Esther gewesen mar. Er legte weiche Teppiche, er baute durch Bretter und seidene Überzüge Nischen, ließ Ruhebetten in dieselben stellen und gelb= seidene Borhange vor sie niederhängen, die man auseinander: ziehen konnte. In mehrere Facher tat er Dinge, daß sie einst Ditha, wenn er tot ware und sie die Schlussel bekame, finden moge. Im Sofraume und draugen im Tale pflanzte er Baumchen, die ihr Schatten geben, wenn sie eine Matrone sein wurde. Wenn er nach Urt des Ulters nicht schlafen konnte oder wenn ibm die lange europäische Dämmerung zu lange wurde, stand er auf und ging zu ihrem Bette, in dem fie meistens rot und gesund, wie eine Rose, schlummerte. Dann sah man ihn in dem Garten herumgeben und dies und jenes anschauen und befestigen.

Aus Büchern lesen oder sonst etwas lernen hatte er Ditha nicht lassen; es war ihm nicht eingefallen. Von fremden Menschen kam nie einer in das Haus des Abdias herein, und wenn ein Wanderer in das Tal kam, so sah man ihn höchstens mit der hohlen Hand aus dem Bache trinken und dann weiterzgehen. Die Knechte des Abdias bearbeiteten seine Felder, taten, wie er anordnete, führten das Getreide auf den Markt und brachten das bestimmte Geld heim, das Abdias immer voraus wußte, wieviel es sein mußte, weil er die Marktpreise kannte. Sonst waren sie meistens unter sich und in dem Gesindhause, das am andern Ende des Gartens stand; denn obwohl sie hier aus dem Bolke seines Glaubens genommen worden waren,

hatten sie doch eine Schen vor ihm und seinem abenteuerlichen Wesen. Go waren auch die andern Diener. Die Zofe Dithas. faß schier immer in der Stube, weil man fie hatte aus der Stadt fommen laffen, fie nabete Rleider oder las; denn fie hafte die Luft und die Sonne. Abdias und Ditha waren immer draugen. Alls er Baume gepflanzt hatte, damit fie Schatten geben, hatte er den himmel Europas nicht gefannt oder nicht auf ihn gedacht, denn sie brauchten hier kaum einen Schatten. Wenn eine heiße Sonne schien, daß jedes Wesen ermattet war und Wohnung oder Rühle suchte, saß Ditha gerne auf dem Sandwege des Gartens unter abgefallener Bohnenblute und ließ die Mittagsstrahlen auf sich niederregnen, indem fie leife eine Beife fang, die fie felber erfunden hatte. Abdias aber, in dem weiten Talare, mit den funkelnden Augen. weißem haupte und Barte, faß auf dem Bankeben an dem Sause und glanzte im Mittagsscheine. Go wuchs Ditha auf, gleichsam neben Erlen, Wacholder und anderm Gefträuche der schlanke Schaft einer Buftenaloe - so waren sie allein, und auf dem Tale lag gleichsam eine ode afrifanische Sonne.

Er hatte nach Europa verlangt, er war nun da. In Europa wurde er nicht mehr geschlagen, sein Eigentum wurde ihm nicht genommen, allein er hatte den afrikanischen Geist und die Natur der Einsamkeit nach Europa gebracht.

Öfter saß Ditha oben an dem Getreideabhange, bis wohin Abdias ganz nahe an dem Föhrenwalde seine Unlagen ausgedehnt hatte, und betrachtete die Halme des Getreides oder der Gräser, die darin wuchsen, oder die Wolken, die an dem Himmel zogen, oder sie ließ Gräsersamen über die graue Seide ihres Kleides rieseln und sah zu, wie er rieselte. Abdias kleidete sie nämlich gerne reich, und wenn sie nicht in dem von ihr noch immer sehr geliebten Linnen ging, so ging sie in dunkelsfarbiger Seide, entweder blau oder grau oder violett oder schwach braun — aber niemals schwarz. Der Schnitt ihres Kleides war wohl von ferne dem europäischen ähnlich, da die

Rleider von ihrer Zofe gemacht wurden, aber er mußte immer so sein, daß die Rleider weit und faltig um sie hingen, da sie pon ihrer heimat ber an keinen Druck gewöhnt war und keinen litt. Ofter stand sie auf, wenn sie lange an dem Rande des Kornes geseffen war, und wandelte allein an dem Saume des Getreides dahin, daß ihre Gestalt weit in dem Tale gesehen wurde, wie sie entweder in Linnen leuchtete oder schwach und unbestimmt in Geide glänzte. Abdias holte sie dann gewöhn: lich ab, und sie gingen miteinander nach hause. Er dachte, er muffe mit ihr verständig reden, daß fie felber verständig würde und fortleben konnte, wenn er tot sei. Und wenn sie so gingen, redete er mit ihr: er erzählte ihr arabische Buften: marchen, dichtete ihr füdliche Bilder und warf seine Beduinen= gedanken, gleichsam wie ein Beier des Utlaffes, an ihr Berg. Er bediente sich hiezu meistens der arabischen Sprache, welche die seines Baters war. Er hatte wohl, wie er es in seinen jugendlichen Wanderjahren sich angewöhnt hatte, sehr schnell die Sprache des Landes gelernt und hatte sie mit denen, mit welchen er früher im Sandel umgegangen war, geredet und redete fie mit denen, die er jest im Dienste hatte; aber mit Ditha sprach er am liebsten Arabisch. Da er aber auch zu= weilen eine andere Sprache des Morgenlandes gegen fie gebrauchte, da sie auch sowohl von seinem Munde als auch von dem der Dienstleute die Landessprache lernte, so kannte sie eigentlich ein Gemisch von allem, drückte sich darin aus und hatte eine Gedankenweise, die dieser Sprache angemessen war.

Wenn Abdias nun so voraus dachte, wie alles werden würde, wenn er an einen künftigen Bräutigam dachte, so siel ihm die schöne, dunkle, freundliche Gestalt Urams ein, dem er sie gegeben hätte, — aber da Uram tot war, konnte er sich nichts anders denken, als daß Ditha immer schöner und blüheneder werde und so fortleben würde.

Und in der Tat schien es, daß dieser Wunsch in Erfüllung geben sollte. Sie war in der letzten Zeit bedeutend vollkom:

mener geworden. Ihr Körper war stärker, das Auge ward schöner, dunkler, sehnsüchtiger, die Lippe reiser und ihr Wesen kräftiger, wie sie denn überhaupt in ihrer Art das Traumphaste ihrer Mutter mit dem Feurigen ihres Vaters verband. Sie liebte diesen Vater unfäglich, und wenn sie oft gedrängt war von der wilden, ungebändigten Liebe, dann nahm sie seine alte Hand und drückte deren Finger gegen ihre Augen, ihre Stirne, ihr Herz — den Kuß kannte sie nicht, weil sie keine Mutter hatte —, er aber gab nie einen, da er häßlich war.

Beil Ditha während ihrer Blindheit fast immer gesessen war oder ihre Füße nur schwach in Bewegung hatte seizen können, wenn sie ging, ja weil sie einen bei weitem größeren Zeil ihrer Zeit in dem Bette zubrachte, als außerhalb desselben, so war ihre Entwicklung sehr langsam gegangen, und obwohl sie, da ihr das Licht der Augen zuteil geworden war, schneller als früher fortschritt, so kam doch die Zeit der Reise bei ihr später, als sie sonst zu kommen pslegt. Sie war schon sechzehn Jahre alt, als sie an jenem Zeitpunkte angelangt zu sein schien. Ihr früheres drängendes Wesen stillte sich, das Auge wurde milder und schmachtender, und die Glieder waren schlank und freudig, wie bei jedem vollkommenen Wesen dieser Erde.

Ubdias tat sich absichtlich einen Schmerz an, oder er opferte etwas Liebes, damit nicht das Schicksal ein Größeres begehre.

Wie bei allen Mädchen in dieser Zeit große Beränderungen vor sich gehen, wie namentlich in Dithas Stamme eine ruhige Schlankheit des Leibes und ein zartes Scheuen des Blickes das Hereintreten des Jungfrauenalters anzeigen, so war dieses bei Ditha ganz besonders der Fall. Ihr körperliches Wesen schien in der Lat in einer Urt Spannung zu sein, und obwohl sie freudig und heiter und sast so kühn war wie früher, so war es doch, als sei ein Ausdruck süßen Leidens über sie ausgegossen.

Es war eben Sommer und die Zeit der Ernte.

Ditha ging zu dieser Zeit an einem Nachmittage, der den andern Leuten recht heiß vorkam, über den Hügelsaum eines

Kornfeldes empor, das der Bater am Tage vorher hatte abmaben laffen. Gie ging fo lange, bis fie an dem oberen Rande angekommen war; denn sie hatte dort ein Feld mit Flachs, den sie spät gesäet hatte, zu dem fie sonst, da das Rorn stand, immer mit Umwegen hatte gelangen muffen und der jest alle Tage in Blüte zu brechen versprach. Gie war ganz allein durch die Stoppeln emporgegangen und stand gang allein, die höchste Gestalt, auf dem Saume der Unbobe, wenn man den weiter draußen stehenden Föhrenwald ausnimmt, dessen Wipfel noch näher an dem Himmel hinzuziehen schienen. Auf dem Kornfelde hatten sie die Knechte des Abdias hinaufgeben gesehen, die eben über dasselbe Kornfeld nach Hause kehrten, weil sie ein Gewitter fürchteten. Gie fümmerten sich aber nicht weiter um fie. Nur einer, da er ein wenig spater den Bater fab, der Ditha zu suchen schien, sagte, wenn er seine Tochter suche, sie sei oben auf dem Bühel. Wirklich hatte sie Abdias gesucht; denn die zarte Wolfenwand war dichter geworden und schob sich über den Himmel empor, obgleich an dem größeren Teile desselben noch das reine Blau herrschte und die Sonne noch heißer niederschien als früher. Er stieg also, da er von dem Knechte die Nachricht erhalten hatte, über dasselbe Kornfeld, das wir erwähnten, empor, sah Ditha am Rande des Klachses stehen und ging gang zu ihr hinzu. Das Feld war über und über in blauer Blüte, und auf den fleinen gitternden Blättchen. über die kein Lüftchen ging, war eine große Ungahl von Lierchen.

"Was tust du denn hier, Ditha?" fragte Abdias.

"Ich schaue meinen Flachs an," antwortete das Mädchen, "siehe, gestern war keine einzige Blume offen, und heute sind sie alle da. Ich glaube, die Stille und die Wärme haben sie hervorgetrieben."

"Siehst du nicht die Wolken am Himmel," sagte Abdias, "sie kommen herauf, und wir mussen nach Hause gehen, sonst wirst du naß und krank."

"Ich sehe die Wolken," antwortete Ditha, "aber sie kommen noch nicht so bald, wir können schon noch hinuntergehen. Wenn sie aber auch eher kommen, als sie versprechen, so werde ich doch nicht naß, denn ich will in ein solches Haus, wie sie hier aus Garben gemacht haben, hineingehen, will dort niederssien und zusehen, wie die silbernen Regenkugeln in die Halme niederschießen, davon von jedem nur ein abgemähtes Stückchen einporsteht. Bei mir drinnen aber wird es warm und trocken sein."

Abdias schaute gegen den Abendhimmel, und in der Tat schien die Bermutung des Kindes wahr zu werden, daß die Wolken eher kommen würden, als sie versprachen; denn die gleiche und schwachfärbige Wand, die noch vor kurzem an dem Abendhimmel stand, hatte sich gelöset und in Ballen gesondert, die mit weißen Kändern überhingen und alle Augenblicke die Farbe änderten. Gegen unten, am Gesichtskreise hin, war rötliches Grau.

Abdias erkannte, daß sie vor dem Regen kaum mehr das haus erreichen wurden und daß vielleicht der Rat Dithas der beste ware. Da er aber der Leichtigkeit des Garbenhauses nicht traute, wenn etwa ein Wind fame, so fing er an, mit eigenen Banden noch mehr Garben herbeizutragen. Alls Ditha feine Absicht begriff, half sie ihm, bis ein solcher Vorrat beisammen war, daß er die Wetterseite mit einer dichten Garbenmauer besetzen und dem Gangen eine folche Festigkeit geben konnte, daß es nicht leicht vom Winde zu zerreißen war. Gegen Morgen ließ er die Öffnung frei, daß sie auf das Spiel des Regens binaussehen und eine Übersicht auf den Abzug des Gewitters haben könnten. Das Obdach wurde endlich fertig, aber es rührte sich noch immer kein Lüftchen, und es fiel kein Tropfen. Die gelben Stoppeln lagen bor ihnen, die garten, bon dem Schirme der weggenommenen Salme entblößten Gräschen regten sich nicht, und über dem blauen Felde des Flachses boch in der Luft sang eine Lerche, von dem fernen, tiefen Donner zuweilen unterbrochen.

Ditha hatte ihre Gewitterfreudigkeit, sie wendete sich gegen Abend und sagte: "Wie es so herrlich ist, wie es so unsäglich herrlich ist. Weil du nun auch da bist, o Bater, so ist es mir noch lieber."

Sie standen vor ihrer aus Garben aufgebauten Behausung, schausen die Wolken an und waren in jedem Augenblicke bereit, wenn der Regen beginne, sich in die Hütte hineinzusetzen. In den oberen Teilen des Himmels mußte schon der Wind herrschen; denn die grauen Schleier, welche dem Gewitter vorherzugehen pflegen, liefen sichtlich dahin, sie hatten schon die Sonne überholt, standen bereits über den Häuptern der Zuschauenden und eilten gegen Morgen.

Abdias hatte im Innern des gebauten Obdaches mehrere Garben zu einem Sitze zurechtgelegt und setzte sich hinein. Ditha, mit der den Kindern eigentümlichen Liebe zur Heimlicheit, setzte sich in dem kleinen gelben Häuschen zu ihm. Der vor ihnen gegen Morgen offen gelassene Raum nützte gerade so viel, daß sie zu ihren Füßen ein Teilchen Stoppelseld sahen, dann ein Stückchen Flachs, und oben die grauen, luftigen Schleier, die am Himmel hinzogen; auch konnten sie die Lerche hören, die oberhalb des Flachses sang. Die Donner waren noch immer ferne, obgleich die Wolken schon den ganzen Himmel angefüllt hatten und nicht nur über ihre Häupter, sondern auch schon weit gegen Morgen hinausgegangen waren.

In diesem Berstecke sagen sie und sprachen miteinander.

"Glaubst du nicht auch," sagte Ditha, "daß die Wolken gar nicht dicht sind und daß sie gewiß nicht große und gar schwere Tropfen werden sallen lassen? Es wäre mir leid, wenn sie die feinen, schönen Linnenblüten herabschlügen, die heute erst aufgebrochen sind."

"Ich denke, daß sogar schwere Tropfen die blauen Blätter nicht abzuschlagen vermögen, weil sie erst heute aufgeblüht sind und noch strenge haften", sagte Abdias.

"Ich liebe die Flachspflanzen sehr," fing nach einer Beile Schweigens Ditha wieder an; "es hat mir Gara auf mein Befragen vor langer Zeit, da noch das traurige schwarze Tuch in meinem haupte war, vieles von dem Flachse erzählt, aber ich habe es damals nicht verstanden. Jest aber verstehe ich es und habe es selbst beobachtet. Sie ist ein Freund des Men= schen, diese Pflanze, hat Sara gesagt, sie hat den Menschen lieb. Ich weiß es jest, daß es so ist. Zuerst hat sie die schöne Blute auf dem grunen Gaulchen, dann, wenn fie tot ift und durch die Luft und das Baffer zubereitet wird, gibt fie uns die weichen filbergrauen Fasern, aus denen die Menschen das Gewebe machen, welches, wie schon Sara sagte, ihre eigent= lichste Wohnung ift, von der Wiege bis zum Grabe. Giebst du, das ist auch mahr: - wie sie nur so wunderbar, diese Pflanze, zu dem weißen, lichten Schnee zu bleichen ift - dann legt man die Rinder, wenn sie recht klein sind, wie ich war, hinein und hüllt die Glieder zu - ihrer Tochter hat Gara viel Linnen mitgegeben, da sie fortzog, um den fremden Mann zu beiraten, der sie wollte; sie war eine Braut, und je größere Berge dieses Schnees man einer Braut mitgeben fann, desto reicher ist sie - unsere Anechte tragen die weißen Linnenarmel auf den blogen Urmen - und wenn wir tot sind, hullen sie die weißen Tücher um uns, weißt du." - -

Sie schwieg plößlich. Ihm war es, als hätte er seitwärts an der Garbe einen sansten Schein lodern gesehen. Er dachte, sie habe wieder ihren Schimmer; denn er hatte schon früher alle Spisen von Bändchen und Haaren an ihr aufwärtsstehen gesehen. — Aber sie hatte ihren Schimmer nicht gehabt. Da er hindlickte, war schon alles vorüber. Es war auf den Schein ein kurzes heiseres Krachen gesolgt, und Ditha lehnte gegen eine Garbe zurück und war tot.

Rein Tropfen Regen fiel, nur die dunnen Wolken rieselten, wie schnell gezogene Schleier, über den Himmel.

Der Greis gab nicht einen Laut von sich, sondern er starrte das Wesen vor sich an und glaubte es nicht, daß dies Ding

seine Tochter sei. Ihre Augen waren geschlossen, und der redende Mund stand stille.

Er schüttelte sie und redete ihr zu — aber sie sank aus seiner Hand und war tot.

Er selbst hatte nicht die geringste Erschütterung empfunden. Draußen war es, als sei auch noch kein Gewitter an die Stelle gekommen. Die folgenden Donner waren wieder ferne, es ging kein Lüftchen, und zeitweise sang noch die Lerche.

Dann stand der Mann auf, lud das tote Mädchen mechanisch auf seine Schulter und trug sie nach Hause.

Bwei hirten, die ihm begegneten, entsetzen sich, wie sie ihn so im Winde, der mittlerweile aufgestanden war, schreiten sahen und wie das haupt und der Urm des Kindes rückwärts seiner Schulter herabhing.

Das neue Wunder und Strafgericht, wie sie es nannten, flog sogleich durch das Land. Um dritten Tage nach dem Unsglücke kamen Brüder seines Volkes und legten die Lilie in die Erde.

Das Gewitter, welches dem Kinde mit seiner weichen Flamme das Leben von dem Haupte gefüßt hatte, schüttete an dem Tage noch auf alle Wesen reichlichen Segen herab und hatte, wie jenes, das ihr das Augenlicht gegeben, mit einem schönen Regenbogen im weiten Morgen geschlossen.

Abdias saß nach diesem Ereignisse auf dem Bänkchen vor seinem Hause und sagte nichts, sondern er schaute die Sonne an. Er saß viele Jahre, die Knechte besorgten auf Unordnung des Handelsfreundes, von dem wir öfter geredet hatten, die Felder — aus Dithas Gliedern sproßten Blumen und Gras — eine Sonne nach der andern verging, ein Sommer nach dem andern —, und er wußte nicht, wie lange er gesessen war, denn nach glaublichen Aussagen war er wahnsinnig gewesen.

Auf einmal erwachte er wieder und wollte jest nach Ufrika reisen, um Melek ein Messer in das Herz zu stoßen; aber er konnte nicht mehr; denn seine Diener mußten ihn am Morgen aus dem Hause bringen und mittags und abends wieder hinein.

Dreisig Jahre nach dem Tode Dithas lebte Abdias noch. Wie lange nachher, weiß man nicht. In hohem Alter hatte er die schwarze Farbe verloren und war wieder gebleicht worden, wie er in seiner Jugend gewesen war. Biele Menschen haben ihn auf der Bank seines Hauses sitzen gesehen.

Eines Tages saß er nicht mehr dort, die Sonne schien auf den leeren Plag und auf seinen frischen Grabhügel, aus dem bereits Spigen von Grasern hervorsahen.

Bie alt er geworden war, wußte man nicht. Manche sagten, es seien weit über hundert Jahre gewesen.

Das öde Tal ist seit der Zeit ein fruchtbares, das weiße Haus steht noch, ja es ist nach der Zeit noch verschönert und vergrößert worden, und das Ganze ist das Eigentum der Söhne des Handelsfreundes des Abdias.

So endete das Leben und die Laufbahn des Juden Abdias.

## Das alte Giegel

## Die Berghalde

Peit Hugo Evaristus Almot war der einzige Sohn eines uralten, noch aus den Zeiten Laudons und Eugens stammenden Kriegers, der ebenfalls den Namen Beit Hugo führte und welcher Krieger, nachdem er glücklich den Schwertern und Spießen der Türken entgangen war, zuleßt noch in bedeutend vorgerückten Jahren in die Gesangenschaft eines schönen Mädchens geriet, welcher er nicht entging; daher er das Mädchen zur Frau nahm, dieselbe auf seinen Landsitz ins Hochgebirge sührte und mit ihr sein Söhnlein Beit Hugo erzielte. Er lebte darnach noch eine Reihe von Jahren in die Zeit hinein, so daß ihm sogar sein liebes Weiblein, obgleich es viel jünger war als er, in die Ewigkeit vorausging, so wie ihm bereits alle Kameraden und Freunde vorausgegangen waren.

Ungleich vielen Kriegern seiner Zeit hatte er sich so viele wissenschaftliche und Staatsbildung eigen gemacht, als damals möglich war, und da er seinen Sohn selber unterrichtete und erzog, weil er meinte, daß es niemand so gut zu tun vermöchte als er, so trug er alles, was er wußte, auf diesen über. Freilich ware bei dem indessen vorgerückten Stande der Bissen= schaften mancher andere gewesen, der den Unterricht weit besser hätte führen können als er; allein neben dem Unterrichte gab er seinem Sohne unversehens auch ein anderes Rleinod mit, welches ein Fremder nicht hatte geben konnen, nämlich sein eigenes einfältiges, metallstarkes, goldreines Männerherz, welches Hugo unfäglich liebte und unbemerkt in sich fog, so daß er schon als Knabe etwas Eisenfestes und Altkluges an sich hatte, wie ein Obrist des vorigen Jahrhunderts, aber auch noch als Mann von zwanzig Jahren etwas so einsam Unschuldiges, wie es heutzutage selbst tief auf dem Lande kaum vierzehnjährige Anaben besitzen. Das Herz und seine Leiden= schaften waren bei dem Bater schon entschlummert, daher blieben sie bei dem Sohne ungeweckt und ungebraucht in der

Brust liegen, und er hatte von dem Bater sonst nichts geerbt als den Tag für Tag gleichen Frohsinn und die Freude an der Welt. Bon der Mutter hatte er die ungewöhnliche Schönbeit des Körpers und Untliges bekommen, die sie einst in ihrem Leben ausgezeichnet hatte, und diese Schönbeit entwickelte sich an ihm, da er emporwuchs, so daß die Blicke aller Menschen mit Wohlgefallen an dem Knaben hasteten und daß er als Jüngling, obgleich er selbst noch nichts anderes liebte als den Vater und die ganze Welt, doch an manchen Stellen, wohin der Himmel seines Unges leuchtete, bereits die heißeste Liebe entzündet hatte, davon er selber nie etwas wußte.

Us er auf diese Weise einundzwanzig Jahre alt geworden war, gab ihm der Bater ein Päckehen mit Goldstücken, einen Empfehlungsbrief, mehrere gute Lehren und sagte, daß er mit allem diesem jest in die Hauptstadt gehen musse.

"Beit," sagte er, "du hast nun von mir genug gelernt, ich weiß nichts mehr weiter. Du mußt nun in die Welt gehen und auch das Deine tun. Gib diefen Brief da dem alten Feldobristen, auf den er lautet, er wird dir, wenn er noch lebt, an die Hand gehen; schau auf das Geld, wir haben nicht viel, aber was ein ehrlicher Mann braucht, werde ich dir immer fenden; fieh zu, daß du noch etwas lernest, das dir guttut, denn jest braucht man viel mehr als ehedem, weil die Welt aufgeklärter geworden ist; dann, wenn du ausgelernt haft, mußt du auch, wie ich dir immer gesagt habe, auf der Erde etwas wirken - es sei, was es wolle, ich rede dir da nichts ein, aber gut muß es sein und so viel, daß es einer Rede wert ift, wenn man einmal abends bei seinem eigenen Dfenfeuer beisammensist, borft du, Beit! - Dann kannst du in dein haus gurückkommen, es trägt schon so viel, daß davon ein strenger Mann leben kann und sein Weib auch und eine Sandvoll Kinder auch noch und mancher Gast dazu, der zu dir übers Gebirge steigt. Go - jest geh und laffe den gesattelten Rappen nicht zu lange warten, ich konnte das nie leiden; mein Bruder,

der Franz, dein Dheim, hat es immer getan, darum haben sie ihn auch bei Karlowiß niedergeschossen, weil er wieder zu spät aufgebrochen ist, wie sonst. Schreib oft, Beit, wenigstens jeden Monat einmal, und vergiß mich nicht, und sei kein Narr, wenn du einmal hörst, daß ich gestorben bin."

Nach diesen Worten stand der Knabe, der schon wußte, daß er jest fortziehen werde, und bereits dazu vollkommen ausgeruftet war, auf und ging an der Hand des Baters, der ibn führte, aus dem Saufe hinaus. Gie gingen ruckwärts durch den Garten und an den Blumenbeeten entlang. Der Rappe stand am Gitter, von dem traurigen Rnechte gehalten. Der alte Rrieger wollte grimmig dareinschauen, um sich selber zu Silfe zu kommen; aber wie er dem Gobne, der bisher stumm und standhaft den Schmerz niedergefampft hatte, die Sand gab und fah, daß deffen gute, junge und unschuldige Augen plöglich voll Waffer anliefen, so kam auch in die starren, eisengrauen Züge des alten Mannes ein so plögliches Zucken, daß er es nicht mehr zurückhalten konnte. Er fagte nur die gang verstümmelten Worte: "Dummer Hasenfuß" und kehrte sich um, indem er, heftig mit den Urmen schlagend, in den Garten zurückging. Hugo sah es nicht mehr, wie der verlassene Mann, um sich seinem Unblicke zu entziehen, in die allererste Laube hineinging und dort die Bande über dem Saupte que sammenschlug: sondern er ließ sich von dem Rnechte den Steigbügel halten, schwang sich auf und ritt mit fester Saltung den Berg hinab, weil er meinte, der Bater febe ihm nach; aber als er unten angekommen war und die Haselgesträuche ihn deckten, ließ er dem Herzen Luft und wollte sich halb tot weinen vor ausgelassenem Schmerze. Er hörte noch das Dorfglöcklein flingen, wie es in die Frühmesse läutete, und neben ihm rauschte das grune, flare Wasser des Gebirgsbaches. Das Glöcklein klang, wie es ihm zwanzig Jahre geklungen, der Bach rauschte, wie er zwanzig Jahre gerauscht - und beide Klänge goffen erst recht das heiße Wasser in seine Augen.

"Db es denn", sagte er gleichsam halblaut zu sich, "in der ganzen Welt einen so lieben Ort und einen so lieben Klang geben könne, und ob ich denn nur noch einmal in meinem Leben diesen Klang wieder hören werde!"

Das Glöcklein hörte endlich auf, nur der Bach hupfte neben ihm her und rauschte und plauderte fort.

"Gruße mir den Bater und das Grab der Mutter," fagte er, "du liebes Baffer."

Aber er bedachte nicht, daß ja die Wellen nicht zurückflossen, sondern mit ihm denselben Weg hinaus in die Länder der Menschen gingen. —

Kuhrleute mit frachenden Bägen begegneten ihm auf der Strafe, der graue Gebirgsjäger mit dem Gemsbarte ging über den Beg. Berdenglocken flangen, der Tau glänzte auf den Bergen - Sugo ritt langsam aus einem Tale in das andere, und aus jedem derfelben fam ihm ein Bachlein nach, und alle vereinten sich und zogen als größerer Bach mit ihm des Weges weiter - der himmel wurde immer blauer, die Sonne immer kräftiger, und das Berz des Reisenden mit. Nachmittags, als ibm die straffe Gebirgsluft schon längst die lette Trane von dem Auge getrocknet hatte und seine Gedanken schon weit und breit wieder ihre Wege gingen, dauerte doch noch eine gewisse Beichheit und Sehnsucht fort, die ihm sonst fremd gewesen waren. Er suchte daber, als er feine erfte Nachtherberge erreicht hatte, fogleich sein Lager und entschlummerte todmude, mabrend in seinen Dhren Beimatglocken flangen und Beimatsbache rauschten. In der ganzen Nacht hing das Bild des abwesenden Vaters vor den zugemachten Augen.

Desohngeachtet erwachte er am andern Morgen gestärkter und ruhiger, und jeder Tag, der da folgte, legte sein Körnlein dazu, bis er am Abende des sechsten Tages wohlgemut und stannend in die Herrlichkeit der Hauptstadt einritt.

Hier wußte er nun nicht, was er gleich beginnen sollte. Der einzige Empfehlungsbrief, den er mitbekommen hatte, nämlich

der an den alten Feldobristen, war ihm unnüß; denn der Feldobrist war schon längstens gestorben, und so war er also mit sich allein. Das erste, was er vornehmen wollte, bestand darin, daß er sich irgendwo ein Stübchen miete, in dem er lebe und die Dinge ansähe, wie sie hier sind, damit er ersahre, was er dann weiter zu erringen habe.

Mit dem Pferde, welches er mitgebracht hatte, war er gleich anfangs in eine große Verlegenheit gekommen. Es war zur Beit, als er von Sause ging, nicht mehr Gitte, zu Pferde gu reisen, sondern der Reitpferde bediente man sich nur im Beere gum Dienste und außer demfelben, vorzüglich in der Stadt, bloß zu dem einen oder dem andern Spazierritte. Er war daber häufig angeschaut worden, wenn er so auf seinem Rappen die Strafe dahingog, und als er in die hauptstadt gekommen war, waren alle Reitpferde schöner, waren alle gang anders gesattelt und gezäumt als das seine, und überall, wo er um ein Zimmer für sich fragte, war kein Stall, in welchen er feinen Rappen hatte tun konnen. Er gab daher denfelben, der noch immer in dem Gasthofe, in welchem er abgestiegen war, weil er ihm von den Fuhrleuten seiner Gegend, die alle dort einkehren, empfohlen wurde, gestanden war, einem Kuhrmanne mit, der in das Tal feines Baters guruckfehrte, und trug ihm auf, daß er den Rappen hinten an seinen Wagen anhangen, sehr auf auf ihn schauen und ihn von dem Birtshause des letten Dorfes aus nach dem Sause der Gebirgshalde senden moge, wo der Vater ift. Der Fuhrmann versprach alles, und Hugo nahm Abschied von dem Tiere.

In der ersten Woche seines Aufenthaltes in der großen Stadt hatte er eine Stube gefunden, wie er sie wünschte. Sie war zum Studieren abgelegen, und ihre zwei Fenster sahen doch auf ein paar grüne Bäume, wie er sie liebte, obgleich jenseits derselben sogleich wieder Mauern ansingen, die ihm zuwider waren. In diese Stube brachte er seine Sachen und richtete sich ein. Hier wollte er nun eine Tätigkeit anfangen,

von der er wußte, daß sie seinem Bater eine große Freude machen konnte. Die Sache war so: als sie, nämlich er und sein Bater, zu lernen angefangen hatten und Sugo bereits schon bedeutende Fortschritte machte, brach die Frangosische Revolution aus. Es bereiteten sich gemach die erschütternden Begebenheiten vor, die dann auf ein Bierteljahrhundert hinaus den Frieden der Welt gerftoren follten. Der alte Beit lebte gleichsam wieder jugendlich auf und ließ sich alle nur denkbaren Beitungen auf das alte Gebirgshaus bringen. Der Knabe mußte sie ihm vorlesen, sie lebten Jahr nach Jahr diese Bewegungen durch, und als sie auf jene Zeit kamen, in welcher der fremde Eroberer unfer Baterland in Fesseln schlug und Hugo bereits zu einem Junglinge aufzublühen begann - da entstand in beiden derfelbe Bedanke, daß nämlich eines Tages die gesamte deutsche Jugend aufstehen werde wie ein Mann, um die deutsche Erde ganglich zu befreien.

"Dieses Geschlecht", sagte der alte Beit, "bat den Rrieg noch nicht gesehen, es weiß also jest, da er da ift, nichts mit ihm anzufangen. Wenn ich nur nicht so alt ware. Sie merfen die große Schande nicht, daß sie immer geschlagen werden, und der Feind, der auch lange feinen Rrieg gehabt hat, ift ebenfalls so toricht, diese Schande immer zu mehren und mit Worten größer zu machen, weil er sie für einen Triumph hält. Aber es kann nicht lange so dauern; wenn das Rraut fortwachsen wird, dann wird er sich über die Blume wundern, die gang oben stehen wird. Gie muß Ingrimm beißen, diese Blume, und alle alten Gunden muffen getilgt werden, wenn es mit rechten Dingen zugehen foll. Wenn auch die Gunder selber nicht mehr leben, um auszubessern, so wird es die nach: wachsende Jugend tun. - Wie wir damals mit dem alten und schon schwachen Eugenius an den Rhein rückten, unser Sechzig-, unser Siebenzigtaufend, lauter blutjunge Bursche! hätten sie uns damals von seite des Beiligen Römischen Reiches nicht so im Stiche gelassen - der alte Eugenius hat ohne:

hin mit uns Wunder gewirkt. Ich glaube, wenn solche Sechzigs oder Siebenzigtausend im Felde stünden, sie würden den Feind über die Grenze zurückwersen. Macht er es in seinem Übermute nur immer so sort, so werden schon mehrere aussstehen, man wird nicht wissen, woher sie gekommen sind, es werden ihrer mehr als Sechzigs und Siebenzigtausend sein, diese werden Laten tun — es wird eine Zeit sein, du kannst sie noch erleben, ich schwerlich —, sie werden es nicht mehr ertragen können, und der jest an der Zeche sist, der wird sehr bald und sehr fürchterlich das veranhen mussen. Merke dir das, daß ich es gesagt habe, wenn es geschieht und ich vielleicht schon im Grabe liege."

Durch solche und ähnliche Worte entzündete er das arme Berg des Rnaben, daß es sich in heimlicher und einsamer Glut abarbeitete, und dies um so mehr, da es sich von den Dingen der Wirklichkeit auch keine entfernt ähnliche Vorstellung zu machen verstand. Als nach ein paar Jahren darauf der Krieg über gang Deutschland flutete, obwohl man auf der Berghalde nie einen Feind gesehen hatte und das alte Haus, wie manch andere Stelle im Gebirge, gleichsam als eine Infel aus der Flut herausragte: faßte Sugo den Entschluß, wenn der Zeit= punkt gekommen ware, daß sich Deutschlands Jugend gegen den Feind erhebe, auch hinauszugehen und sich in die Reihe der Krieger zu stellen. Er sagte zu seinem Bater nichts von diesem Bedanken. Denn wie die andern mit den fleinen Laftern und Begierden ihres Herzens, so war Hugo verschämt mit der Schönheit des feinigen. Jede Zeile, die er lernte, jeden veralteten Sandgriff, den ihm fein Bater beibrachte, berechnete er schon auf jene Zeit. Als er nun von dem Sause Abschied nahm, in die Stadt reifte und die von ihm gemietete abgele= gene Stube bezog, nahm er fich vor, in derfelben alle friege= rifchen Biffenschaften zu betreiben, nebstbei die Bekanntschaft von Männern aus dem Rriegerstande zu suchen, daß sie ihm an die Sand gingen, daß er sich nicht nur aus den Büchern

wissenschaftlich, sondern durch Erlernung aller Handgriffe und Übungen auch tatsächlich unterrichtete — und wenn dann der Zeitpunkt der Erhebung gekommen wäre, von dem er ebenso sest überzeugt war, daß er kommen müsse, wie sein Vater, würde er demselben schreiben, daß er sich seither für den Kriegerstand gebildet habe und daß er sich nun dem Aufstande anschließe. Wenn dann die Tat der Befreiung, dachte er, von den vielen hunderttausend deutschen Jünglingen versucht worden und gelungen wäre, dann wolle er nach Hause gehen und wolle dem alten Vater alles auseinanderseßen, was er gelernt habe, wie er sich vorbereitet habe, wie er eingetreten sei, was er gefan habe, — und dann wolle er ihn fragen, ob dieses der Rede wert sei, wenn man abends einmal bei dem Dsenseure beisammensisse — oder ob er noch hinausgehen müsse und noch etwas tun.

So wie Hugo mußten sich damals viele vereinzelte Jünglingsherzen, wenn auch nicht tatsächlich wie er, doch durch Erwägung der Frage, die zu jener Zeit noch ein Unding schien, vorbereitet haben, weil, da gleichwohl die Lösung derselben eintrat, die Flamme nicht ein Herz nach dem andern ergriff, sondern von allen, als hätte sie schon lange darinnen geglimmt, auf einmal und mit einer einzigen Lohe emporschlug.

Seinem Entschlusse gemäß begann nun Hugo in der gemieteten Stube seine wissenschaftlichen Arbeiten. Gleich in den ersten Tagen, in denen er sehr oft herumging und öffentliche Orte besuchte, um etwa einen Bekannten zu erwerben, wie er ihn wünschte, machte er wirklich die Bekanntschaft eines Kriegers, die ihm von großem Vorteile war; denn derselbe gab Hugo nicht nur die Werke an, nach denen er seine Bildung beginnen solle, sondern er vermittelte auch bei seinen Obern und Vorgesetzen, daß Hugo nicht nur allen kriegerischen Übungen beiwohnen, sondern auch dieselben, wo es anging, persönlich mitmachen konnte. Hiedurch kam er in die Bekanntschaft sast aller höheren in der Hauptstadt besindlichen Krieger. Er

sagte keinem von ihnen seinen eigentlichen Plan, sondern teilte nur das Allgemeine desselben mit, daß er sich nämlich zum Kriege gegen den Landesseind vorbereite. Db es einzelne gab, die ihn errieten, oder ob mehrere aus ihnen schon selber an eine Entscheidung der Art dachten, wie sie erst nach mehreren Jahren wirklich eintrat, können wir nicht sagen, weil er troß des Umganges mit diesen Männern so einsam war, als säße er beständig und ausschließlich in seinem Stübchen, daher ihm der Ausenthalt in der Hauptstadt auch nicht im geringsten anzusehen war, als wäre er erst gestern abends von der Gebirgsbalde gekommen.

Das erkannte er gleich, daß er hier noch sehr vieles lernen müsse, und schrieb es auch dem Vater. Er schrieb ihm dazu, daß er die Kriegswissenschaften betreibe und sich auf diesem Felde auch tatsächlich übe, wenn er diese Dinge heute oder morgen etwa einmal brauchen könnte. Der Vater antwortete in einem Schreiben, daß er über das, was der Sohn treibe, kein Urteil abgebe, daß er schon gesagt habe, er hätte Freiheit zu tun, wie er wolle, nur gut müsse es sein und einer Abendrede wert. Was ihm sonst Veit schriebe, wie man die Kriegsdinge jest anders betreibe, so sehe er wohl ein, daß die Wissenschaft des Krieges fortgeschritten sei und jest vieles besser ins Werk gestellt werden würde als zu seiner Zeit, aber die Manneszucht und die Tapferkeit sei heute nicht mehr so, wie in seinen Tagen, das könne er durchaus nicht glauben.

Hugo richtete sich seine Stube zu seinen Zwecken ein. Das Vorstüdichen war ganz leer, lag über dem Schwibbogen eines Tores und war daher zu den Fechtübungen sehr tauglich, die er sehr häusig mit seinem Meister und oft auch mit einem Rameraden anstellte. In der Stube selber hingen seine Scheibengewehre, seine andern Waffen und, wo noch Platz war, die Landkarten. Auf den vielen Tischen lagen die Bücher, die Pläne, Karten und andern Papiere. Bald, als er den Rappen nach Hause geschickt hatte, kauste er sich ein anderes Pferd,

weil ihm die Übungen in der Neitschule auf den Pferden des Bereiters nicht genügten, sondern weil er sie auf einem edlen, kräftigen, seurigen Pferde, das ihm eigen wäre, selber machen wollte und weil er einen Rest seiner Zeit in die Pflege eines solchen edlen Pferdes teilen wollte. Er mietete einen Stall dafür, und obwohl es sein Diener in der Obhut hatte, ging er doch täglich hin und leitete die Wartung desselben. Der früsbeste Morgen — denn Hugo stand schon wenige Stunden nach Mitternacht auf — war den Studien gewidmet. Seine Zeit war strenge eingeteilt, dies hatte er von dem Bater gelernt, und nur im Laufe des Vormittags und des Abends war eine Stunde oder etwas darüber zum Spazierengehen und zur Erzholung bestimmt.

So lebte Hugo ein und ein halbes Jahr fort. Er dachte, er konne mit seinen Erwerbungen auf dem betretenen Felde zufrieden fein, als ein Brief kam und ihm den Tod feines Baters meldete. Derfelbe hatte also nicht mehr erlebt, daß ihm der Gohn die Freude mache, den geliebten Bedanken, den er im hohen Alter noch mit Jugendfeuer ausdachte, aus freiem Untriebe verwirklichen zu helfen, und wenn der Sohn in die Bukunft dachte und sich selber seine Plane entwickelte, so war oft der Gedanke da, was der Bater dazu fagen werde, aber daß der Tod dieses Baters eintreten konnte, das war nie in Rechnung gebracht. Hugo konnte also jest nichts tun, als auf der eingeschlagenen Bahn fortzugehen, und wenn die Tat getan fei und fein Berg noch unter den Lebendigen schlage, auf das Grab des Baters zu geben, dort die Waffen niederzulegen und zu fragen, ob die Tat einer Abendrede wert sei - schlägt aber das Berg nicht mehr unter den Lebendigen, dann, hoffe er, wurde er doch auch an einen Ort kommen, wo er dem Bater felber fagen konnte, mas er getan.

Er hatte das alte Haus geerbt mit den Erträgnissen der dazu gehörigen Felder, Wiesen und Wälder. Das Haus trug er dem noch lebenden Ultknechte seines Vaters zur Verwaltung

auf, bis er felber kommen werde. In der Stube hingen mehrere verrostete Baffen, die er befahl, daß man sie unberührt und unvermischt hängen lassen solle. Mit dem Briefe, der ihm den Tod des Baters angezeigt hatte, war zugleich in einem Futterale ein altes Siegel angefommen, über das der Bater verordnet hatte, daß man es sogleich nach seinem Tode dem Sohne einhandigen folle. Er hatte zu Lebzeiten das Siegel immer bei allen feinen Briefen und bei allen andern Da= pieren und Urfunden, die eines Petschaftes bedurften, geführt. In dem Sache des Siegels lag ein Blattchen Papier, mit der eigenen Handschrift des Vaters beschrieben. Das Keld des Siegels, deffen Stiel von funftreicher Urbeit in Stahl mar, trug mit fehr schonen flaren Buchstaben im Salbereise berum die Worte: "Servandus tantummodo honos", unterhalb des Bogens der Buchstaben war ein gang blankes Schild, um die Reinheit der Ehre anzuzeigen. Denn die Familie Ulmot war nicht von Adel und hatte kein Wappen. Auf dem dem Siegel beigelegten Papiere stand, daß ihm der Bater hier das Siegel übergebe, das man immer in der Familie geführt habe, und daß er ihm die Worte, die darauf stunden, auf das beste emp= fehle; denn solange der Ginnspruch desselben befolgt werde, ist nichts verloren, und man steht vor sich selber und den anderen gerechtfertigt und untadelig da.

"Ja," dachte Hugo, "das will ich unabänderlich befolgen: solange ich lebe, soll kein Makel an mein Herz und meine Ehre kommen, es soll kein einziger sein, der etwas Schimpsliches über mich zu sagen wüßte, und vor allen andern soll ich selber nicht der einzige sein, der eine geheime Schuld hätte und sich dieselbe erzählen könnte. Ich will eine große und nüßliche Tat tun helfen, und erst dann, wenn ich mein eigenes Gewissen befragt habe, ob es genug sei, und wenn mein eigenes Gewissen geantwortet hat: wenn der Vater lebte, würde er es einer Rede des Abends für wert halten — dann werde ich nach Hause gehen, das alte Haus in meine Obsorge nehmen

und alle die behüten, die mir untergeben sind und ein Recht haben auf meinen Schutz und meine Verwaltung."

Mit dem großen Schmerze in dem Herzen ging er an die Fortsetzung seiner Urbeiten und Bestrebungen. Sie zeigten ihm bald eine neue Seite. Waren sie ihm früher nur Beruf und Mittel zum Ziele gewesen, so wurden sie ihm nun eine Urt Trost, gleichsam ein unsichtbares Band mit dem Verstorbenen, der auch diesem Stande angehört hat und den Kreis dieser Dinge bald ganz, bald zum Teile gleichsam mit hinüber in die Eroigkeit gezogen hat. Er arbeitete sehr fleißig, und erst jetzt setzte er seine Studien mit der wahren und rechten Begeisterung fort.

Fast zwei Jahre waren seit dem Tode des Baters wieder verflossen. Sugo blieb in der Stadt rein und ftart wie eine Jungfrau; denn in deffen Bufen ein Gott ift, der wird von den Niedrigkeiten, die die Welt hat, nicht berührt. Obwohl er nun schon im vierten Jahre in der großen Stadt war, lag ihm das Berg noch so einsam in seiner Brust, wie einst auf der Gebirgshalde - nur daß es ihn zuweilen, wenn er auf den Böhen um die große Stadt herumschweifte, wie Beimweh überkam oder wie eine traurige Sehnsucht. Er hielt es für Tatendurst; in Wahrheit aber war es, wenn er so die Land: schaft übersah, ein sanftes Unpochen seines Berzens, das da fragte: "Wo in dieser großen Weite hast du denn die Sache, die du lieben kannst?" - - Aber die Sache hatte er nicht, der Mahnung achtete er nicht, und fo schleiften die Stunden bin, bochstens, daß er in solchen Augenblicken niedersaß und an seinem Tagebuche schrieb, das, sonderbar genug, in lauter Briefen an den toten Bater bestand. Unders wußte sich seine Liebe nicht zu helfen; wie hold Mutterliebe sei, hatte er nie erfahren, und wie suß die andere, davon ahnete ihm noch nichts, oder, wenn man es so nimmt, die Briefe an den Bater find miggekannte Berfuche derfelben.

Bu der Zeit, von der wir reden, übrigte er sich täglich auch ein paar Stunden ab, in denen er die schönen Wissenschaften

trieb und Dichter und Geschichtschreiber las. Er las aber nur lauter heidnische Alte. Er hatte einen Mann kennen gelernt, der ein inniger Freund des mit Hugo gleiche Wege gehenden Körner war, von dem ihm damals nicht ahnete, daß er ihn so bald durch den Tod verlieren würde. Dieser Mann war ein schwärmender Verehrer der Sprache der Griechen und Römer und führte Hugo in die Gebiete derselben ein und unterrichtete ihn sogar zum Teile darinnen. Hugos seste Einfalt, die er auf der Gebirgshalde bekommen hatte, stimmte vortrefslich mit der der Alten, er pries dieselben unsäglich und sagte: er wolle nun vorerst in dem Reiche derselben verbleiben, bis er es erschöpft und in sein Blut aufgenommen habe. Dann wolle er in das der Neueren überzgehen und sehen, was denn diese auf demselben Felde hervorzgebracht hätten.

## Die Rirche von Ganft Peter

Hugo saß eines Tages, wie gewöhnlich, in seiner Stube. Es war eben zwölf Uhr. Er war von dem Spaziergange, den er gerne um zehn Uhr vormittags machte, zuruckgekehrt und wollte die anderthalb Stunden, die noch bis zu seinem Mittagseffen übrig waren, wie er es alle Tage tat, mit Rechnen verbringen. Die zwölfte Stunde war in der Stadt die, in welcher man die eingelaufenen Briefe auszutragen beginnt. Un Hugos Tur ward gepocht, der bekannte Brieftrager trat ein und brachte ein Schreiben. Uls der fleine Betrag dafür entrichtet war, ging er wieder fort. Hugo sah gleich, daß der Brief nicht von dem Altknechte seines Baters sei, dem einzigen Menschen, von dem er Briefe zu empfangen pflegte. Das Schreiben war auf nicht gar feinem, nicht gar weißem Papiere, und der Umschlag trug eine nicht gar schöne Schrift. Hugo erbrach das Siegel und las folgenden Inhalt: "Wenn Ihr der junge Mann seid, der so wundersam schöne blonde Saare hat und sie nicht gar zu furz, aber auch nicht gar zu

lange auf seinen Nacken niedergehend trägt, so erfüllet einem alten Manne die Bitte und seid morgen zwischen zehn und eilf Uhr in der Kirche von Sankt Peter."

Der Brief hatte keine Unterschrift, und Hugo hielt ihn verblüfft in seinen Händen. Die Schrift war augenscheinlich die eines Mannes, und zwar eines alten Mannes, wie die festen, starken, aber zitternden Züge verrieten. Allein was der Mann von Hugo wollte und warum er nicht lieber gleich zu ihm in die Stube gekommen sei, war nicht zu enträtseln.

"Wer weiß, ob ich auch der Mann mit den wundersamen, schönen blonden Locken bin oder ob es nicht einen andern gibt, der noch wundersamere, schönere und blondere hat", sagte Sugo lächelnd zu sich und ware bald versucht gewesen, in den Spiegel zu schauen. Aber der Name, auf den der Brief lautete, war der seine. Und in der Tat, die Locken, die an den Seiten feiner Stirne niedergingen, waren wunderfam genug. Wenn blonde Locken fraftig find und den milden Metall= glanz haben, so kann man sich an jungen Menschen kaum etwas Schoneres denken. Hugo hatte darunter eine reine Stirne, von zwei geistvollen, flaren Augenbogen geschnitten, feines starkes Wangenrot und die Lippen frisch und fraftig, die noch von keinem Menschen dieser Erde, nicht einmal von einem Rinde, gefüßt worden sind. Die Augen hatte er von der Mutter, groß und blau. Gie waren fo gut, daß, hatten sie sich nicht eben jett ins Männliche hinüber verändert, man gesagt haben wurde, er hatte sie von einer edlen, schonen Frau empfangen. Überhaupt sah er viel junger aus, als seine Jahre waren, und er hatte von manchem aus dem Rriegerstande, die er bei seinen Ubungen kennen gelernt hatte und die ihn gelegentlich besuchten, einigen Sohn und Scherz zu erfahren, da sie ihn spottweise nur immer den heiligen Aloisius nannten.

Eben, da er so stand, ließen sich klirrende Tritte durch sein Borstübchen gegen sein Gemach vernehmen. Er riß den Brief, der auf dem Tische lag, an sich, verbarg ihn in der Tasche

und ward so rot, als hätte er eine Schandtat begangen. Es geschahen ein paar nachlässige Schläge an seine Tür, und ohne Umstände trat der Besuch herein. Es war ebenso ein junger Mann kriegerischen Ansehens, wie wir oben von ihnen geredet haben. An den Stiefeln tönten die Sporen. Unter einem rauhen "Suten Tag, Freund" legte er den Hut hin, warf sich in den Armsessel und begann ein Gespräch, das er über den Dienst, über Langeweile, über Theater, Mädchen und Pferde führte. Hugo hörte ihn an und erwiderte manchmal etwas auf hössliche Weise. Als er endlich fragte, ob sich denn gar nichts Neues zugetragen habe, das nur einige Abewechslung in die Zeit bringe, sagte ihm Hugo von dem Briefe nichts, sondern erwiderte, daß sich wahrscheinlich nichts zugestragen habe, was man seiner besondern Ausmerksamkeit wertshalten und ihm anvertrauen möchte.

Da Hugos Bekannte schon wußten, daß er sich in seiner gewohnten Einteilung der Zeit nicht irremachen ließe, so trat er auch jest an den Lisch und sing auf seinen großen schwarzen Schiefertaseln aus einem Buche zu rechnen an. Der Mann, der zu Besuche da war, nahm seine Pfeise heraus, rauchte, blätterte in einem Buche und begleitete endlich Hugo aus dem Hause, da dieser den Griffel weglegte und erklärte, daß er jest zu seinem Mittagsessen gehen werde. Un der Schwelle des Gasthauses, in dem Hugo gewöhnlich aß, trennten sie sich.

Um andern Tage, genau als die Uhr von Sankt Peter zehn schlug, trat Hugo durch das große Tor in die Kirche. Er hatte wohl slüchtig daran gedacht, daß die Bestellung etwa ein Scherz eines seiner Kameraden sein könnte; aber zum Teile stand er mit keinem so, daß dieser Scherz leicht denkbar gewesen wäre, zum andern Teile hatte er sich nichts vergeben, wenn er kam, selbst wenn ein Scherz stattgefunden haben sollte.

Es wurde am Hauptaltare in der Kirche eben eine Messe gelesen, die zu dieser Stunde angesetzt ist. Un einem der

Seitenaltare trat gleichfalls ein Priester über. In Stühlen fagen allerlei Menschen herum, andere standen heraugen auf dem Pflafter, wieder andere knieten teils in den Stublen, teils in den breiten Gangen der Kirche. Soch oben durch die Fenster wallte ein Sonnenstrom herein und sette den ruhig erhabenen Raum in warmes Feuer. Hugo war vor sich selber in einiger Berlegenheit, da ihm fein Gefühl fagte, daß er heute nicht aus Undacht in die Rirche gekommen fei; aber da er entschlossen war, den Vorfall nur zum Guten zu benützen, so beruhigte er sich bald wieder. Er stellte sich in die außerste Ede zurud, und es war fast noch die Sälfte seines Körpers durch die Schnörkel eines hölzernen Beichtstuhles verborgen, wie sie gerne in der Tiefe katholischer Kirchen zu stehen pflegen. Go ftand er einige Minuten, und es war ihm, als mußten sogleich alle Augen auf ihn schauen; aber nicht ein einziges tat es, und fein Mensch nahm von seiner Unwesenheit besondere Renntnis. Die Orgel ging ihren regelmäßigen Gang, und die Melodie des Rirchengesanges wallte sanft durch die Bogen. Es trat ein Kirchendiener zu ihm heran und hielt ihm den Klingelbeutel vor, er warf eine kleine Munge hinein, der Diener dankte, ging zu dem Nachbar, dann zu dem Nach: bar des Nachbars und so weiter - und alles war wieder wie vorher. Hugo blickte nun auf mehrere Personen - aber alle waren in sich selber vertieft. In der Kirche ließ sich nicht das mindeste Zeichen verspuren, daß heute etwas anderes geschehen folle als sonft. Wie es in großen Städten zu geschehen pflegt, traten wohl auch während des Gottesdienstes immer Menschen berein und hinaus; aber sie taten, wie sie alle Tage tun: der eine blieb da, der andere schlug ein Kreuz, tat ein furzes Gebet und ging wieder. Ofter waren es Madchen der dienenden Klasse, die einen furzen Augenblick benützten. Gie setzten den Korb nieder, manche tat ein leichtfertiges Gebet, manche ein brünstiges - dann nahm sie wieder ihre Laft an den Urm und ging. Auch Frauen kamen - mancher ward von einem

Diener das Gebetbuch nachgetragen — sie setzten sich in einen Stuhl und versenkten sich in ihre Andacht.

Indessen war die Messe aus geworden, und es kam der Gegen. Die schone Beise des Dreimal-Beilig mischte sich mit dem Weihrauch, der nun emporstieg, sich oben mit den Sonnen= strahlen vermählte und von ihnen vergoldet ward. Der Priefter wendete fich, segnete mit dem Allerheiligsten, und alle flopften andachtig an die Bruft. Es fam noch ein furzer Besang, und dann war der Gottesdienst aus. Un den Geiten= altaren war auch fein Priester mehr, man löschte nach und nach die Kerzen, und die Menge wendete sich zum Gehen, einer nach dem andern. Biele gingen an der Geitentur binaus, die meisten bei dem Haupttore, und manche mußten an Hugo vorüber, ohne ihn aber zu betrachten. Nur manches schöne Weiberauge, wenn es zufällig auf seine Züge fiel, war betroffen, und ihm gab es jedesmal einen Stich in das Berg. Die Rirche entvolferte sich endlich gang, und nur mehr ein paar unscheinbare Personen knieten in den Stühlen, wie überhaupt in einer großen Stadt eine Rirche in keinem Augen= blicke des gangen Tages vollkommen leer zu sein pflegt. Es war so stille geworden, daß er deutlich von außen herein die drei Glockenschläge vernehmen konnte, welche ihm verkundeten. daß bereits drei Bierteile der ihm anberaumten Zeit abgeflossen seien. Hugo wußte nicht, solle er den Rest noch abwarten oder solle er fortgeben; aber seinem Willen getreu, wollte er bis elf Uhr harren.

Es war so stille geworden, daß man das Rauschen der draußen fahrenden Wägen hereinhören konnte.

In diesem Augenblicke vernahm Hugo neben sich Tritte, es ging ein Mann zu ihm hinzu und sagte: "Ich danke Euch recht schön, Herr, daß Ihr die vermessene Bitte eines alten Mannes erhört habt und gekommen seid."

Der Mann war in der Tat alt, weiße Haare waren auf seinem Haupte und viele Runzeln im Ungesichte. Sonst war

er einfach und anständig gekleidet und hatte weiter nichts Auffallendes an sich.

Hugenblicke gebotenes Benehmen und schaute den Ulten eine kleine Zeitlang an, dann sagte er: "Ich weiß nicht, wenn ich etwa irre, so verzeiht mir — ich habe für den Fall, daß es nötig sein sollte, eine Kleinigkeit zu mir gesteckt" —

"Ich bedarf kein Almosen und bin keines Almosens wegen bieher gekommen", sagte der Alte.

Hugo wurde mit einer brennenden Röte übergossen und sagte: "Ihr wollt also mit mir sprechen — so sprecht. Aber wäre es nicht besser gewesen, wenn wir nicht die Kirche dazu gewählt hätten — wollt Ihr etwa mit mir in meine Wohnung kommen?"

Der Fremde sah Hugo an und sagte: "Ihr seid so gut, als Ihr schön seid, Herr, ich habe mich in Euch nicht geirrt. Aber ich bedarf auch keines Gespräches mit Euch, so wie ich keines Ulmosens bedarf. Ihr habt mir eine große Wohltat erwiesen, bloß daß Ihr gekommen seid. Ihr werdet das nicht verstehen, aber es ist doch wahr, daß Ihr mir eine sehr große Wohltat erwiesen habt. Ich kann Euch jest gar nicht sagen, warum es so ist, und kann Euch nur bitten, wenn Ihr so gut sein wolltet, sosern es Eure Zeit zuläßt, auch in Zukunst noch manchmal um diese Stunde hieher zu kommen."

"Das ist seltsam," sagte Hugo, "und was haben denn meine blonden Haare dabei zu tun, daß Ihr eigens auf dieselben aufmerksam gemacht habt?"

"Ich habe Euch nur daran erkannt," erwiderte der Mann, "und sie sollten bedeuten, ob der, der über dem Schwibbogen wohnt, der nämliche sei, den ich gemeint habe. Sie sind auch sehr schön, und ich habe diese Haare immer geliebt. — Nun, Herr, sagt mir, ob Ihr wohl wieder einmal kommen werdet?"

"Aber könnt Ihr mir denn nicht erklären, wie das alles zusammenhängt?" fragte Hugo. "Nein, das kann ich nicht," antwortete der Mann, "und wenn Ihr nicht freiwillig kommt, so muß ich schon darauf verzichten."

"Nein, nein, ich komme schon", sagte Hugo. "Wenn es wahr ist, daß ich Euch durch mein bloßes Kommen eine Wohltat erweise, warum sollte ich es nicht tun? Ich verspreche Euch also, daß ich schon wieder einmal um diese Zeit hieher kommen werde."

"Ich danke Euch recht schön, Herr, ich danke Euch. Ich habe mich gar nicht geirrt, ich habe gewußt, daß Ihr sehr gut seid. Ich will Eure Zeit nicht mehr rauben, und ich will mich jeßt entsernen. Lebt recht wohl, Herr, lebt wohl."

"Lebt wohl", sagte Hugo.

Der Alte verbeugte sich, wendete sich um und ging durch das sehr nahe gelegene große Tor der Kirche hinaus. Hugo sah ihm nach und blieb dann noch eine Weile in dem Raume zurück. Die Sonnenstrahlen, die früher durch die Fenster der Kirche hereingekommen waren, waren verschwunden, nur an den Fensterstäben draußen spann es sich wie weißgliszerndes Silber senkrecht nieder, wodurch die schwarzen Bilder und die trübe Vergoldung der Kirche noch ernster und düsterer wurden. Sinzelne Menschen saßen oder knieten, wie gewöhnlich, als Veter herum. Hugo wendete sich nun auch und schrift zum Tor hinaus. Oraußen ward er von der warmen Mittagsluft des Frühlings, der eben auf allen Ländern jenes Erdteils lag, von blendender Helle und von dem Lärmen des Tages empfangen.

Seit diesem Kirchenbesuche war eine geraume Zeit vergangen, als Hugo wieder einmal zufällig in die Nähe des Gotteshauses von Sankt Peter geriet. Es war gegen zehn Uhr, welches gerade die Zeit war, die, wie wir oben sagten, Hugo gewöhnlich zu seinem Vormittagsspaziergange verwendete. Es siel ihm ein, daß er jeßt sein Versprechen lösen könnte. Er dachte, der Mann, der ihn so sonderbar bestellt

habe, sei wahrscheinlich irrsinnig, aber, dachte er hinzu, das könne doch keinen Grund abgeben, daß man ihm sein Wort nicht halten dürse. Wenn die Freude, Hugo in der Kirche zu sehen, eine eingebildete ist, so sind es zuletzt alle unsere Freuden auch — und wer weiß, welch glühende, welch schmerzliche oder süße Bilder seiner Vergangenheit gerade die blonden. Haare aus seinem Innern hervorheben mögen, weil er sie so eigenstümlich in seinem Briese bezeichnet hat.

Unter diesen Gedauken trat Hugo in die Rirche hinein. Der ruhige Orgelton und der fromme Rirchengesang wallten ihm auch heute wieder gedampft entgegen. Da er drinnen war, war es eben auch geradeso wie das erstemal. Der Priester las am Hochaltare die Messe, die andächtige Menge aus allen Ständen und Altern faß gerftreut in den Stühlen herum und sang dieselbe schone Rirchenweise. Der Diener kam mit dem Klingelbeutel, das Dreimal-Heilig tonte endlich, der Weihrauch stieg, der Gottesdienst wurde aus, und wieder, wie damals, zerstreute sich die Menge. Aber der alte Mann, den Sugo damals gesehen und mit dem er gesprochen hatte, war heute nicht zugegen gewesen. Hugo wartete, bis die Kirchenuhr von draußen herein eilf Uhr schlug, und als er eine geraume Beile darnach den alten Mann auch noch nirgends fah, ging er wieder aus der Kirche fort und hatte das Gefühl mit sich genommen, als hatte er eine gute Tat getan. Und es war auch eine, wenn sie gleich die beabsichtigte Frucht nicht getragen hatte.

Hugo war später noch einige Male um zehn Uhr in der Kirche von Sankt Peter gewesen. Zum zweiten Male hatte er den Greis wieder gesehen. Er war auf ihn zugegangen und hatte mit sehr viel Freude in seinen Zügen gesagt: "Ich danke Euch, ich danke Euch recht schön."

Nach diesen Worten war er wieder hinweggegangen und hatte wahrscheinlich die Kirche verlassen.

War Hugo das erstemal nicht gerade aus Beruf in die Kirche gegangen, um einem Gottesdienste beizuwohnen, so

wirkte doch nachher die Ruhe der kirchlichen Feier auf sein Herz, und die Freundlichkeit dieses Tempels gesiel ihm so, daß er später noch mehrere Male freiwillig hinging und andächtig dastand, ja andächtiger als viele andere, die zur Feier des Gottesdienstes gekommen waren. Den Greis aber hatte er nicht mehr gesehen.

Da er nach langer Zeit wieder ein paar Male hintereinander in der Kirche gewesen war und den alten Mann nicht gesehen hatte, würde sich wahrscheinlich die Gewohnheit, gerade zu dieser Zeit in diese Kirche zu gehen, wieder verloren haben, wenn sich nicht etwas zugetragen hätte, das der Sache eine andere Gestalt gab.

Es geschah eines Tages, daß man an dem Rirchenpflafter des Hauptschiffes etwas ausbesserte und deshalb einen Querbalfen über den hauptgang zwischen den Stühlen gezogen hatte. Hierdurch wurde eine alte, schwarz gekleidete Frau, die Sugo schon öfter bemerkt hatte, daß sie immer vorne am Plate gegen den Hochaltar kniete, verschleiert war und fast beständig die Lette, von einem grau gekleideten Mädchen begleitet, die Rirche verließ, genötigt, in dem Geitengange der Rirche fast an der Wand derselben zum Tore zurückzugeben. Biebei fam sie an Bugo vorüber. Gie hatte heute den Schleier nicht über das Gesicht herabgelassen, und da sie naber kam, bemerkte er, daß aus den alten und altmodisch geschnittenen schwarzen Rleidern, die sich überall ungeschickt bauschten, ein ganz junges Angesicht mit schönen großen Augen blicke. Er war betroffen und sah sie an. Gie sah ihn auch einen Augenblick an, dann zog sie den Schleier berab und ging hinaus. Das grau gekleidete Mädchen ging hinter ihr her. Dasselbe hatte die gewöhnlichen Züge einer Magd.

Hugo blieb noch eine Weile in der Kirche stehen. Wie gewöhnlich zu dieser Zeit verlor sich oben an den Fenstern das Sonnenlicht, und die Kirche wurde viel dunkler, als sie während des ganzen Gottesdienstes gewesen war. Das Gerüste der hohen Balken, die quer zwischen den Stühlen gespannt waren, machten das Ganze noch unwirtlicher. Nach einer Zeit schleppte sich neben Hugo ein Bettler herein und ließ sich von seinen Krücken in einen Stuhl sinken, um zu beten. Hugo reichte dem verkrüppelten Manne eine Gabe und schritt dann durch das große Tor zur Kirche hinaus.

Dies war die Ursache, daß Hugo am andern Tage wieder zur Kirche von Sankt Peter ging. Es schien ihm aber, daß der Zweck, dessentwillen er gekommen war, nicht mehr so gut sei wie bisher; darum ging er nicht in die Kirche hinein, sondern blieb vor dem Tore stehen und wartete, bis die schwarz verschleierte Gestalt herauskame. Er meinte, daß er den Ort entheiligen würde, wenn er drinnen wartete; darum blieb er heraußen. Die kirchliche Feier wurde aus, die Menschen gingen ansangs dicht, dann immer seltener heraus, und zuleßt, wie immer, kam die schwarze Gestalt in Kleidern, welche die einer uralten Frau waren. Das Haupt hüllte der Schleier ein. Das grau gekleidete Mädchen folgte, aber es trug nur ein Gebetz buch, nännlich das ihrige; die Gebieterin trug ihr eigenes selber.

Bon nun an ging er jeden Tag, statt um zehn Uhr, wie er es ein paar Jahre her gehalten hatte, einen Morgensspaziergang zu tun, um diese Zeit zur Kirche von Sankt Peter und wartete, bis die schwarz gekleidete Gestalt herauskam. Sie kam auch jedesmal, war jedesmal genau die Letzte und wurde jedesmal von dem grau gekleideten Mädchen begleitet. Ihr Unzug war immer dasselbe altmodische Kleid, und das Haupt war mit dem Schleier verhüllt. Hugo sah sie alle Male an.

So verging eine geraume Zeit, und der Frühling neigte schon gegen den Sommer.

Db sie ihn auch beobachtete, wußte man nicht; aber wenn sie an seiner Stelle vorüberging, schien es, als wäre es innerhalb der schwarzen Wolke unruhig.

Bisher war er nur an dem Tore der Kirche gestanden, und wenn nach der Messe, die täglich um zehn Uhr gehalten wurde,

die lette Beterin, die schwarze Gestalt mit ihrem grauen Madchen, herausgekommen und vorüber war, ging er wieder nach Saufe zu feinen Urbeiten. - Einmal aber, da fie langfam in gerader Richtung von dem Tore weg durch das andere Volk fortging, ging er in febr großer Entfernung hinter ihr ber. Gie wandelte auf den großen, fehr belebten Plas hinaus, ging durch das bunte Gewühl, ihren Beg verfolgend, hindurch, wendete sich in die noch belebtere Gasse, in welche der Plats seitwarts mundete, ging in derfelben eine Strecke fort und bog dann in eine zwar schone und breite, aber fehr leblose Gaffe ein, in welcher viele Palafte und große Baufer fteben, die aber schon anfingen, fehr entvölkert zu fein, weil ihre Bewohner bereits das Landleben suchten. Die meisten Fenster waren gu, und hinter dem Glase hingen die ruhigen, grauleinenen Borbanae berab. Kast bis gegen die Mitte dieser Gaffe folgte ihr Sugo, dann aber wendete er fich um und ging nach Sause.

So wie er an diesem Tage getan hatte, so tat er nun an jedem der kommenden. Weit hinter ihr gehend, folgte er ihr, wenn sie die Kirche verlassen hatte, und sah die schwarze Gestalt durch das Gewimmel des Platzes gehen, sah sie durch einen Teil der belebten Gasse schwen, sah sie in die einsame einbiegen, folgte ihr beinahe bis in die Hälfte derselben, wendete sich dann um und ging nach Hause.

Eines Tages, da sie in der einsamen Gasse ging, sah er, daß ihr ein weißes Blättchen entslatterte. Es war wie ein Bildchen, derlei man gerne in Gebetbücher zu legen pflegt. Beil in der Gasse schier keine Leute gingen, so blieb das von dem nachsolgenden Mädchen nicht bemerkte Blatt liegen, bis es Hugo erreichte, der seine Schritte darnach verdoppelte. Er hob es auf. Es war wirklich ein solches Bildchen. Er ging ihr nun schneller nach, bis er sie erreichte. Dann ging er ihr vor, zog seinen Hut und sagte: "Mir scheint, Sie haben etwas verloren."

Bei diesen Worten reichte er ihr das Blättchen hin.

Als sich aus den weiten schwarzen Falten die junge Hand hervorarbeitete, um das Blättchen zu empfangen, sah er, daß sie zitterte. Sie sagte noch die Worte: "Ich danke."

Dann wendete sie sich zum Fortgeben, und Hugo kehrte um: Er ging an den Häusern der vereinsamten Gasse zurück, der oben beschriebenen lebhaften zu. Weit draußen rasselten die Bägen, als wären sie in großer Ferne.

Hugo ging nach Hause, und wie er in seiner Stube saß, war ihm, als sei heute der Inbegriff aller Dinge geschehen und als sei er zu den größten Erwartungen dieses Lebens bezrechtigt.

Um andern Tage stand er wieder an dem Tore der Kirche von Sankt Peter. Die Messe war aus, die schwarze, altstrauenhafte Gestalt ging heraus, und er sah sie an. Sie ging wieder ihres Weges, und Hugo folgte wieder von großer Ferne und wendete wieder in der ersten Hälfte der einsamen Gasse um. So dauerte es längere Zeit.

Einmal aber nahm er sich den Mut — er ging schneller hinter ihr, ging ihr in der einsamen Gasse vor und grüßte sie, indem er den Hut abnahm. Er sah, wie sie den Schleier ein wenig seitwärts zog und ihm dankte.

Dieses geschah nun öfter, und endlich alle Tage. Wenn Hugo in die einsame Gasse einbog, sah er deutlich, wie sie die geliebten Schritte hinter sich schallen hörte, daß sie zögere — und wenn er sie eingeholt und scheu gegrüßt hatte, so zog sie den Schleier empor, und ein sehr süßes Lächeln ging in ihrem Untlike auf.

Eines Tages, da sie sich wieder grüßten, trat er versuchend etwas näher. Es schien ihr nicht zu mißfallen, sie verzögerte ihren Schritt, und das begleitende Mädchen blieb auch hinter ihr stehen. Er sprach einige Worte, er wußte nicht was — sie antwortete, man verstand es auch nicht; aber beide hatten sie ein neues Gut erworben, den Klang ihrer Stimmen, und dieses Gut trugen sie sich nach Hause.

Der ganze lange, leere Tag war nun übrig.

Bie es das letztemal gewesen ist, wurde es nun alle künftigen Male. Eine verschleierte, schwarz gekleidete alte Frauging jeden Tages gegen eilf Uhr vormittags aus der Kirche von Sankt Peter, sie ging über die belebten Plätze, sie bog in die einsame, breite Straße der Paläste ein, und dort trat ein schöner Jüngling auf sie zu. Ihr Schleier legte sich zurück, und ein wunderhaft schönes Mädchenantlitz löste sich aus seinen Falten, um zu grüßen. Dann blieben sie beieinander stehen und redeten miteinander. Sie redeten von verschiedenen Dingen, meistens waren es die gewöhnlichen des Tages, von denen alle anderen Menschen auch reden. Dann grüßten sie noch einmal und gingen auseinander.

Für Hugo war es eine neue Zeit. Ein Vorhang hatte sich entzweigerissen, aber er sah noch nicht, was dahinter stand. Das blinde Leben hatte auf einmal ein schönes Unge aufgeschlagen — aber er verstand den Blick noch nicht.

Er arbeitete in seiner Stube. Der Tag hatte einen einzigen Augenblick: das andere war die Vorbereitung dazu und das Nachgefühl davon.

In dieser Zeit geschah es, daß sich dassenige in Europa allgemach zu nähern begann, was vor wenig Jahren noch von vielen für eine Unmöglichkeit gehalten worden wäre und woran manche Herzen doch glaubten und sich darauf vorbereiteten. Die Anzeichen, daß ein Umschwung der Dinge bevorstehe, mehrten sich immer mehr und mehr. Die Stimmen, diese Vorboten der Taten, änderten ihre Worte in bezug auf das, was bisher immer gewesen ist, und wenn ein neuer Krieg, dessen Anzeichen immer deuslicher wurden, ausbrechen sollte, so war nicht zu verkennen, daß seine Natur eine ganz andere werden würde, als sie bisher immer gegenüber dem gefürchteten, allmächtigen und halb bewunderten Feinde war. Der Haß war sachte und allseitig herangeblüht, und die geschmähte Gottheit der Selbständigkeit und des eigenen Wertes

hob allgemach das starke Haupt empor. Es war damals eine große, eine ungeheure Gemütsbewegung in der Welt, eine einzige, in der alle anderen, kleineren untersanken.

Alls die Tage des Sommers vorrückten, lofete sich einmal bei einer der gewöhnlichen Begegnungen Sugos Berg und Bunge. Da die schwarz gefleidete Unbefannte ihren Schleier zuruckgeschlagen hatte und grußte, da man einige der gewöhnlichen Borte geredet hatte, sagte Sugo, daß er jest febr mahrscheinlich nicht mehr lange in der Stadt bleiben werde; denn wenn, wie es den Unschein gewinne, ein neuer Rrieg gegen den Landesfeind erklärt werden wurde, fo werde er in die Reihe der Rrieger gegen denselben treten, und weil sich wahrscheinlich viele tausend Jünglinge insgeheim zu diesem Biele vorbereitet haben wurden, so sei es vielleicht möglich, daß man den Feind aus den Grenzen werfen und das Baterland für immer befreien konne. Bu diefer Tat habe er fein Berg und sein Leben aufgespart. Er frage sie, ob sie ihm so gut sein konne, als er ihr es sei - sie mochte sich ihm doch einmal, einmal nennen, wer sie sei - - nein, das brauche er nicht - sie mochte ihm nur fagen, ob sie unabhängig sei, ob sie, wenn sie ihn einmal naber fennen gelernt haben wurde, ibm folgen und sein los mit ihm teilen moge - er werde ihr alles darlegen, wer er sei und woher er stamme - nur die Tat der Baterlandsbefreiung habe er noch mitzutun, sie konne ja so lange nicht dauern, weil viele hunderttausende dazu beihelfen wurden - er habe einen traulichen Gig im fernen Bebirge, dorthin wurden sie dann geben. Dder wenn sie abbangig fei, ware es denn nicht möglich, daß er zu ihrem Bater, zu ihren Ungehörigen fame, sich bei ihnen auswiese, von ihnen fennen gelernt wurde und dann um fie bate. Gei fie aber frei und ihre eigene Herrin, ware er denn nicht wurdig, ihr haus zu betreten? Er meine es treu und gut; folange er lebe, fei keine Faser an ihm gegen irgendeinen Menschen falsch ge= wesen. Gie mochte nun, da er geredet habe, auch reden.

Diese Worte hatte er eilig gesagt, und sie heftete die sanften Augen auf ihn.

Dann aber sagte sie: "Was das Schicksal will, das muß geschehen. Sucht mich eine Woche lang nicht in dieser Gasse, auch nicht vor der Kirche; Ihr werdet mich anderswo sehen. Rommt über acht Tage, genau am heutigen Tage, um zehn Uhr vor das Kirchentor, dort werdet Ihr Nachricht von mir erhalten."

Nach diesen Worten sagte sie, halb zu ihrer Begleiterin gewendet: "Dionis wird es machen."

Dann sprach sie wieder zu Hugo: "Bergeßt nicht, was ich gesagt habe; kommt meinen Worten getreu nach und lebt jeßt recht wohl!"

Sie wollte den Schleier umnehmen und fortgehen, aber Hugo rief: "Jest nicht, nur einen Augenblick noch nicht — den Namen, nur eine Silbe des Namens!"

"Coleste", sagte fie leife.

"Und die Hand, daß wir uns sehen, die Hand, Cöleste!" Und sie suchte eilig die Hand aus der Kleiderhülle und reichte sie ihm hin. Er faßte sie, und sie hielten sich einen Augenblick.

Dann ließen sie los, sie zog den Schleier herab, er grüßte noch einmal, und beide gingen sie dann ihre verschiedenen Wege auseinander, wie sie sie bisher immer gegangen waren.

## Das Lindenhäuschen

Es geht die Sage, daß, wenn in der Schweiz ein tauiger, sonnenheller, lauer Wintertag über der weichen, klasterdicken Schneehülle der Berge steht und nun oben ein Glöckchen tönt, ein Maultier schnauft oder ein Bröselein fällt — sich ein zartes Flöckchen von der Schneehülle löset und um einen Zoll tiefer rieselt. Der weiche, nasse Flaum, den es unterwegs küsset, legt sich um dasselbe an, es wird ein Knöllchen und muß nun tiefer nieder als einen Zoll. Das Knöllchen hüpst einige Hand-

breit weiter auf der Dachsenkung des Berges hinab. Ehe man dreimal die Augen schließen und öffnen kann, springt schon ein riesenhaftes Saupt über die Bergesstufen hinab, von un: zähligen Knöllchen umhupft, die es schleudert und wieder zu springenden Bauptern macht. Dann schießts in großen Bogen. Langs der gangen Bergwand wird es lebendig und dröhnt. Das Krachen, welches man sodann heraufhört, als ob viele tausend Spane zerbrochen wurden, ist der zerschmetterte Wald, das leife Uchzen sind die geschobenen Felsen - dann kommt ein wehendes Saufen, dann ein dumpfer Knall und Schlag - - dann Totenstille - nur daß ein feiner, weißer Ctaub in der Entfernung gegen das reine Himmelsblau emporzieht. ein fühles Lüftchen vom Tal aus gegen die Wange des Wanderers schlägt, der boch oben auf dem Saumwege zieht, und daß das Echo einen tiefen Donner durch alle fernen Berge rollt. Dann ift es aus, die Sonne glangt, der blaue himmel lächelt freundlich, der Wanderer aber schlägt ein Rreuz und denkt schauernd an das Geheimnis, das jest tief unten in dem Tale begraben ift.

So wie die Sage das Beginnen des Schneesturzes erzählt, ist es oft mit den Unfängen eines ganzen Geschickes der Menschen.

Als Hugo der sonderbaren Bitte des alten Mannes folgte und in die Kirche von Sankt Peter ging, als er mit dem Manne geredet hatte und sich dann auf dem Heimwege befand, hielt er das Geschehene für das unbedeutendste Ereignis seines Lebens, ja er hielt es für gar kein Ereignis und hatte gewiß nicht gedacht, daß das Ding der Ansangspunkt eines Geschickes sei, das bestimmt war, seinem Leben eine ganz andere Gestalt zu geben, als es sonst wahrscheinlich gehabt haben würde.

Jest, da er dachte, daß er vielleicht mit seiner Unbekannten in eine nähere Berbindung kommen wurde, erkannte er schon die Bichtigkeit, die jener Zufall auf sein kunftiges Leben aus- üben könnte.

Die acht Tage, welche sie sich bedungen hatte, waren vor übergegangen, und es war der Tag gekommen, an welchem er vor dem Kirchentore harren sollte. Als die Glocke zehn Uhrschlug, stand er schon an dem Tore. Kurz darauf begannen drinnen die frommen Orgeltöne, und es mischte sich der ruhige Gesang der Kirche unter sie. Ein Glocklein klang etwas später— es klang wie jenes Morgenglöcklein, da er vom Vaterhause scheiden mußte. Als nach dem Ende der Messe der Gesang des Oreimal-Heilig ansing, erinnerte er ihn an den Gesang der Gemeinde, der an Sonntagnachmittagen gerne in der Kirche im Gebirge ertönte, zu welcher das Haus seines Vaters gehörte und zu welcher sie immer gingen, ihre Andacht zu verrichten.

Der Gefang wurde endlich aus, und in der Rirche geschah der Segen. Aber ehe nach Beendigung des Gottesdienstes der erste Mensch aus dem Tore heraustrat, fuhr ein Wagen rasch por dasselbe por und hielt. Sugo schaute hin und sah, daß jenes grau gekleidete Madchen, welches der schwarzen Gestalt immer aus der Rirche gefolgt war, ganz allein darinnen faß und ihm winkte, hinzuzukommen. Er ging zu dem Fenfter des Bagens hinzu, welches von dem Mädchen herabgelaffen worden war, und das Mädchen sagte ihm, daß ihn ihre Bebieterin bitten lasse, in diesen Wagen einzusteigen. Hugo tat es, und als er auf dem Riffen Platz genommen hatte, fuhr der Wagen fort. Das Mädchen zog nun aus dem Beutel, den es am Urme hängen hatte, einen Brief hervor und fagte, diesen hatte ihr ihre Gebieterin gegeben, damit fie ihm den: selben einhandige und er ihn wahrend des Sahrens lesen moge. Sugo riß schnell das Giegel auf, entfaltete das Papier, und eine sehr schöne, fließende Frauenhandschrift trat feinen Augen entgegen. Die Worte aber, welche diese Frauenhandschrift ent= hielt, lauteten folgendermaßen: "Ich laffe Gie recht gerne in mein haus eintreten, wie Gie gebeten haben, so wie ich recht gerne Ihren Gruß und Ihre sanften Aufmerksamkeiten vor

der Rirche und in jener Gasse angenommen habe. Aber eine Bitte muß ich tun, ehe Gie mein haus betreten, welche Gie gewiß erfüllen werden, da Gie fo find, wie ich Gie mir gleich, da ich Sie das erstemal sah, vorgestellt habe. Es walten über meinem Schicksale einige Schwierigkeiten, deren Berr ich nicht bin, wenigstens jest noch nicht bin, fragen Sie mich daher nicht, wer ich bin, woher ich gekommen sei und in welchen Berhältniffen ich lebe. Prüfen Sie in meinen Gesprächen und in meinem Umgange meine Geele und mein Wesen, ob diese für sich genugtun oder nicht. Darnach richten Gie Ihren Entschluß für die Zukunft. Ich werde mich nicht verstellen man konnte es auch nicht; denn wenn man auch die Seele durch die Luge einer großen Tatsache verfälschte, so blickt fie doch aus tausend fleinen, die vor dem Beobachter vorfallen, beraus und zeigt fich, wie sie ift. Wenn Sie mir die Freude machen, in meine Wohnung zu treten, so sehe ich das als ein Beichen an, daß Gie meine Bitte zu erfüllen gesonnen sind. Sollten Sie aber Ihren Grundsäßen zufolge diese Bitte nicht erfüllen können, so machen Sie mir lieber den Schmerz, daß ich Sie heute nicht und in alle Bukunft nicht mehr febe; denn aus Ihren Fragen wurde fehr viel Rummer und fehr viele Traurigkeit hervorgehen. Dann lebe ich fort, wie ich bisher gelebt habe. Ich werde Ihnen, wenn Gie kommen, einstens schon alles enthüllen, wie es meine Pflicht und meine Berbindlichkeit ift. Ich fende Ihnen viele febr fchone Grufe. Coleste."

Hugo faltete das Papier wieder zusammen, zog seine Brieftasche hervor und legte das Schreiben hinein.

Das Mädchen, welches mit ihm fuhr, beobachtete ihn eine Beile, dann fagte es: "Haben Sie den Brief gelefen?"

"Ja", antwortete Hugo.

"Dann hat mir meine Gebieterin aufgetragen, Sie zu fragen, ob wir zu ihr fahren sollen oder ob Sie an irgendeiner andern Stelle aus diesem Wagen zu steigen wünschen."

"Wir fahren zu ihr", antwortete Hugo.

"Dann braucht der Kutscher keine weitere Beisung," sagte das Mädchen, "er weiß schon, wohin er lenken soll."

Mit diesen Borten lehnte sie sich wieder in den Bagen zurud, und die beiden Miteinanderfahrenden redeten von nun an keine Silbe mehr zueinander.

Der Wagen rollte indessen sehr rasch dahin und war bereits, wie Hugo bemerkte, in der Hauptstraße einer der Borstädte, ziemlich weit von der Stadt entfernt.

Endlich schwangen sich die Pferde von der Strafe ab und fuhren durch das Tor eines Gartens hinein, wie sie in den entfernten Teilen der Borstädte noch häufig zwischen den Saufern liegen. In dem Garten ging ein breiter, langer Sandweg gurud, auf dem man die Rader nicht rollen borte, und führte einem weißen, schonen Sauschen zu, welches zu beiden Seiten und rudwarts mit großen, dichten Linden um: geben war und nur mit der Stirne über die andern niedern Gebüsche des Gartens auf die Strafe der Borstadt hinaussah. Vor dem Tore dieses hauses hielt der Wagen. Das Madchen stieg aus, Hugo folgte, und der Wagen fuhr wieder davon. Das Mädchen führte nun Sugo eine furze, breite Treppe hinauf, schloß zwei Turen auf und geleitete ihn in die einzige Bohnung, welche das Sauschen im erften Geschosse enthielt. Es waren vier Zimmer in der Reihe, und ihre Turen waren durch und durch offen. Im zweiten derfelben ftand fie, die ihn erwartete - es schien, als hätte sie ihm entgegengeben wollen, von hier aus aber nicht weiter den Mut gehabt - sie stand an einem marmornen Spiegeltische, der an einem Pfeiler war, und hielt sich daran mit der einen Hand. Hugo hatte sie nur immer in dem alten schwarzen Rleide gesehen, heute aber war fie leicht und mit den Kleidern der Jugend angetan: er erschraf ein wenig; denn so schon und so schlank und so groß hatte er sie nicht gedacht. Bon dem grauen Geidenkleide, das sie umflog, blickten die weißen Sande und das lichte Untlit fanft hervor. In den dunkelbraunen Haaren, welche besonders reich waren, trug sie gar nichts; aber diese Haare waren selber ein Schmuck, sie waren unbeschreiblich rein und glänzend, und die seinen Züge und die großen Lugen sahen darunter, wie ein süßer Himmel, heraus. Sie war sehr rot geworden, als er eintrat.

Hugo hielt seinen Hut in der Hand, verbeugte sich vor ihr und sagte gar nichts. Sie sprach auch nicht — und so standen sie einige Augenblicke. Dann fragte sie ihn, ob er nicht in ihr Arbeitszimmer mit ihr gehen wolle. Er ging mit ihr. In dem Zimmer stand ein Stickrahmen am Fenster, in der Ecke war ein Schreibtisch, dann waren die andern Geräte, die gewöhnslich in solchen Zimmern zu sein pflegen, kleine Tischchen, Schemel und dergleichen, an der Rückwand stand ein Sosa mit den dazu gehörigen Sessell und davor ein großer Tisch. Der Boden war mit schönen Teppichen belegt. Draußen wiegten sich die grünen Baumzweige der Linden, es spielten Sonnensstrahlen herein, daß gesprenkelter Schatten auf den Teppichen war. Sie setzte sich auf das Sosa und lud ihn zum Niederssisch ein. Er legte seinen Hut auf eines der Tischchen und setzte sich auf einen Sessel vor den Tisch.

Sie sprachen nun von gewöhnlichen Dingen. Hugo sagte, daß sehr viele Menschen auf dem Wege seien, um das Freie zu gewinnen, um dort einen Teil des Tages zuzubringen, der gar so schön sei. Sie lobte die Linden, die vor ihren Fenstern standen, und sagte, daß sie an so heitern Sommertagen, wie der heutige, einen äußerst angenehmen Geruch hereindusten. Wenn aber große Hiße herrschte, dann zeigen sie erst ihre Trefslichkeit, weil sie Schatten und, beinahe möchte man sagen, ein kühles, erquickendes Lüstchen hereinsenden.

Nachdem sie eine Weile so gesessen waren, stand Hugo auf, um sich zu empfehlen. Sie begleitete ihn durch die zwei Zimmer — denn das Arbeitszimmer war das dritte — und als sie in das leste Zimmer hinausgekommen waren, fragte er sie,

ob er die Freude haben konne, sie wieder einmal besuchen zu durfen. Gie fagte, daß er jeden dritten Tag um die vierte Nachmittagestunde kommen durfe und daß sie fich freuen werde, wenn er komme; nur möchte er jest nicht mehr vor der Kirche oder in jener Gasse mit ihr zusammentreffen, wo er sie bisher gesehen und auch ein paar Male mit ihr gesprochen habe. Hugo sagte, daß er ihre Worte befolgen werde, verbeugte sich und ging fort. In den Vorzimmern, welche ihm das Mädchen aufgeschlossen hatte, das er sonst immer in grauen Rlei= dern der Gebieterin aus der Rirche folgen gesehen hatte, faß an einer Urbeit dasselbe Mädchen, war aber heute nicht grau, sondern in die gewöhnlichen bunten Rleider ihrer Gattung ge= fleidet. Es stand auf, da Hugo das Zimmer betrat, öffnete wieder die Schlöffer, um ihn hinauszugeleiten. Unten im Erdgeschosse sah hugo neben dem Ausgangstore ein Stübchen, dessen Tur zur oberen Sälfte aus Glas bestand. Daraus fah das Gesicht eines Türstehers heraus, und dieser machte, da Sugo herausging, demfelben eine Berbeugung und lüftete den Sut. Sugo hatte beim Bereingeben auf jene Stelle nicht bingesehen.

Draußen standen die Häuser in zwei Reihen dahin und bildeten die Straße. Staub wogte in ihnen, und die beinahe steilrecht hereinfallenden Mittagsstrahlen der Sonne beschienen ihn. Die Menschen wandelten in der Straße hin und zurück, wie sie von ihren Geschäften gezogen wurden. Hugo ging nach Hause und saß in seinem Zimmer nieder. Da die Stunde schlug, in welcher er gewöhnlich zu seinem Mittagessen zu gehen pflegte, stand er auf und ging in das Gasthaus, wie er es bisher alle Tage getan hatte. Nachmittag saß er bei seinen Arbeiten, und am Abende ging er auf den Anhöhen um die Stadt spazieren, wie er bisher auch immer getan hatte.

Uls die drei Tage vorüber waren, ging er am letten derfelben, da eben die vierte Nachmittagsstunde schlug, in der wohlbekannten Vorstadtstraße dahin. Er kam zu dem Garten, und das weiße Sauschen schimmerte ihm aus den Linden wie ein schönes Geheimnis entgegen. Er öffnete das Gartengitter, das heute eingeklinkt, nicht wie damals, wie er hereinfuhr, geöffnet war, tat es hinter sich zu und ging den bekannten Sandweg entlang. Der Garten hatte nur Grasplage und Bierbaume, feine Blumen oder Dbit tragende Baume oder Gesträuche. In dem Stübchen unter dem Torwege fah er den= selben Türfteher aus dem obern Teile der Glastur heraussehen. Er war ein schon sehr betagter Mann. Hugo ging die Treppe binan, flingelte an der außern Tur der Bohnung, und dasselbe Mädchen, welches sonst immer da war, öffnete ihm auch heute und geleitete ihn zu der Gebieterin hinein. Diese mar ihm bis in das außerste Bimmer entgegengekommen und führte ihn dann, wie das erstemal, in ihr Urbeitsgemach guruck. Gie war heute wieder nicht in ihr Schwarg, in dem er fie fennen gelernt hatte, gekleidet, sondern wie das erstemal mit grauer Geide, war sie heute mit dunkelgruner angetan. Jedes der Rleider war febr einfach, aber fehr edel gehalten. Im Stoffe reich, spannten sie um die Suften und flossen dann in ruhigen Kalten hinab. Go wie das vorige Mal hatte sie auch heute gar keinen Schmuck an sich, nicht einmal einen Ring an einem Kinger - das Kleid schloß an dem Halfe, dann war das Haupt mit den gescheitelten braunen haaren und den glanzvollen großen Augen, mit denen sie ihn ansah, als er hereingetreten war. Hugo war nun in dem Zimmer - heute hatte er schon mehr Macht gehabt, die andern Zimmer, durch die er gekommen war, zu betrachten. Gie waren ohne Prunk, fast mochte man sagen, zu dunne, aber sehr vornehm eingerichtet. Er legte feinen hut ab und feiste fich auf denfelben Geffel wie das erstemal. Sie saß in den Riffen des Gofas und fah auf ihn bin. Gie fragte ihn, ob er, feit fie fich nicht gesehen haben, immer wohl gewesen sei und ob er ihrer gedacht habe. Er antwortete, daß er wohl sei und daß er nicht nur ihrer gedacht, sondern daß er fast sonst nichts gedacht habe als sie.

Sie war bei seinem Eintreten, wie das erstemal, errötet, und bei diesen Worten errötete sie noch mehr.

Sie hatte ihn das vorige Mal gar nicht um seinen Namen oder etwa um andere Berhältnisse gefragt, sie tat es auch heute nicht. Er aber erzählte ihr freiwillig, daß er ein fernes Saus auf fehr schöner gruner Salde habe, um die bobe Berge mit ehrwurdigen Sauptern stehen - er erzählte ihr von seiner Jugend, die er fo vereinsamt verlebt habe und in der er fo glücklich gewesen sei, er erzählte ihr von seinem Bater, der ibn unterrichtet und mehr geliebt habe, als er verdiente, er er= gahlte ihr von dem Abschiede von diesem Bater, von dem Tode desfelben und von dem Schmerze, dem er fich über diesen Tod hingegeben habe. Von der Mutter könne er ihr wenig ergählen, er habe sie kaum gekannt, aber der Bater habe öfter von ihr gesagt, wie sie gut gewesen und wie sie für sein Bluck viel zu frühe gestorben sei - aus diesen Reden habe er sie auch lieben gelernt und sei manchmal, nicht bloß mit dem Bater, sondern auch allein zu dem Bugel Erde hingegangen, unter dem ihre Glieder ruhten. Er erzählte ihr dann ferner, wie er in diese Stadt gekommen sei, wie er sich hier eingerichtet habe, womit er sich beschäftige und was seine Ubsichten für die Zukunft seien. Von der Veranlassung, durch die er sie kennen gelernt, sowie überhaupt von dem, was darauf gefolgt ift, fagte er fein Wort.

Sie hörte ihm aufmerksam zu, hatte die Augen auf seine redenden Lippen geheftet, und in dem Angesichte war etwas wie Rührung oder beinahe wie Wehmut gezeichnet. Sie sagte ihm, sie könne ihn aus ihrem Herzen versichern, daß sie ebenso einsam, vielleicht noch viel einsamer auf dieser Erde sei als er. Sie habe bisher niemanden gehabt, der eine anhängende Neigung gegen sie bewiesen habe, außer Dienstboten, die ihr gut gewesen seien, ihm war ein Vater zur Seite gestanden, an den, wenn er ihn auch verloren habe, er sich erinnern könne. Sie habe nie jemanden gehabt. Jest kenne sie nur ihn. Sie

habe ihn beim ersten Sehen gleich als gut erkannt und als verschieden von allen andern. Und wie sie bemerkt habe, daß er auf sie schane — und wie er vor der Rirchentür gestanden sei, und wie sie erkannt habe, daß er nur darum dastehe, daß er einen Blick auf sie tun könne, so sei die außerordentlichste Freude in ihr Herz gekommen Sie habe schwere, schwere Schicksale erlitten.

Beim Abschiede bat sie Hugo, sie möchte ihm ihre Hand reichen. Sie hatte schon damals, als er ihr in der einsamen Gasse das verlorne Blättchen darreichte, keine Handschuhe gehabt, später, da sie ihm aus dem schwarzen Armel hervor zum ersten Male die Hand gab, hatte sie auch keine, und ebenso hatte sie die beiden Male keine, da er sie besuchte. Sie reichte ihm die Hand, und wie er dieselbe in seine beiden faßte, herzelich drückte und zum Kusse an seine Lippen führte, rannen reichliche Tränen über ihre Wangen herab.

Bie das erstemal führte ihn das Mädchen durch die Vorzimmer hinaus, er ging die Treppe hinab, sah den alten Türssteher, ging über den Sandweg des Gartens hervor und schrift durch das Eisengister auf die Straße hinaus. Der Gegensaß des Alltäglichen mit dem, was er soeben erlebt hatte, drängte sich ihm auch heute auf. Sie war wieder sehr schön gewesen und in dem schlanken, zarten, dunkelgrünen seidenen Kleide, das die kleinen Fältchen auf dem Busen hatte, sehr edel. Es war ihm wie ein Rätsel, daß sich die Pracht dieser Glieder aus der umheimlichen Kleiderwolke gelöset habe und daß sie vielleicht sein werden könne.

Er kam, wie es verabredet worden war, am dritten Tage nach diesem Besuche wieder. Es war wie die beiden Male. Das Eisengitter war eingeklinkt, er öffnete es, ging über den Sandweg, sah den Pförtner sigen, ging über die Treppe empor, fand das gewöhnliche Mädchen in den Vorzimmern, trat von diesen in die Wohnung ein und fand dort sie. Sie empfing ihn jedesmal, wie zu ansangs, mit derselben Besangenheit.

Ihre Kleider, wie sie auch wechselten, waren immer sehr rein, sehr schön und sehr einsach. Vorzüglich liebte sie Seide. Jedes Kleid schloß sich am Halse. Dann war, wie wir oben sagten, das Haupt mit den großen, glänzenden Augen. Ihr Sinn für Reinheit erstreckte sich auch auf den Körper; denn das Halis trug, war so gänzlich rein gehalten, wie man es sehr selten sinden wird. Auch die Hände und das Stückthen Arm, das etwa sichtbar wurde, waren rein und klar. Sie trug nie Handschuhe, an keinem Finger einen Ring, an dem schönen Arme, der sich, wenn die Armel weit waren, am Knöchel zeigte, kein Armband und auf dem ganzen Körper kein Stückthen Schmuck. Unter dem langen Schoße des Kleides, wie sie häusig die vornehmeren Stände haben, sah die Spise eines sehr kleinen Fußes hervor.

Sie saßen, wenn Hugo kam, beisammen und sprachen. Sie lernten sich immer mehr kennen — und sie, die auf der Gasse eigentlich schon viel bekannter gewesen waren, waren im Zimmer viel schüchterner, viel fremder und mußten das Geschäft gegenseitigen Erkennens beginnen. Wenn er sortging, standen sie wohl im zweiten Zimmer, wo er sie zum ersten Male hier gesehen hatte und wo der Marmortisch ist, eine Weile beieinander stille, hielten sich an den Händen und wünschten sich dann eine recht freundliche gute Nacht.

Sie sprachen von verschiedenen Ereignissen des Tages. Um liebsten fragte sie ihn, was er in der Zeit, als sie ihn nicht gesehen, getan habe. Er erzählte ihr mit der Unbefangenheit, die die Natur seines Wandels ihm eingab, wie er gelebt habe, wohin er gegangen sei und was er in seiner Stube an seinen Urbeiten vollbracht habe. Sie horchte ihm bei diesen Schilderungen recht gerne, weil er vielleicht bei ihnen am reinsten und klarsten erschien. Einmal sagte sie ihm, sie habe ihn auf seinem Pferde gesehen, wie er durch die Stadt gegen das Freie hinausgeritten sei. Er errötete heftig bei dieser Erösse

nung; denn obwohl er sie in der Rirche und in jener einsamen Gasse gesehen und auch gesprochen hatte, hatte er dieses fast vergessen und konnte sich sie nur in dem Lindenhauschen, nicht in der Stadt vorstellen, wie sie etwa gehe oder fahre. Wenn sie so von seinen Urbeiten oder, wie man sie besser nennt, von seinen Vorübungen sprachen, gerieten sie nicht selten auf die Begebenheiten, die eben in jener Zeit vorfielen. Gie fragte ibn um seine Meinung, er setzte sie auseinander, und sie stimmten immer in ihren Unsichten überein. Borzüglich hegte sie den Glauben und den Bunfch, daß die deutschen Baffen einmal fich vereinen, fich mit andern verstärken, schnell den Gieg und die Entscheidung erringen und den goldenen, sehnlich erwarteten Frieden herbeibringen mochten. Er fagte dann, daß er nicht bloß den Bunsch habe, sondern daß das ein Ereignis sei, welches gang gewiß eintreten muffe, daher er feine Lebensrichtung auf dasselbe allein genommen habe. Was fie sonst über die Dinge der Welt und der Menschen, über die Natur und ihre Schönheit sprachen, lautete bei beiden gleich oder abnlich.

Dbwohl er, seinem Bersprechen getreu, nie um ihre Bershältnisse fragen zu wollen, sich auch die Frage nicht erlaubte, ob er denn nicht öfter als nur jeden dritten Tag kommen dürse, weil er diese Frage für eine verlarvte andere hielt, die das Wesen ihrer Berhältnisse berührte: so konnte er es sich doch nicht versagen, als sie wieder einmal, Ubschied nehmend, beieinanderstanden, sich an den Händen hielten und sie ihn bat: "Rommen Sie doch nach drei Tagen wieder" — die Worte auszusprechen, daß es ihm eine sehr große Freude, ein Glücksein würde, wenn er nicht bloß in drei Tagen, sondern öfter, ja täglich ihr Ungesicht sehen und ihre Worte hören könnte.

"So kommen Sie alle Tage," sagte sie mit ebenso sichtlicher Freude, mit der er es anhörte, "ach, es ist ja mir auch ein Glück, daß ich Sie sehe und Ihre Worte höre. Aber kommen Sie täglich erst um vier Uhr, richten Sie Ihre Beschäftigungen so ein, wenn es nämlich geht, daß es sein kann." "Es kann sein," sagte Hugo, "ich komme gerne, recht gerne." Und er kam nun täglich. Sowie der vierte Glockenschlag nachmittags von den Türmen siel, ging er in der Straße der Vorstadt, öffnete das Gitter, und das weiße Häuschen schaute freundlich grüßend aus den dunklen Linden herüber.

Ihr Umgang wurde immer inniger und traulicher.

Was sich ihre Angesichter versprochen hatten, da sie sich noch vor der Kirche und dann in jener einsamen, breiten Gasse angeschaut hatten, das war in Erfüllung gegangen. Aus beiden Herzen brach die Liebe hervor. Sie sagten es einander unverhohlen, waren freudig, als wenn eine Last von ihnen genommen wäre, und waren selig in diesem Gefühle und in seinen kleinen unbedeutenden Äußerungen.

Es breitete sich von nun an eine heitere Freude, ein inneres Glück über sie aus, und beide folgten recht gerne dem sanften Zuge dieser Tage.

Dennoch war es zuweilen, wenn Hugo fröhlich von seiner Zukunft sprach und offen sein unbefangenes Herz hinlegte, daß sie traurig wurde, daß sie wehmütig dreinsah und mehr als einmal von ihm mit Tränen in den Augen angetroffen wurde. Er schrieb dieses der Unklarheit ihres Berhältnisses zu und forschte nicht. Sie hatte alles, was sich nur immer in seinem Leben zugetragen hatte, von ihm ersahren, er aber wußte von ihr nichts. In solchen Tagen gab er ihr nur treuere, innigere Beweise seiner Liebe, wodurch sie gewöhnlich nur noch mehr erschüttert wurde.

Er hielt auch sein Bersprechen, daß er nie um ihre Schicksale fragen wolle, getreulich. Er entließ kein Wort und keine Unspielung auf diese Dinge. Er hätte wohl irgendwo in der Stadt fragen können, wem das Häuschen gehöre, das in dieser und jener Vorstadt in dem Garten, wo die vielen Linden sind, stehe, er hätte dann den Eigentümer aufsuchen und ihn fragen können, wer das weibliche Wesen sei, das sein Haus bewohne, oder wenigstens, in welchen Verhältnissen sie hier stehe — er hätte durch ihre Leute oder andere hinter die Sache zu kommen suchen können, sie hat ihn in jenem Briefe nicht gebeten, es nicht zu tun; sie hat es ihm nicht zugetraut, und darum tat er es auch nicht. So wie es nicht in ihrem Charakter lag, auf diesen Fall zu denken, so lag es nicht in dem seinen, ihn zu benüßen, wenn er auch darauf dachte. Unter seinen Bekannten sagte er auch keinem einzigen etwas von seinen Besuchen in dem weißen Häuschen, er erfuhr daher von dieser Seite ebenfalls nichts, und so war er an dem legten Tage, nachdem er schon bedeutend lange zu ihr gekommen war, über ihre äußeren Berhältnisse ebenso unwissend, wie er es an dem ersten Tage gewesen war.

Aber ihre inneren kannte er besser. Wie sie es einstens verssprochen hatte, so geschah es. Jhre Seele lag in den vielen Gesprächen, die sie hielten, ohne Rückhalt und meistens unwillkürlich vor ihm — und diese Seele war seinem Sinne ganz recht. Er kam sehr gerne zu ihr, ward sehr gerne empfangen und blieb täglich länger. Beide wurden sie nach und nach immer seliger gegeneinander gezogen. Sie neigte ihr süses Angesicht zu ihm, und es zitterte Freude darin, so wie Freude in ihm zitterte. Wenn er durch die zarte Seide ihre Glieder sühlte, die er sich sonst kaum anzusehen getraut hatte, so floß es wie ein Wunder durch sein Leben.

Er fragte jest, da sie in dieser Lage miteinander waren, nicht, wie einstens in der einsamen Gasse, ob sie seine Gattin werden wolle, weil er seines Bersprechens eingedenk war und weil er dachte, sie werde schon einmal alles, alles enthüllen, wie sie es ja versprochen habe.

Das einzige, was sie äußerte, bestand darin, daß sie schon ein paar Male gesagt hatte, er dürfe sie nie, unter gar keiner Bedingung verlassen, worauf er immer geantwortet hatte, was ihr denn beikomme, das werde nie, nie geschehen. Solches sei ihm fremder, als sich nur immer Feuer und Wasser fliehen können.

Einmal, da sie wieder, während große Bartlichkeit in ihrem Ungefichte schimmerte, dasselbe verlangt hatte, sagte er: "Gine Bedingung gibt es doch."

"Welche?" fragte fie:

"Diese kann ja nie eintreten", sagte er gutig.

"Ich möchte sie doch wissen", fragte sie.

"Wenn ich Untreue erführe", antwortete er.

"Nein, diese wird nicht eintreten", sagte sie. — — Oft, wie die Zeit so dahinsloß, war es Hugo, als musse nun ein Gutes, Frommes, Geliges fommen - - aber es fam nicht. Ein trauriges Berg Colestens lag oft vor feiner Geele, und eine Unheimlichkeit dauerte fort, obgleich sie ihm mit ihrem ganzen Wesen ergeben war und er ihr ganzes Wesen in sein tiefstes Berg aufgenommen hatte.

Auch andere Dinge fing er an zu bemerken. Wenn ihn in der Nacht die Unstetigkeit trieb und er an ihrem Hause vorüberging, fab er nie ein Licht in den Fenstern. Wenn er sie besuchte, sah er, daß in ihrer Wohnung immer alles auf dem alten Plate liege und daß die Stickerei am Rahmen nicht vor: rucke. Oft war eine Luft in den Zimmern, nicht wie die der Wohnlichkeit, sondern wie in verschlossenen Räumen. Wenn er im Laufe des Tages, etwa vormittags, da er nicht arbeiten konnte, vorbeiging oder ritt, sah er nie Rauch aus dem Schornsteine steigen, so wie er sich nicht erinnern kounte, je Rüchen= feuer gesehen oder bemerkt zu haben. Daß er immer nur das Mädchen, welches sonst in grauer Rleidung der Gebieterin aus der Kirche gefolgt war, und im Stübchen unter dem Torwege nur den alten Mann gesehen habe, war ihm schon früher aufgefallen, allein er dachte damale, die andern Leute und die andern zur häuslichkeit gehörenden Räume werden schon in einem andern Teile der Wohnung sein. Jest fiel ihm dieses mieder ein.

Eines Abends, da er zu lange geblieben war und spät in der Nacht unter einem gewitterzerriffenen Simmel nach Saufe ging — schrie es in ihm auf: "Das ist die Liebe nicht, das ist nicht ihr reiner, goldner, seliger Strahl, wie er immer vorgeschwebt, daß er aus einem Engelsherzen brechen werde und das andere verklären — nein — nein, das ist er nicht."

Er hörte in einem der nächtlichen Häuser einen Finken schlagen. Das Tier mußte eingesperrt, vielleicht geblendet sein und daher die Nacht, weil es sehr stille und gewitterwarm war, nicht kennen. Hugo mußte bei diesen Tönen an das alte Haus auf der Bergeshalde denken, wo diese Bögel am Glanze des Tages freudig auf freien Bäumen geschlagen hatten – und wor dem alten Hause mußte er sich den grauen, unschuldigen Vater stehend denken. – Er ging schneller in den Gassen, daß seine Tritte hallten. Obwohl es schon ties im Herbste war, so richtete sich doch ein seltsam verspätetes Gewitter am Himmel zusammen. Seine stillen, schwarzen Wolken hingen so ties, daß sie sich fast in die Türme der Stadt drückten. In den Häusern waren keine Lichter, kein Wanderer ging, und von den Uhren der Kirchen sielen einzelne Glockenschläge, die die Stunde schlugen.

Als Hugo nach Hause gekommen war, saß er an dem Tische nieder, und ein Strom von Tränen floß aus seinen Augen.

Diele Wochen waren bis jest vergangen gewesen, seit denen er täglich das außerordentlich schöne Weib in dem weißen Häuschen besucht hatte, das ihm unschuldig, treu, willenlos, wie ein liebliches Kind, hingegeben war. Un dem Lage aber, als das Gewitter in der Nacht seinen Negen über die Stadt geschüttet hatte und nun eine kühle, reinliche Luft an dem Himmel stand, ging er zum ersten Male nicht zu ihr, obgleich sie ihn erwarten mußte.

Um zweiten und dritten Tage ging er auch nicht.

Um vierten, da die gewöhnliche Stunde schlug, ging er doch gegen das Gittertor zu. Es war, wie sonst, nur eingeflinkt, er ging hindurch, ging über den Sandweg und kam zu dem Hause. Uber der erste Blick zeigte ihm, daß alles geandert

sei. Das Haustor war gewöhnlich geschlossen, und nur ein in dasselbe geschnittener fleinerer Flügel war zum Öffnen gewesen - heute stand das ganze Tor offen. Die Fenster des Stübchens, in welchem immer der Türsteber geseffen war, standen ebenfalls offen, und das Stübchen war leer. Sugo ging nun über die Treppe hinauf, die Flügel der Türen in die Borgimmer waren offen, und durch die, die in die Wohnung führten, kam er leicht hindurch, weil sie dem ersten Drucke nachgaben - aber in den Vorzimmern war keine Dienerin noch irgendein Geräte gewesen - und die Wohnung stand leer. Auf der Treppe hatte er Staub und Rehricht gefunden, durch die Zimmer, in denen er jest stand, wehte die Luft des Simmels; denn die Fenster waren offen, und die Bande, an denen sonst die Geräte, der Marmortisch, der Spiegel und anderes gewesen waren, standen nackt. - Hugo meinte, er musse sich einen Augenblick die Augen zuhalten, bis dieses Blendwerk vorüber sei. Aber es dauerte fort, und die Wohnung sah ihn immer mit derfelben Unwirtlichkeit an. Er ging durch alle Räume, er sah jetzt auch die Rüche und die anderen zum Hauswesen gehörenden Kächer. Uber die Rüche war leer, der Berd falt, und in den Fachern standen faum einige der gewöhnlichen Gestelle. Er lief nun die Treppe hinab, um in dem Erdgeschosse nachzusehen: aber hier war es auch wie oben. In dem ganzen leeren Sause war nicht ein einziger Mensch, Sugo ging nun in den Garten. Auf den Wegen lag das pon dem Winde des letten Gewitters herabgeschüttelte, sich schon herbstlich farbende Laub, und daneben standen die bereits gelb und rötlich schillernden Gesträuche - aber es war auch im Garten kein einziger Mensch. - Hugo blieb nun nichts übrig, als auf dem breiten bekannten Sandwege, in welchem er heute Raderspuren sah, zurückzugehen und durch das Gifen= gitter hindurch das Freie zu suchen.

Er tat es auch und fragte noch in mehreren Nebenhäusern rechts und links, ob sie nichts von dem Sachverhalte des weißen Häuschen wüßten. Allein sie wußten nichts. Nur den Namen und die Wohnung des Eigentümers des Häuschens konnten sie ihm angeben. Er gedachte nun wohl seines Bersprechens, nicht nach den Berhältniffen Colestens forschen zu wollen, aber unter den gegebenen Umftanden hielt er Forschen für erlaubt, ja vielleicht fur geboten, da er ihr felber durch fein Ausbleiben den Weg der Eröffnung abgeschnitten hatte. Er nahm sofort einen Bagen, fuhr zu dem Eigentumer des Sauschens und legte ihm Fragen über das weibliche Wesen vor, das in seinem Hause gewohnt habe.

Der Mann sagte, er wisse wohl, daß eine Dame sein Garten= haus bewohnt habe, aber gestern seien von dem haushof= meister derselben, den man Dionis genannt habe, die Berätschaften fortgebracht worden. Heute habe er die Fenster und Turen öffnen laffen, damit die Wohnung auslufte, dann denke er sie wieder zu vermieten. Sonst wisse er nichts, Dionis habe gestern den Rest der Miete bezahlt.

"Seit wann ift das Bauschen an die Dame vermietet ge= wesen?" fragte Hugo.

"Seit dem Frühlinge", antwortete der Eigentümer. Hugo fuhr nach diesen Erkundigungen nach Hause und verbrachte den Rest des Tages in seiner Stube. Um andern Morgen um zehn Uhr ging er in die Rirche von Sankt Peter. Alber die schwarze Gestalt kniete nicht, wie gewöhnlich, an dem Altare. Die Messe wurde aus, alle gingen fort - sie war nicht dagewesen. Den nächsten Tag ging er wieder in die Rirche, er wartete nach der Messe in der einsamen breiten Gaffe - aber er fah fie nicht. Dies tat er nun mehrere Wochen hindurch, ohne seinen Zweck zu erreichen. Er war unterdessen auch wieder einmal in dem Garten gewesen, in welchem das Lindenhäuschen stand - aber es wohnten jest bereits fremde Leute darinnen. Unter allen seinen Bekannten und unter an= dern Leuten forschte er herum, allein er hatte sein Geheimnis so gut bewahrt, und von der andern Seite war es so gut bewahrt worden, daß niemand auch nicht die entfernteste Uhnung von der Bedeutung des hauschens hatte.

Hugo meinte, es könne gar nicht anders möglich sein, er musse das schöne, geliebte, durch so lange Zeit her täglich gesschaute Ungesicht wo sehen!

Aber er sah es nicht.

Nachdem schon das Forschen Monate gedauert hatte, nache dem schon der Winter seine Flocken und seine Eisdecke auf die Stadt herabgeworfen hatte, gab er seine Bemühungen auf. Er saß in seinem Zimmer und hielt das schöne, mude Haupt in seinen beiden Händen.

## Das Eichenschloß

Wie ein warmer Tag des Herbstes die ganze Beide mit den unsichtbaren Fäden des Nachsommers überspinnt, der Morgen nach der Nacht aber, die ihre Tauperlen darauffallen ließ, das ganze Gewebe weithin sichtbar macht, grau, feucht, bligend, über alle Grafer gespannt: so hatte sich ein Schleier gewoben durch das gange deutsche Land, an jedem Junglingsherzen war ein Faden angeknupft - und langs diefes Fadens lief die Begeisterung. Wohl ahneten und wußten einzelne Bergen um den Schleier, aber es fehlte nur noch die Sonne, die da auf: geben, das Geschmeide plöglich darlegen und allen weithin sichtbar machen sollte, daß es da sei - gleichsam ein Rleinod für das Baterland und ein verderbliches Totenhemd für den Feind. Das Morgengrauen für diese Sonne war gekommen, man hatte nicht gewußt wie -, und die Sonne stand endlich auch da, man hatte sie nicht aufgeben gesehen. Es kam eine febr ernste Beit. Alle Gefühle und Bestrebungen, die fonst gegolten hatten, waren jest flein und nichtsbedeutend. Je mehr die entschlossenen Herzen Opfer bringen, hier Vater und Mutter, dort Beib und Rind oder Schwester und Braut verlaffen und von sich ablösen mußten, desto ernster und heiliger wurde die Beit - und desto ernster und heiliger wurden auch die Bergen.

Eines derselben schlug auch in Lust und Bangigkeit in Hugos Brust dem Augenblicke entgegen — in Lust und Bangigkeit — aber nicht mehr so rein. In trüber Trunkenheit war es besangen, und er hatte einst geglaubt, daß er den Tag ganz anders empfangen werde, als er ihn empfing. Wohl wurde auch ihm sein Kummer, den er in dem Gemüte trug, gegensüber von den Ereignissen, die sich vor ihm aufrichteten, klein und fast kindisch, aber ganz tilgen konnte er ihn nicht, und in völliger, ungetrübter Freude und Entschlossenheit seinem Ziele entgegengehen konnte er nicht. Wohl war ihm die Notwendigkeit der Taten wie ein helfender Gott gekommen und hatte ihn auf seine Füße gestellt, aber einen Rest von seiner Bergangenheit und von seinen Schmerzen nahm er doch in die Taten mit.

Es war endlich der Krieg ausgebrochen, und wie sich bald zeigte, er war einer des Bolkes, nicht bloß der Mächte, und so wie Hugo hatten viele gefühlt und traten freiwillig gegen den Feind auf. Er ließ eines Morgens durch seinen Diener, der ein Soldat in mittleren Jahren war, alle nicht unmittelbar notwendigen Sachen in einen Koffer packen und übergab den Roffer einem Freunde zur Aufbewahrung. Das andere, insbesonders Bücher und Karten, wurden in einen Mantelsack geschnallt, die Pferde wurden gesattelt und gezäumt, die kleineren Baffen, Pistolen und dergleichen, was leicht unterzubringen war, mitgenommen, und so ritten die zwei Männer aus der Stadt hinaus, in welcher Hugo jest so lange gewesen war, um den nächsten Plaß zu gewinnen, an dem sie sich dem handelnden Heere zur Berfügung stellen konnten.

Es liegt nicht in unserem Zwecke, die einzelnen Taten, die Hugo nun verrichtete, zu verfolgen oder gar die Kriegsereignisse jener Zeiten zu beschreiben, sondern wir beschränken uns darauf, die fernere Entwicklung seines Lebens anzudeuten und dann das zu erzählen, was mit dem, was wir oben geschilz dert haben, wieder in wesentlicheren Zusammenhang tritt. Was von Hugos Vater und von vielen andern vorausgesehen worden war, ist eingetroffen. Es hatte sich lange her vorbereitet. Gegen den einen Mann, der Europas leuchtendster Kriegsstern und dessen größte Geißel geworden war, hatte sich nun fast dieses ganze Europa erhoben — und Hugo stand mit dem glühenden Hasse gegen alles Unrecht, der ihm eigen war, unter der Zahl seiner Feinde.

Es waren große Schlachten vorgefallen, es waren Bunder des wechselnden Glückes geschehen - es hatten sich jene Groß: taten ereignet, die das menschliche Herz zerreißen, und es waren düstere Schattenseiten des menschlichen Geschlechtes vorüber: gegangen. Hugo hatte oft mitten in dem einen und dem andern geschwebt. Dinge von gang anderer Urt und Wesenheit, als er je gedacht und geahnet, waren über sein Berg gegangen. Satte er gleich nicht jene großen Taten zu tun vermocht, welche ihm einst seine Kindeseinbildung vorgefabelt hatte, so war er doch ein wirksam Körnlein von dem Gebirge gewesen, das den Mann, der zu stark und gefürchtet geworden war, endlich erdrückte. Satte fein Bater ein Recht gehabt, feine Baffen als Zeichen der Ehre in der alten Halle aufzubewahren, fo hatte der Cohn ein noch größeres. Denn er hatte mehr gefan und war bei größeren Ereigniffen ein wirkender Teil. Baren die Rriege durch Bervollständigung der Mittel leichter zu füh: ren geworden, so ist ihr Rreis doch wieder durch den Geist des letten Meisters so erweitert worden, daß der alte Bater, wenn er noch gelebt hatte, bei den Erzählungen Hugos gestaunt haben wurde, wie man denn dieses oder jenes habe ausführen können, ohne in das Außerste zu geraten.

Unter den schweren Entwicklungen jener Zeit war Hugo ein Mann geworden — und jenes sinstere Blatt Weltgeschichte, das damals abgehandelt wurde, hatte sein Herz gestählt, daß es jest in verhältnismäßig viel jüngern Jahren fester, ernster und kälter gemacht worden war, als das des greisen Kriegers gewesen ist, der ihm als Lehrer und zu allen Zeiten als Muster

gedient. hatte. Sein einst so schönes, gutmutiges Angesicht hatte einen leisen Zug von Härte bekommen, und sein Auge war strenge geworden. Aber dennoch wurde sein hartes Antlitz und sein strenges Auge von den Untergebenen fast abgöttisch geliebt, weil er immer gerecht war, und von seinen Obern und seinesgleichen hochgeachtet und gefürchtet, weil er immer auf Ehre hielt.

So waren die Jahre, die zu Hugos Taten bestimmt gewesen waren, vorübergegangen, die große Begebenheit jener Beiten mar aus, der Feind war besiegt. Europa hatte den Frieden, und unfere Beere waren auf dem Ruckzuge aus Frantreich begriffen. Hugo hatte nun kein anderes Ziel mehr vor Augen, als, wenn der deutsche Boden erreicht und die Beere in ihre alten Standpunkte eingeruckt maren, den Dienst gu verlaffen, in das alte haus auf der Berghalde gurudgutehren, dort sein Eigentum zu bewirtschaften und die zu beschützen und zu belehren, die ihm dort als Angehörige anvertraut waren. Sich zu vermählen, war er nicht gesonnen; teils hatte er in den Rriegslagern und in den stetigen Bewegungen jener Jahre nicht Zeit gehabt, irgendein Madchen fennen zu lernen, um sie zu wählen, teils hatte er eine gewisse Abneigung gegen das weibliche Geschlecht. Er war auf dem Ruckwege aus Frankreich, und fein Diener, derfelbe Goldat, den er in den Rrieg mitgenommen hatte, war beschäftigt, die Sammlung alter und schöner Waffen, die Sugo auf seinen Zugen erworben hatte, in Ordnung zu bringen, um fie ohne Schaden und Berluft in die Beimat zu schaffen.

In einer kleinen Stadt Frankreichs, deren Namen wir nicht näher anzugeben vermögen, aber sie liegt schon sehr nahe an unserer deutschen Grenze, war es einmal im späten Herbste, daß Hugo mit mehreren Ariegsleuten höheren Ranges auf dem Balkone eines Hauses stand, in dem man ihnen ein unaufrichtiges Fest gegeben hatte. Sie standen, wie es nach einem Mahle gebräuchlich ist, mußig und ergößten sich mit Herumschauen und Sprechen. Da suhr unten ein Wagen vorbei, dessen schöne braune Pferde bewundert wurden. Hugo aber sah in dem Wagen jenen Greis sißen, der ihn einstens in die Kirche von Sankt Peter zu gehen gebeten hatte. Er hatte den Mann längst vergessen gehabt, aber wie er ihn hier sahren sah, erkannte er ihn augenblicklich wieder. Er fragte die Umstehenden und mehrere aus dem Hause, wem der Wagen gehöre und wer der Mann sei, der darinnen gesessen sicht, und die andern hatten keinen Wagen vorbeisahren gesehen.

Hugo achtete nicht weiter darauf; denn im Kriege war er an ganz andere und wunderlichere Zufälle gewöhnt worden, als daß er einem Dinge Bedeutung zugeschrieben hätte, das ihn nur in seiner Jugend angelockt hatte, eben weil er jung war.

Als man von dem Gespräche auf dem Balkone auseinandergegangen war, wo man noch die Nachricht empfangen hatte, daß in drei Tagen eine erwartete Abteilung eintreffen und man dann vereint den Marsch weiter fortsetzen werde — und als Hugo hierauf in seine Bohnung zurückgekehrt war, sand er dort einen Diener mit einem Briese auf sich warten. Der Mensch sagte, er müsse eine Antwort mit sich sortnehmen. Hugo öffnete das Blatt und erkannte die Schriftzüge Sölestens. Sie war zwar nicht unterschrieben, aber in den Borten: "wenn er noch an ein Häuschen denke, um welches viele Linden gestanden seien" erkannte er sie, wenn er auch an der Schrift noch gezweiselt hätte. Das Blatt enthielt die Bitte, er möchte, so bald es ihm möglich sei, zu dem Schreiber dieser Zeilen auf Schloß Pre zu Besuch kommen, wenn es auch nur kurz sei, er werde sehnlich erwartet.

Hugo schrieb auf ein Blatt, er werde morgen um drei Uhr nachmittags, wo ihn der Dienst entlasse, von hier nach Schloß Pre hinüberreiten. Er siegelte das Blatt und gab es dem Diener. Obgleich im tieseren Frankreich in der Abteilung, bei der Hugo stand, schon zweimal der Fall vorgekommen war, daß deutsche Krieger auf unbegreisliche Weise verschwunden waren, weshalb jedes einsame Ausgehen oder Ausreiten verboten war: so ritt er doch, da es drei Uhr des andern Tages nachmittags schlug, zum Tore des Städtchens hinaus. Er kannte Furcht als Beweggrund nicht. Er ritt sogar ganz allein und hatte auch vorher niemanden gesagt, wohin er sich begebe, damit er den Ruf des weiblichen Wesens, von dem er den Brief habe, nicht gefährde.

Außer dem Städtchen dehnte sich eine ziemlich breite Heide, über welche er sprengte, was nur sein Rappe auszugreisen vermochte. Hierauf kam er über die sanste Wölbung eines baumlosen Rückens, jenseits dessen man ihm Schloß Pre bezeichnet hatte. Die Gegend war sehr öde, und weit und breit war kein Haus. Alls er die Schneide des Rückens erreicht hatte, sah er in eine schöne Talwiese hinab, auf welcher viele Eichen standen und unter ihnen das Schloß. Es war ein wenig düsster, und mit veralteter, schwerer Baupracht der Lehenszeiten blickte es auf die öde Landschaft hinaus. Hugo ließ sein Pferd den Abhang hinabgehen und kam an dem Schlosse an.

Unter einem leichten Schauer der Erwartung ritt er durch das schwarze Tor ein, das hinter ihm das Gitter fallen ließ, weil man sich noch immer vor streisendem Gesindel fürchtete. Er dachte, da er an dem Mauerwerke des Hoses emporschaute, ob nicht hinter jenen Fenstern oben ebenso ein Herz poche, wie hier unten das seine. Derselbe Diener, der ihm den Brief gebracht hatte, nahm ihm das Pferd ab, zwei andere rissen die Türen auf, dahinter erwartete ihn ein seingekleideter Mann, der ihn die schönen Treppen hinausgeleitete, durch prachtvolle Gemächer sührte und endlich auf eine Tür wies, durch die er eintreten möge.

Er trat ein. Ein leichtes "Uch" entglitt unwillfürlich seinen Lippen; denn es waren die vier Zimmer des Lindenhauschens,

in denen er sich befand - sie waren bis in die fleinste Rleinig= feit dieselben, nur daß statt der Linden ungeheure Gichen por den Fenstern standen. Er ging durch das erste Bimmer - er ging durch das zweite - im dritten ftand eine Frau in grauer Seidenkleidung an dem Marmortische des Spiegels, wie einst sie war etwas stärker geworden - bei dem Geräusche seiner Tritte wendete sie sich - sie war totenblaß - ein Schrei - "Hugo!" "Coleste!" - und sie lagen sich in den Urmen - alles war dahin: das ganze eherne Rad des Krieges war von seinem Bergen und lange, lange Jahre von dem ihren. Die reinste, marmste, füßeste Flamme des Russes wurde gefühlt, der holde Druck des Urmes wurde empfunden, wie sie die ihren um seinen Racken, er die seinen um den ihrigen geschlungen hatte. Es war zuerst gar fein Laut - dann ein Stammeln, ein leifes Geufgen gur Er: leichterung der Freudenlast - Herz an Herz, Mund an Mund, so gepreßt, als sollten sie nie mehr voneinander laffen. In diesem Augenblicke fühlte Sugo, daß er lange, lange nicht gelebt habe.

Da sie sich sanft seinem Arme entwand, rief sie in dem schönen klingenden Deutsch, das sie sonst immer geredet hatte: "Hugo, Hugo, wo bist du gewesen — drei ganze lange Tage bist du nicht gekommen — dann hab ich dich eilf Jahre — eilf völlige Jahre nicht gesehen! Ich habe dich gesucht, fast durch unsern ganzen Weltteil habe ich dich gesucht, mitten in Kriegen und Schlachten habe ich dich gesucht, und hier, hier, wo alles, was du rundumher erblicken kannst, mein und dein ist, hier mußte ich dich sinden. Dionis, der dich heimlich von Paris her begleitete, schrieb mir erst vor fünf Tagen, daß ihr in unser Städtchen kommen und hier einige Zeit verweilen werdet. Ich habe den gestrigen Tag, da ihr morgens kamt, kaum erwarten können."

Mit diesen Worten führte sie ihn zu dem Sofa, über dem er ein altes Bild, einen Ritter in wallenden blonden Locken darstellend, hängen sah.

"Blicke nicht hinauf," sagte sie, "ich werde dir alles sagen. D du teurer, du heiß geliebter Mann! Alles, alles hat sich gelöset. Konnne, size neben mir wie einst — o Hugo, ich bin jest gut; seit jene Last von mir genommen ist, bin ich so fromm, wie einstens du. — Aber du hast dich geandert," unterbrach sie sich, "du bist so ernst geworden."

Und sie sah ihn, da sie sich niedergesetzt hatten, mit den Augen so gut und so treu an, wie sie es soust fast nie getan hatte.

"Bin ich ernster geworden," sagte er, "so sind auch harte Jahre an mir vorübergegangen. Cöleste, sei gegrüßt, sei viele tausend Male gegrüßt!"

Bei diesen Worten hatte er zuerst ihre hande gesaßt, und dann drückten sie sich wieder in die Urme. Hugo tat es etwas zurückhaltender und mit noch seinerer hochachtung als sonst. Diese Scheu zierte den Mann nun unendlich schöner, als sie einstens den Jüngling geziert hatte.

Mit sehr weicher Stimme sagte Cöleste: "Ich bitte dich, Hugo, jest höre mich an, ich kann es gar nicht erwarten, daß du alles wissest, was du einst so großmütig nicht gestragt hast – jest darf ich alles sagen — aber du wirst nicht viel Zeit haben."

"Morgen um fünf Uhr beginnt mein Dienst wieder, von dem ich mich noch nicht verabschiedet habe", antwortete Hugo.

"Ich gebe dir Leute mit," sagte Coleste, "die dich beschüßen, wenn du in der Nacht in das Städtchen zurückreiten mußt. Uch, in dieser Novemberzeit wird es ja kaum später als in einer Stunde schon Nacht werden."

"Ich beschüße mich selber," antwortete Hugo, "lasse diese Dinge mich machen, Coleste, und verkummere uns mit ihnen nicht die Minute des Beisammenseins."

"So höre, Hugo, aber ich bitte dich, höre mich bis zu Ende, sage nichts, kein Wort, bis alles aus ist, dann rede. Ich bin aus einem, wie sie hier sagen, vornehmen Hause Lothrin-

gens. Meine Muttersprache war deutsch; aber nur sie kannte ich, nicht Vater und Mutter, beide waren gestorben, ebe ich denken konnte. Mit funfzehn Jahren befahl mein Vormund, daß ich vermählt wurde, da sich eine Gelegenheit ergabe, daß ein großes Bermogen gusammenfame und ein glangendes haus entstunde. Mein zufünftiger Gatte war fünfzig Jahre alt, und ich, die damals gar nicht wußte, was Liebe und Che fei, gehorchte dem Vormunde. - Hugo, hore mich ruhig. - Das glanzende haus entstand aber nicht. Schon am ersten Tage unserer Che, weil damals in Frankreich eben die schweren, traurigen Zeiten waren, mußte er sich flüchten, und ich wurde spater zu ihm über eure Grenze geliefert. Geine Guter und auch die meinigen waren in den handen seiner Gegner. Er war über diese Dinge fehr erbittert. Die große Gumme, die er gerettet und mit sich genommen hatte, deuchte ihm nichts, und sein Groll wuchs täglich. Er verachtete seine Gegner un: glaublich und war der Meinung, daß eine Herrschaft dieser Urt nur furz dauern konne und die alte Ordnung der Dinge sich wieder herstellen werde. Darum sagte er oft, wenn ihn seine Lage peinigte: "Das alles muß wiederkommen!" - Aber über eines war er trostlos und verzweifelnd: ich blieb nämlich finderlos - - ach, Sugo, dasselbe Weib, das dein Entzuden und deine Wonne war, mußte körperliche Mighandlung dulden. - . Ich lag oft auf den Knieen bor der gebenedeiten Jungfrau, ich, ein wehrloses, unschuldiges Opfer, das nie et= was anderes gekannt hatte als die Mauern meines Erziehungs: hauses und die starren Mienen meines Gatten, ich lag auf den Knieen und bat um die Erfüllung seines Wunsches - umsonst - da tat ich das Gelübde, meine Schönheit, auf die ich sonst so eitel gewesen war, zu vertilgen; ich versprach der heiligen Jungfrau, daß ich täglich in den Rleidern einer Matrone und mit dichtem, herabgelassenem Schleier zu Fuße in die Messe gehen und vor dem Altare knieen wolle, bis kein Mensch mehr in der Rirche sei, damit der himmel den Fluch von mir nehme.

— Das tat ich mehrere Jahre — allein der Fluch wurde nicht von mir genommen. Mein Gatte wurde immer härter — ach, Hugo, als ich dein großes, schönes Herz kennen lernte, wußte ich erst, welch ein Tyrann er gewesen war — aber früher litt ich alles, weil ich nicht anders wußte, als daß er mein Gemahl sei und daß ich ihm gehorsamen müsse. Er wurde krank, langsam siel er dem Grabe entgegen — und seine Ungeduld und sein Grimm wuchsen immer mehr. Zwei Dinge waren es, die vorzüglich an seinem Herzen fraßen: zuerst, daß in Frankreich die alte Ordnung immer nicht zurückkehren wollte — und zweiztens, daß er mich ausst tiesste verachtete.

"In jener Zeit geschah es, daß er eines Entwurfes willen, in den er sich eingelassen hatte, heimlich nach Frankreich reisen mußte. Er schnürte seine Sachen, bestieg den Wagen und ließ mich in eurer Stadt zurück. Damals trat nun der Versucher an mich. —

"Ach, Hugo, ich will dir alles, alles sagen - aber an dem, was Dionis vorschlug, war ich so wahrhaftig unschuldig, so wahrhaftig es eine ewige Geligkeit im himmel gibt. - Dionis war der Haushofmeister meines Baters gewesen, er wurde nach dem Tode desselben der meinige und war mein Ratgeber und Freund. Wenn ich sagen sollte, daß er mir bis dabin je das geringste Unrecht vorgeschlagen habe, würde es eine Lüge fein; aber der inbrunftige Bag gegen meinen Gatten und die große Liebe gegen mich mußten den alten Mann verblendet haben. Da ich durch die Entfernung meines Gemahls allein in seiner Dbhut zurückgelassen war, erzählte er mir eines Tages eine Geschichte von einer Frau, die an einen harten, greisen Mann geschmiedet gewesen war und vieles Unglück erduldet habe. Da sei ihr ein schöner Jüngling erschienen, sie habe schöne Kinder gehabt und habe das künftige Wohl des Hauses ge= grundet. Biel später fagte er einmal, daß er einen jungen blonden Mann kenne - weil mein Gatte auch blond war -, der so schön und so unschuldig sei; wenn mich dieser einmal

erblickte, so würde er gewiß in heißer, innerster Liebe gegen mich entbrennen. — Da er aber sah, daß ich die Rede nicht verstand und befremdet war, schwieg er von da an stille, und ich bemerkte, daß er sich nun von mir zurückzog. — D Hugo! seine Worte mochten eine Vorbedeutung gewesen sein."

Dem zuhörenden Manne öffneten sich seine inneren Augen, er sah auf das erzählende Weib, unterbrach es aber nicht.

Sie fuhr fort: "Wenige Wochen nach diesem Gespräche, das ich doch nicht ganz vergessen konnte, sah ich dich! Ich habe an jenem Morgen ernstlich geglaubt, daß niemand mehr in dem Gotteshause sei, und ging mit gehobenem Schleier, weil es unter demselben schwül war, gegen die Pforte zurück - da standest du im hintern Teile des Chores - wir saben uns - ich bemerkte gleich, daß du mich anblickteft, und ließ den Schleier über das Gesicht fallen. - Damals dachte ich mir innerlich oft, wie sug, wie unendlich sug die Liebe fein muffe und wie lohnend fur alles Weh der Erde. Dann fab ich dein Unnähern - - Hugo, ich habe in jener Gaffe nicht absichtlich das Blatt fallen gelaffen, daß du mir es bringeft - oft hat mich der Gedanke gequalt, daß du dieses glauben fönntest - - aber, da du es brachtest, war mir die Handlung hold - - und es ist im Ernste wahr, wenn du grußtest, schwindelten mir die Sauser der Strafe vor dem Blicke. Alls du mit mir endlich in der einsamen Gasse geredet hattest, ent= deckte ich mich außer meinem Mädchen, das längst mein Inneres kannte, noch Dionis und fragte ihn um Rat. Der alte Mann zeigte viele Freude, er mietete das Gartenhäuschen, er borgte Geräte und richtete es ein. Ich wohnte nicht dort, Sugo; jeden Vormittag ging ich meinem Gelübde nach in die Rirche, aber es war nicht mehr die von Sankt Peter, in der du mich zum ersten Male gesehen hast, sondern eine andere; im Nachmittage war ich in dem Häuschen, und du warst bei mir. Mein Herz, das mir so viel versprochen hatte, belog mich nicht. Uch! - warum mußtest du denn mehrere Tage

nicht kommen?! In der Nacht des dritten, an dem ich dich nicht gesehen hatte, mußte ich fort. Mein Gatte war in Genf todfrank geworden, er sandte einen Freund, mich augenblicklich zu holen; dieser kam in der Nacht, wechselte die Pferde, ließ mir so viel Zeit, daß das Nötigste gepackt wurde, und nahm mich fort. Ich konnte bloß auswirken, daß mir Dionis erst am nächsten Tage folgen durfe, damit er dir alles sage und damit er mit dem Eigentumer des Bauschens ins reine fame. Das lette tat er, aber ach, das erste nicht, damit du nicht etwa auf die Spur kämest, wer ich ware. Wenn sich die Sache wie immer wendete, fagte er, da er mich eingeholt hatte, fo famen wir entweder bald in die Stadt guruck oder konnten dir auf eine geschickte Weise Nachricht geben. Der alte Mann fürchtete in der schwebenden Lage für meine Erbschaft. Die Sache wendete sich auch bald. Ich tam nach Genf, mein Gatte starb und machte mich zur Erbin seines und meines Bermögens. Ich weinte bitterlich an seinem Grabe; denn er war ein sehr armer, armer Mann gewesen. - Als sich meine Lebensgeister wieder gesammelt hatten, richtete ich sogleich alles in Ordnung und wollte wieder zurückreisen. Allein es war indessen der Krieg ausgebrochen und hatte sich beinahe mit den Flügeln des Windes über alle Lander ausgebreitet. Ich konnte nicht durch. Mit vieler Mühe und nach langer Zeit verschaffte ich mir Passe aller Urt - die Reise war sehr lang= sam, da oft feine Pferde waren, oft die Leute sie verleugne= ten. - - Endlich kam ich an, aber du warst fort. Wie ich dachte, hattest du dich in die Reihe der Krieger gestellt. - Nun forschten wir Jahr nach Jahr, wir wußten nicht, bei welcher Macht und in welcher Abteilung du stündest - - die Rriege wälzten sich hierhin und dorthin - - Hugo, viele lange Jahre haben wir geforscht - endlich fanden wir dich - - du bist da." - -

Das Weib hatte das lette fast mit Ungst gesagt, und dann hauchte sie beinahe nur noch die Worte hinzu: "Run, Hugo, rede."

"Wie sieht denn Dionis aus?" fragte er.

"Es ist ein sehr alter, hagerer Mann mit weißen Haaren und blauen Augen", antwortete sie.

"Ein wenig vorgebeugt?"

"Ein wenig vorgebeugt."

"Traue ihm nicht mehr," sagte Hugo, "er war falsch gegen uns beide."

"Lasse jetzt Dionis," antwortete sie, "und rede" - -

Aber er redete nicht, seine Augen waren zu Boden geheftet
– sie schwieg auch und wartete.

Endlich sagte er: "Beißest du auch wirklich Coleste?"

"Ja, ich heiße Coleste", antwortete sie.

"Siehe, Eöleste, das hast du nicht gut gemacht, nicht gegen deinen Gatten und gegen mich. Ich kann dir nicht mehr trauen!"

"D meine Uhnung," kreischte das Weib, indem sie ihr Ungesicht in die Kissen des Sosas verbarg, — "eilf Jahre habe ich ihn gefürchtet, diesen Lugenblick."

Eine Zeitlang hielt sie die Glut des Antliges gegen die bergenden Kissen gedrückt. Dann hob sie das Haupt wieder, um in seine Züge zu schauen. Er war aufgestanden, sein Angesicht war entfärbt, aber sie konnte nicht erkennen, was in ihm vorgehe.

"Hugo, Hugo," rief sie, "blicke nicht so," — und halb knieend flehte sie zu ihm: "Lerne mich nun auch als rein kennen, ich bin es — ich werde es sein — o rechtfertige mich vor mir und lerne mich kennen, daß ich gut bin."

Hugo wurde noch blässer und sagte: "Ich habe gedacht, ein anderes Leben führen zu wollen, als der Gatte einer Witwe zu sein, von dem sie sagen, daß er schon vor dem Tode ihres Mannes mit ihr im Einverständnisse gewesen sei."

"Sie werden es nicht sagen, Hugo," antwortete sie, "denn kein Mensch weiß es."

"Ich selber wurde es sagen", erwiderte er.

"Du wirst es nicht sagen: denn du bist unschuldig," antwortete sie; "weißt du? du hattest nie eine Uhnung, daß du jemand andern liebest als ein Mädchen."

"Dann bist du desto schuldiger", sagte er. "Siehe, Eöleste, hättest du mir gesagt, daß du ein vermähltes Weib bist — ich wäre dir serne gestanden, ich hätte nie eine andere geliebt, und wenn der Himmel unsere Verbindung möglich gemacht hätte, ohne daß wir schuldig waren, wären wir frei eingegangen vor Gott und der Welt."

"Ich hatte Ungst, dich zu verlieren", sagte sie schüchtern. – "Wenn du verziehest."

"Das verstehst du nicht, Coleste", antwortete er. "Ich verzeihe dir von Herzen und beklage uns. Wärest du die niedzigste Magd, wärest du die Tochter einer Stalldirne: auf diesen Händen trüg' ich dich — aber wie könnte ich jetzt vor mir stehen, der ich nie mit Wissen ein Unrecht an mir litt, wie könnt ich vor den andern stehen, die mich scheuten und verehrten und die mir nie die kleinste Makel sagen dursten?!"

"Ulso könntest du der sogenannten Ehre das warme, ewige, klare Leben opfern?" fragte sie.

Hugo antwortete nicht, sondern er prefte die Hände aneinander, und in dem ganzen Baue seines Körpers war eine Erschütterung, wie wenn Tränen ausbrechen sollten.

Sie sah ihn einige Augenblicke mit den großen Augen an — dann aber sagte sie sehr ernst: "Ich habe dich nicht umsonst gefürchtet — gehe — möge dir Gott im Himmel diese harte Tugend lohnen, aber mein Herz verslucht sie: denn es wird gebrochen. — Ja, ich war eine Sünderin, aber die Sünde wurde mir nicht leicht; du hast nur ihre holde Frucht gesehen, ihre Kämpse trug ich allein. Meine Sünde ist menschlicher als deine Tugend — geh — solange die Erde steht, wurde niemand abgöttischer geliebt als du. — Nun gehe, Mann, gehe!"

"Bir sind beide zu erregt," sagte Hugo, "wir sehen uns wieder, und ich werde dir die Sache auseinandersetzen."

"Seize nichts mehr auseinander," sagte sie, "es ist ja deutlich. Gebe nur."

Und wie Hugo in Verwirrung sich gegen die Stelle hintvendete, wo sein kriegerischer Hut lag, trat über die Türschwelle ein Kind, ein wundervoll blondgelocktes Mädchen, herein und rief mit kindlich klarer Stimme: "Mutter!" — Aber wie sie diese in Aufregung sah und den fremden Mann vor ihr stehen, schwieg sie betroffen. Göleste warf sich, als wäre jest erst der fürchterlichste Schlag gefallen, plöstlich mit einem lauten und ausschweisenden Schluchzen in die Kissen des Sosas, als müßte ihr das Herz zerstoßen werden. — Hugo betrachtete das Kind einen Augenblick, dann ging er auf dassselbe zu und legte unter unendlichen Tränen, die aus seinen Augen flossen, den Arm um den dichten, seidenweichen Lockenwald desselben, beugte sich und küßte es heftig auf den Scheitel.

Das erschreckte Kind hatte es gelitten — auf dem Sofa hatte das Beinen aufgehört, Cöleste hatte das Haupt emporgehoben und lauschte hin; aber wie er den Urm von des Kindes Locken lösete, seinen Hut nahm und sanst hinausging — da siel sie mit dem verzweislungsvollen Schrei zurück: "Erkennt sie nicht, er kennt sie nicht!"

Hugo hatte kein Wort mehr gesagt, kein einziges; es ist unbekannt, ob er nicht konnte oder ob er nicht wollte. Unten ließ er sich sein Pserd vorführen, bestieg es und ritt zu dem Tore hinaus. Es war bereits schon dunkel geworden, und ein harter Novemberwind ging durch seine noch immer schönen blonden Locken, die sein ganzes Schicksal eingeleitet hatten. Alls er auf die Anhöhe gekommen war, von der aus man das Schloß erblickt und hinter welcher die Heide anfängt, hielt er ein wenig stille — die Tränen, welche während der Besteigung des Pferdes und während dem Anfange des Rittes versiegt waren, slossen wieder, und er sagte gleichsam laut zu sich: "Wo in dieser weiten, in dieser großen Welt mag das herrliche,

das reine Herz schlagen, das mich beglückt hätte und das ich beglücken hätte können!?" — —

Aber draußen lagen die kaltblauen, schweren Wolken, unter denen er die Landschaft, namentlich den gehauchten blassen Streisen des Ardennerwaldes, den er im Herreiten gesehen hatte, nicht mehr erblicken konnte, und neben ihm säuselte das dürre herbstliche Gras.

Mit den Worten: "Berzeihe dir Gott, du armer, verblens deter Greis, daß du in deiner Leidenschaft zwei Menschen unglücklich gemacht hast, wie ich dir verzeihe; sie erfahre nie, was du eingeleitet hast", seste er seinem Pferde die Sporen ein und ritt langsam den sansten Hang hinunter. In dem nächsten Augenblicke darauf konnte man die hallens den Hussiche dernehmen, wie er auf der sesten Straße der Heide davonritt und in die ihn umgebende Nacht hineins jagte.

Er kam spät zu Hause an, legte sich aber nicht nieder, sondern schrieb bis zu dem Morgen an einem Briese an Eöleste. Was er ihr in demselben schrieb, wie sanste, gute oder starke Worte er in demselben an sie richtete, ist nie bekannt geworden. Uls er mit dem Schreiben fertig war und das Papier gesaltet und gesiegelt hatte, blickte er auf die Buchstaben des Siegels, die in dem zweiselhaften Scheine des Morgens und seiner Kerze düster dastanden und in dem seinen roten Wachse die Worte bildeten: "Servandus tantummodo honos." Dann löschte er die Kerze aus, da der Tag immer klarer hereinsbrach, rief seinen Diener und sagte ihm, daß er diesen Brief sogleich nach Schloß Pre bringen möchte, dann soll er sich im Zurückreiten sputen, damit er einpacken könne. Denn er selber wolle sich indessen bemühen, daß sie die Erlaubnis bekämen, ihrer Heeresabteilung vorausreisen zu dürsen.

Der Diener brachte den Brief nach Schloß Pre, kam zuruck, packte ein, da Hugo die angesuchte Erlaubnis erhalten hatte, und in einer Stunde darauf reiseten sie ab. Zwei Tage nachher folgte ihnen ihre Heeresabteilung, und da diese fort war, wurde es wieder so einsam und öde um Schloß Pre, wie es zuvor gewesen war.

Aber auch einsam und öde war es in dem alten Hause, das auf der Gebirgshalde stand.

Hugo war aus dem Kriegsdienste getreten, da in der ganzen Welt der ersehnte Friede herangekommen war, er hatte sich auf sein Besistum begeben und verwaltete es nun. Er blieb, wie ein Jahr nach dem andern verging, auf demselben allein und vermählte sich nicht. Er versammelte seine Knechte und Leute um sich, gab ihnen Befehle, verbesserte sein Unwesen und tat den Leuten, die in der Gegend wohnten, Gutes. — Später rang er mit Gewissensbissen, und da er alt geworden, da sich die Härte des Krieges verloren hatte und da er weichherzig geworden war, hat er oft bitterlich geweint und gesagt: "Wie sie ist doch keine — wie sie ist doch keine."

Einmal, da seine Haare schon so weiß waren wie einstens die seines Vaters, ging er durch die Gerölle gegen den Morigletscher hinan, den er sonst in der Jugend gerne besucht hatte, und warf das alte Siegel in eine unzugängliche Schlucht. Als er tot war, kam das Erbe kraft seines Testamentes in den Besiß fremder Menschen, die außer Deutschland wohnten. Es erschien, um den Besiß der Liegenschaften auf sich schreiben zu lassen, eine äußerst schöne, junge blonde Frau auf der Gebirgshalde. Man hatte ihr Hugos Grab zeigen müssen, und sie war lange mit vielen Tränen vor demselben gestanden. Später kam sie noch zweimal in zwei verschiedenen Sommern mit ihrem Gemahle und zwei Kindern und wohnte einige Wochen auf der Halde. Nachher aber erschien sie nie mehr, das Haus kam unter die Hände von Mietlingen und begann zu verfallen.

Das Frühglöcklein könt noch wie sonst, der Bach rauscht wie sonst — aber auf dem alten Hause ist es heutzutage ein krauriger, betrübter Unblick unter den Trümmern der verkommenden Reste.

Nur die Berge stehen noch in alter Pracht und Herrlichkeit – ihre Häupter werden glänzen, wenn wir und andere Geschlechter dahin sind, so wie sie geglänzt haben, als der Römer durch ihre Tale ging und dann der Alemanne, dann der Hunne, und dann andere und wieder andere. — Wie viele werden noch nach uns kommen, denen sie Freude und sanste Trauer in das betrachtende Herz senken, bis auch sie dahin sind und vielleicht auch die schöne freundliche Erde, die uns doch jest so sess der gegründet und für Ewigkeiten gebaut scheint.



## Brigitta

## Steppenwanderung

Es gibt oft Dinge und Beziehungen in dem menschlichen Leben, die uns nicht sogleich klar sind und deren Grund wir nicht in Schnelligkeit hervorzuziehen vermögen. Sie wirken dann meistens mit einem gewissen schönen und sanften Reize des Geheimnisvollen auf unsere Geele. In dem Angesichte eines häglichen ist für uns oft eine innere Schönheit, die wir nicht auf der Stelle von seinem Werte herzuleiten vermögen, während uns oft die Züge eines andern kalt und leer sind, bon denen alle sagen, daß sie die größte Schönheit besiten. Ebenso fühlen wir uns manchmal zu einem hingezogen, den wir eigentlich gar nicht kennen, es gefallen uns seine Bewegungen, es gefällt uns seine Urt, wir trauern, wenn er uns verlassen hat, und haben eine gewisse Gehnsucht, ja eine Liebe zu ihm, wenn wir oft noch in späteren Jahren seiner gedenken: während wir mit einem andern, deffen Wert in vielen Taten vor uns liegt, nicht ins reine kommen können, wenn wir auch jahrelang mit ihm umgegangen sind. Daß zulest sittliche Grunde vorhanden find, die das Berg herausfühlt, ift fein Zweifel, allein wir konnen sie nicht immer mit der Bage des Bewußtseins und der Rechnung hervorheben und anschauen. Die Geelenfunde hat manches beleuchtet und erklärt, aber vieles ift ihr dunkel und in großer Entfernung geblieben. Wir glauben daher, daß es nicht zu viel ist, wenn wir sagen, es sei für uns noch ein heiterer, unermeglicher Abgrund, in dem Gott und die Geister wandeln. Die Geele in Augenblicken der Ent= guckung überfliegt ihn oft, die Dichtkunst in kindlicher Unbewußtheit lüftet ihn zuweilen; aber die Wissenschaft mit ihrem Hammer und Richtscheite steht häufig erst an dem Rande und mag in vielen Fällen noch gar nicht einmal Hand angelegt haben.

Bu diesen Bemerkungen bin ich durch eine Begebenheit veranlagt worden, die ich einmal in sehr jungen Jahren auf dem Gute eines alten Majors erlebte, da ich noch eine sehr große Wanderlust hatte, die mich bald hier, bald dort ein Stück in die Welt hineintrieb, weil ich noch weiß Gott was zu erleben und zu erforschen verhoffte.

Ich hatte den Major auf einer Reise kennen gelernt, und schon damals lud er mich wiederholt ein, ihn einmal in seiner Beimat zu besuchen. Allein ich hielt dies für eine bloße Redeformel und Urtigfeit, wie Reisende wohl oft zu wechseln pflegen, und hatte der Sache wahrscheinlich feine weitere Folge gegeben, wenn nicht im zweiten Jahre unserer Trennung ein Brief von ihm gekommen wäre, in welchem er sich angelegent= lich um mein Befinden erkundigte und zuletzt wieder die alte Bitte hinzufügte, doch einmal zu ihm zu fommen und einen Sommer, ein Jahr oder funf oder zehn Jahre bei ihm guzu: bringen, wie es mir gefällig ware; denn er sei jest endlich gesonnen, auf einem einzigen winzigen Punkte dieser Erdkugel fleben zu bleiben und fein anderes Stäubchen mehr auf feinen Kuß gelangen zu laffen als das der Heimat, in welcher er nun= mehr ein Ziel gefunden habe, das er sonst vergeblich auf der ganzen Welt gesucht hatte.

Da es nun eben Frühling war, da ich neugierig war, sein Biel kennen zu lernen, da ich eben nicht wußte, wo ich hinzreisen sollte, beschloß ich, seiner Bitte nachzugeben und seiner Einladung zu folgen.

Er hatte sein Gut im östlichen Ungarn — zwei Tage schlug ich mich mit Plänen herum, wie ich die Reise am geschicktesten machen sollte, am dritten Tage saß ich im Postwagen und rollte nach Osten, während ich mich, da ich das Land nie gesehen hatte, bereits mit Bildern von Heiden und Wäldern trug — und am achten wandelte ich bereits auf einer Pußta, so prachtvoll und öde, als sie nur immer Ungarn aufzuweisen haben mag.

Unfangs war meine ganze Seele von der Größe des Bildes gefaßt: wie die endlose Luft um mich schmeichelte, wie die Steppe duftete und ein Glanz der Einsamkeit überall und allüberall hinauswebte: — aber wie das morgen wieder so wurde, übermorgen wieder — immer gar nichts als der seine Ring, in dem sich Himmel und Erde küsten, gewöhnte sich der Geist daran, das Auge begann zu erliegen und von dem Nichts so übersättigt zu werden, als hätte es Massen von Stoff auf sich geladen — es kehrte in sich zurück, und wie die Sonnensstrahlen spielten, die Gräser glänzten, zogen verschiedene einsame Gedanken durch die Seele, alte Erinnerungen kamen wimmelnd über die Heide, und darunter war auch das Bild des Mannes, zu dem ich eben auf der Wanderung war — ich griff es gerne auf, und in der Öde hatte ich Zeit genug, alle Züge, die ich von ihm erfahren hatte, in meinem Gedächtnisse zusammenzusuchen und ihnen neue Frische zu geben.

In Unteritalien, beinahe in einer ebenso feierlichen Dde. wie die war, durch die ich heute wandelte, hatte ich ihn zum ersten Male gesehen. Er war damals in allen Gesellschaften gefeiert und, obwohl schon fast fünfzig Jahre alt, doch noch das Ziel von manchen schönen Augen; denn nie hat man einen Mann gesehen, deffen Bau und Untlig schöner genannt werden konnte, noch einen, der dieses Außere edler zu tragen verstand. Ich mochte sagen, es war eine sanfte Soheit, die um alle seine Bewegungen flog, so einfach und so siegend, daß er mehr als einmal auch Manner betorte. Auf Frauenherzen aber, ging die Sage, foll er einst mahrhaft sinnverwirrend gewirkt haben. Man trug sich mit Geschichten von Siegen und Eroberungen, die er gemacht haben soll und die wunderbar genug waren. Aber ein Fehler, sagte man, hänge ihm an, der ihn erst recht gefährlich mache; nämlich, es sei noch niemanden, selbst der größten Schönheit, die diese Erde trage, gelungen, ihn länger zu fesseln, als es ihm eben beliebte. Mit aller Lieblichkeit, die ihm jedes Berg gewann und das der Erkornen mit siegreicher Wonne füllte, benahm er sich bis zu Ende, dann nahm er Ubschied, machte eine Reise und kam nicht wieder. - Aber dieser Fehler, statt sie abzuschrecken, gewann ihm die Weiber nur noch mehr, und manche rasche Südländerin mochte glühen, ihr Herz und ihr Glück, so bald als nur immer möglich, an seine Brust zu wersen. Auch reizte es sehr, daß man nicht wußte, woher er sei und welche Stellung er unter den Menschen einnehme. Obwohl sie sagten, daß die Grazien um seinen Mund spielen, sesten sie doch hinzu, daß auf seiner Stirne eine Art Trauer wohne, die der Zeiger einer bedeutenden Vergangensheit sei – aber das war am Ende das Lockendste, daß niemand diese Vergangenheit wußte. Er soll in Staatsbegebensheiten verwickelt gewesen sein, er soll sich unglücklich vermählt, er soll seinen Bruder erschossen haben – und was dieser Dinge mehr waren. Das aber wußten alle, daß er sich jest sehr stark mit Wissenschaften beschäftigte.

Ich hatte schon sehr viel von ihm gehört und erkannte ihn augenblicklich, als ich ihn einmal auf dem Besude Steine hersabschlagen und dann zu dem neuen Krater hinzugehen und freundlich auf das blaue Ringeln des Rauches schauen sah, der noch sparsam aus der Öffnung und aus den Risen quoll. Ich ging über die gelb glänzenden Knollen zu ihm hin und redete ihn an. Er antwortete gerne, und ein Wort gab das andere. Wirklich war damals eine surchtbar zerworfene, dunkle Öde um uns, die so schroffer wurde, als der unsäglich anmutige, tiesblaue Südhimmel gerade über ihr stand, zu dem die Rauchwölkchen traulich seitwärts zogen. Wir sprachen damals lange miteinander, gingen dann aber jeder allein von dem Berge.

Später fand sich wieder Gelegenheit, daß wir zusammenkamen, wir besuchten uns dann öfter und waren endlich bis zu meiner Heimreise fast unzertrennt beieinander. Ich fand, daß er an den Wirkungen, die sein Außeres machen sollte, ziemlich unschuldig war. Aus seinem Innern brach oft so etwas Ursprüngliches und Anfangsmäßiges, gleichsam als hätte er sich, obwohl er schon gegen die fünfzig Jahre ging,

seine Seele bis jest aufgehoben, weil sie das Rechte nicht hatte finden können. Dabei erkannte ich, als ich länger mit ihm umging, daß diese Geele das Glühendste und Dichterischste sei, was mir bis dahin vorgekommen ist, daher es auch kommen mochte, daß sie das Rindliche, Unbewußte, Einfache, Einfame, ja oft Einfältige an sich hatte. Er war sich dieser Gaben nicht bewußt und sagte in Natürlichkeit die schönsten Worte, die ich je aus einem Munde gehört habe, und nie in meinem Leben, selbst später nicht, als ich Gelegenheit hatte, mit Dichtern und Runftlern umzugehen, habe ich einen so empfindlichen Schonheitssinn angetroffen, der durch Ungestalt und Robeit bis zur Ungeduld gereizt werden konnte, als an ihm. Diese unbewußten Gaben mochten es auch sein, die ihm alle Bergen des andern Geschlechtes zufliegen machten, weil dieses Spielen und Glangen an Männern in vorgeruckten Jahren gar fo felten ift. Eben: daher mochte es auch kommen, daß er mit mir als einem ganz jungen Menschen so gerne umging, so wie ich meinerseits in jenen Zeiten eigentlich auch noch nicht recht diese Dinge zu würdigen vermochte und mir dieselben erst recht einleuchtend wurden, da ich älter war und daran ging, die Erzählung seines Lebens zusammenzustellen. Wie weit es mit seinem sagenhaften Glude bei Beibern ging, habe ich nie erfahren fonnen, da er niemals über diese Dinge sprach und sich auch nie Gelegenheit zu Beobachtungen vorfand. Von jener Trauer, die auf seiner Stirne sigen sollte, konnte ich ebenfalls nichts wahrnehmen, so wie ich auch von seinen früheren Schicksalen damals nichts erfuhr, als daß er einst beständige Reisen gemacht habe, jest aber schon jahrelang in Neapel sei und Lava und Altertumer fammle. Daß er in Ungarn Besitzungen habe, erzählte er mir selber und lud mich, wie ich oben sagte, wiederholt da= hin ein.

Bir lebten ziemlich lange nebeneinander und trennten und zuletzt, da ich fortging, nicht ohne Teilnahme. Aber mancherlei Gestalten von Ländern und Menschen drangen nachher noch durch mein Gedächtnis, so daß es mir endlich nicht im Traume beigekommen wäre, daß ich einmal auf einer ungarischen Heide zu diesem Manne unterwegs sein würde, wie ich es nun wirklich war. Ich malte mir sein Bild in Gedanken immer mehr aus und senkte mich so hinein, daß ich oft Mühe hatte, nicht zu glauben, ich sei in Italien; denn so heiß, so schweigsam war es auf der Ebene, auf der ich wandelte, wie dort, und die blaue Dunstschichte der Ferne spiegelte sich mir zum Trugsbilde der Pontinischen Sümpfe.

Ich ging aber doch nicht in gerader Richtung auf das mir in dem Briefe bezeichnete Gut des Majors los, sondern ich machte mehrere Rreuz: und Duerzüge, um mir das Land zu besehen. Go wie mir das Bild desselben früher immer meines Freundes wegen mit Italien zusammengeflossen war, so webte es sich nun immer mehr und immer eigentumlicher als Gelbständiges und Ganzes heraus. Ich war über hundert Bachlein, Bache und Fluffe gegangen, ich hatte oft bei Sirten und ihren zottigen hunden geschlafen, ich hatte aus jenen einsamen Beidebrunnen getrunken, die mit dem furchtbar hoben Stangenwinkel zum Himmel sehen, und ich hatte unter manchem tief herabgebenden Rohrdache gegessen - dort lehnte der Gackpfeifer, dort flog der schnelle Fuhrmann über die Beide, dort glänzte der weiße Mantel des Roßhirten - - oft dachte ich mir, wie denn mein Freund in diesem Lande aussehen werde; denn ich hatte ihn nur in Gesellschaft gesehen und in dem Betriebe, wo sich alle Menschen wie die Bachkiesel gleichen. Dort war er im Außern der glatte, feine Mann gewesen - hier aber war alles anders, und oft, wenn ich gange Tage nichts fah als das ferne, rötlichblaue Dammern der Steppe und die tausend fleinen, weißen Punkte darinnen, die Rinder des Landes, wenn zu meinen Füßen die tiefschwarze Erde war und so viel Wildheit, so viel Uppigkeit, trot der uralten Geschichte so viel Unfang und Ursprunglichkeit, dachte ich, wie wird er sich denn hier benehmen. Ich ging in dem Lande herum, ich

lebte mich immer mehr in seine Urt und Weise und in seine Eigentümlichkeiten hinein, und es war mir, als hörte ich den Hammer schallen, womit die Zukunft dieses Volkes geschmiedet wird. Jedes in dem Lande zeigt auf kommende Zeiten, alles Bergehende ist müde, alles Werdende seurig, darum sah ich recht gerne seine endlosen Dörfer, sah seine Weinhügel aufstreben, sah seine Sümpfe und Röhrichte und weit draußen seine sanstblauen Berge ziehen.

Nach monaflangem Herumwandern glaubte ich endlich eines Tages, ich muffe mich nun in fehr großer Nahe bei dem Gute meines Freundes befinden, und des vielen Schauens doch etwas mude, beschloß ich, dem Pilgern ein Biel zu fegen und gerade auf die Besitzung meines fünftigen Beherbergers zuzulenken. Ich war den ganzen Nachmittag durch ein heißes Steinfeld gegangen; links stiegen fernblaue Berghäupter am himmel auf - ich hielt sie für die Karpathen -, rechts stand zerriffenes Land mit jener eigentümlich rötlichen Färbung, wie sie so oft der Hauch der Steppe gibt: beide aber vereinigten sich nicht, und zwischen beiden ging das endlose Bild der Ebenen fort. Endlich, wie ich eben aus einer Mulde, in der das Bette eines ausgetrockneten Baches lief, emporstieg, sprang rechts ein Rastanienwald und ein weißes haus herüber - eine Sandwebe hatte mir beides bisher gedeckt. - Drei Meilen, drei Meilen - so hatte ich fast den ganzen Nachmittag gehört, wenn ich nach Uwar fragte - so hieß das Schloß des Majors - drei Meilen: aber da ich die ungarischen Meilen aus Erfahrung kannte, so war ich gewiß ihrer fünfe gegangen und wünschte daher sehnlich, das haus mochte Uwar heißen. In nicht großer Ferne stiegen Felder gegen einen Erddamm empor, auf denen ich Menschen sah. Diese wollte ich fragen und durchschritt zu dem Zwecke einen Flügel des Rastanienwaldes. Sier sah ich nun, was ich, durch die vielen Gesichtstäuschungen dieses Landes belehrt, sogleich geahnet, nämlich, daß das Haus nicht an dem Balde liege, sondern erft hinter einer Ebene, die von

den Rastanien weglief, und daß es ein sehr großes Gebäude sein muffe. Über die Ebene aber fah ich eine Gestalt herüber= sprengen, gerade auf jene Felder zu, auf denen die Leute arbeiteten. Auch sammelten sich alle Arbeiter um die Gestalt, da sie bei ihnen angekommen war, wie um einen herrn aber meinem Major fah das Wefen ganz und gar nicht abn= lich. Ich ging langsam gegen die Erdlehne empor, die auch weiter entfernt war, als ich dachte, und kam eben an, als bereits die gange Glut der Abendrote um die dunkeln, wogen= den Maisfelder und die Gruppen bartiger Knechte und um den Reiter loderte. Dieser aber war nichts anderes als ein Beib, etwa vierzig Jahre alt, welches, sonderbar genug, die weiten, landesmäßigen Beinkleider anhatte und auch wie ein Mann zu Pferde faß. Da die Knechte schon auseinandergingen und sie fast allein auf dem Flecke war, richtete ich mein Un= liegen an sie. Meinen Banderstab unter das Ränglein stüßend, zu ihr emporschauend und mir gleichsam die Strahlen der Abendröte, die schief hereinkamen, aus dem Gesichte streichend, fagte ich deutsch zu ihr: "Guten Abend, Mutter."

"Guten Abend", antwortete sie in derselben Sprache.

"Gewährt mir eine Bitte und sagt: heißt jenes Gebäude Umar?"

"Jenes Gebäude heißt nicht Uwar. Seid Ihr nach Uwar bestellt?"

"Allerdings. Ich habe dort meinen Reisefreund, den Major, zu besuchen, der mich dahin eingeladen hat."

"Go geht nur ein wenig neben meinem Roffe her."

Mit diesen Worten seste sie ihr Pferd in Schrift und ritt langsam, damit ich ihr folgen konnte, zwischen den hohen grünen Maisbüscheln den Ubhang hinan. Ich ging hinter ihr her und hatte Gelegenheit, meine Blicke auf die Umgebung richten zu können — und in der Tat, ich bekam immer mehr Ursache, mich zu verwundern. Wie wir höher kamen, öffnete sich zusehends das Tal hinter uns, ein ganzer, ungeheurer

Gartenwald lief von dem Schlosse in die Berge hinein, die hinter ihm begannen, Alleen streckten sich gegen die Felder, ein Wirtschaftsstück nach dem andern legte sich bloß und schien in trefflichem Stande. Ich habe nie dieses lange, fette, frische Blatt des Maises gesehen, und nicht ein Gräschen war zwischen seinen Stengeln. Der Weinberg, an dessen Rande wir eben ankamen, erinnerte mich an die des Rheins, nur habe ich am Rheine nicht dieses derbe Trogen und Strogen von Blatt und Reben gesehen wie hier. Die Ebene gwischen den Raftanien und dem Schlosse war eine Wiese, so rein und sanft, als ware Sammet gebreitet, sie war mit eingehegten Wegen durch: schnitten, in denen die weißen Rinder des Landes wandelten, aber glatt und schlank wie Hirsche. Das Ganze hob sich wunderbar von dem Steinfelde ab, das ich heute durchwandelt hatte und das jest in der Abendluft draußen lag und in den rötlich spinnenden Strahlen heiß und trocken hereinsah zu diefer fühlen, grünen Frische.

Indessen waren wir zu einem jener weißen häuschen gelangt, wie ich mehrere im Grün der Rebengelände zerstreut wahrgenommen hatte, und das Weib sagte zu einem jungen Manne, der trotz des heißen Juniabends in seinem zottigen Pelze stak und vor der Tür des häuschens allerlei hantierte: "Milosch, der herr will heute noch nach Uwar, wenn du etwa die zwei Weidebraunen nähmest, ihm einen gäbest und ihn bis zum Galgen geleitetest."

"Ja", erwiderte der Bursche und stand auf.

"Jest geht nur mit ihm, er wird Euch schon richtig führen", sagte das Weib und wendete ihr Pferd, um des Weges zurückzureiten, den sie mit mir gekommen war.

Ich hielt sie für eine Urt Schaffnerin und wollte ihr ein namhaftes Geldstück für den Dienst geben, den sie mir soeben geleistet hatte. Sie aber lachte nur und zeigte hiebei eine Reihe sehr schöner Zähne. Durch den Weinberg ritt sie langsam hinab, dann hörten wir aber bald darauf die schnellen Sufschläge ihres Pferdes, wie sie über die Ebene flog.

Ich steckte mein Geld wieder ein und wendete mich zu Mi= losch. Dieser hatte einstweilen zu seinem Belze einen breiten But aufgesetst und führte mich um eine Strecke in den Beinpflanzungen fort, bis wir in eine Talkrumme stiegen und auf Wirtschaftsgebäude stießen, aus denen er zwei jener kleinen Roffe zog, wie man fie auf den Beiden dieses Landes antrifft. Meines sattelte er, seines bestieg er, wie es war, und sofort ritten wir in die Abenddammerung hinein, dem dunklen Dithimmel entgegen. Es mochte ein sonderbarer Unblick gewesen sein: der deutsche Wandersmann samt Ränglein, Knotenstock und Rappe zu Pferde sigend, neben ihm der schlanke Ungar mit rundem Sute, Schnurrbart, Bottelpelz und flatternden weißen Beinkleidern - beide in Nacht und Bufte reitend. In der Tat war es eine Bufte, in die wir jenseits der Beinberge gerieten, und die Unsiedelung war wie eine Sabel darinnen. Eigentlich war die Bufte wieder mein altes Steinfeld, und zwar sich selber so gleich geblieben, daß ich wähnte, wir reiten denselben Weg zuruck, den ich gekommen bin, wenn mich nicht das schmußige Rot, das noch hinter meinem Rücken am himmel glübte, belehrt hatte, daß wir wirklich gegen Morgen reifen.

"Bie weit ist noch nach Uwar?" fragte ich.
"Es sind noch anderthalb Meilen", antwortete Milosch. 3ch fügte mich in die Untwort und ritt hinter ihm ber, so aut ich konnte. Wir ritten an denselben ungähligen grauen Steinen vorbei, wie ich sie heute den ganzen Tag zu Taufenden gezählt habe. Gie glitten mit falschem Lichte auf dem dunklen Boden hinter mich, und weil wir eigentlich auf trocknem, sehr festen Moore ritten, hörte ich keinen Sufschlag unserer Pferde, außer wenn zufällig das Gifen auf einen der Steine schlug, die sonst diese Tiere, an derlei Wege gewöhnt, febr gut zu vermeiden wiffen. Der Boden war immer eben,

nur daß wir wieder zwei oder drei Mulden hinab und hinan gestiegen waren in deren jeder ein starrer Strom von Rieselsgerölle lag.

"Wem gehört denn das Unwesen, das wir verlassen haben?" fragte ich meinen Begleiter.

"Maroshely", antwortete er.

Ich wußte nicht, weil er die Worte schnell vor mir reitend gesprochen hatte, ob dies der Name des Besiszers sei oder ob ich überhaupt recht verstanden habe; denn die Bewegung ersichwerte das Sprechen und Hören.

Endlich ging ein blutrotes Stück Mond auf, und in seinem schwachen Lichte stand auch schon das schlanke Gerüste auf der Heide, das ich für das Ziel meiner Begleitung hielt.

"Her ist der Galgen," sagte Milosch, "dort unten, wo es glänzt, rinnt ein Bach, daneben ist ein schwarzer Hausen, auf den geht zu, es ist eine Eiche, auf der sonst die Übeltäter aufzehängt worden sind. Jest darf das nicht mehr sein, weil ein Galgen ist. Bon der Eiche beginnt ein gemachter Weg, an welchem junge Bäume zu beiden Seiten stehen. Auf dem Wege geht etwas weniger als eine Stunde fort, dann zieht an der Glockenstange des Gitters. Hört, wenn auch nicht zuzgesperrt ist, geht doch nicht hinein; es ist wegen der Hunde. Zieht nur an der Glockenstange. So, jest steigt ab und macht den Rock besser zu, daß Ihr nicht das Fieber bekommt."

Ich stieg ab, und obwohl ich mit meiner Belohnung bei der Schaffnerin nicht gut angekommen war, bot ich Milosch doch auch wieder eine. Er nahm sie an und steckte sie in den Pelz. Dann haschte er nach dem Zügel meines Pferdes, wandte sich und flog eilends davon, ehe ich nur sagen konnte, er möge dem Herrn der Pferde meinen Dank melden, daß ich so unbedingt auf einem in der Nacht fortreiten durste. Offensbar hatte er von dem Orte weggetrachtet. Ich blickte hin. Es standen zwei Säulen, und darauf war ein Querbalken. So ragte es in das gelbe Mondlicht empor. Dben lag etwas wie

ein Kopf. In der Tat aber mochte es irgendeine Erhöhung sein. Ich ging weiter, gleichsam als ob das Gras der Heide hinter mir lispelte und sich etwas am Fuße des Galgens rührte. Von Milosch war nicht mehr das geringste zu vernehmen, als sei er gar nie dagewesen. Ich kam sogleich zu der Todeseiche. Der Bach schillerte und glänzte und ringelte sich um Binsen wie eine tote Schlange. Daneben war der schwarze Bau des Baumes. Ich ging um ihn herum, und jenseits war ein gerader weißer Weg, von dem Monde beschienen. Der Weg war gestampst und hatte Gräben und eine Ullee junger Pappeln. Es tat mir wohl, daß ich wieder meine Schritte schallen hörte, wie es daheim in unserem Lande auf den Wegen der Fall ist.

Ich ging langsam dahin. Der Mond hob sich mehr und mehr und stand endlich flar an dem warmen Sommerhimmel. Die Beide lief wie eine fahle Scheibe unter ihm weg. Endlich, da eine gute Stunde vergangen sein mochte, hoben sich por mir schwarze Klumpen wie ein Wald oder ein Garten, und in furger Frift ftieß der Weg an ein Gitter, das in einer Mauer stand, die außer dem Balde hinlief und hinter sich riesengroße Bipfel hatte, die todesstille in dem Gilber der Nachtluft emporstanden. Un dem Gitter war ein Glockengriff, ich zog, und es schellte von innen. Gleich darauf ertonte nicht etwa ein Bellen, sondern zwei Stoge jenes tiefen, entschlognen und neugierigen Schnaufens edler Sunde - ein dumpfer Sprung - und der größte, schönste Sund, den ich in meinem Leben gesehen habe, stand von innen an dem Gitter. Er stellte sich auf die Hinterfuße, faßte mit den vorderen die eisernen Stangen und fab auf mich heraus, ohne nur den geringften Laut zu geben, wie es die ernste Urt dieser Tiere gewohnt ift. Bald kamen, murrend und jagend, noch zwei kleinere und jungere derfelben Gattung, glatte Bulldoggen, und alle fchau= ten unverwandt auf mich. Nach einer Weile hörte ich auch nahende Menschentritte, und ein Mann im zottigen Pelze fam und fragte um mein Begehren. Ich entgegnete, ob ich in Uwar sei, und nannte meinen Namen. Er mußte Weisung haben, denn sofort beschwichtigte er mit ungarischen Worten die Hunde und öffnete dann das Gitter.

"Der herr hat Briefe von Euch und erwartet Euch schon lange", sagte der Mann, als wir weitergingen.

"Ich habe ihm ja geschrieben, daß ich mir Euer Land anssehen wolle", antwortete ich.

"Und das habt Ihr lange angesehen", sagte er.

"Freilich", antwortete ich. "Ist der Herr Major noch wach?"

"Er ist gar nicht zu Hause, sondern in der Sitzung, morgen früh wird er herüberreiten. Für Euch hat er drei Zimmer richten lassen und gesagt, daß wir Euch hineinführen sollen, wenn Ihr in seiner Abwesenheit kamet."

"Run so führt mich hinein."

"Wohl."

Diese Worte waren die einzigen, die wir auf dem langen Bege wechselten, den wir meiner Meinung nach eher durch einen Urwald als durch einen Garten machten. Riefige Tannen streckten sich gegen den Himmel, und mannsdicke Eichenaste griffen herum. Der größere Hund ging ruhig neben uns, die andern schnoberten in meinen Rleidern und jagten sich dann gelegentlich. Als wir so den Hain durchschritten hatten, kamen wir zu einer baumlosen Erhöhung, auf welcher das Schloß stand - soviel ich jest erkennen konnte - ein großes viereckiges Bebaude. Aber die Erhöhung führte eine breite Steintreppe empor, auf der das schönste Mondlicht starrte. Sinter der Treppe war ein etwas ebener Plat und dann ein großes Gitter, das statt des Tores des Hauses diente. Als wir an dem Gitter angekommen waren, sprach mein Begleiter einige Worte zu den hunden, worauf sie in den Garten guruckschossen. Run schloß er das Gitter auf und führte mich in das Gebäude.

Auf der Treppe brannte noch Licht und beglänzte hohe, seltsame Steinbilder mit weiten Stiefeln und schleppenden Gewändern. Es mochten ungarische Könige sein. Dann empfing uns im ersten Geschosse ein langer, mit Rohrmatten belegter Gang. Wir gingen ihn entlang und stiegen dann noch eine Treppe hoch. Hier war wieder ein solcher Gang, und einen der Türslügel, die in demselben waren, öffnend, sagte mein Begleiter, hier seine meine Zimmer. Wir gingen hinein. Nachedem er in jedem mehrere Kerzen angezündet hatte, wünschte er mir gute Nacht und ging fort. In einer Beile wurde von einem anderen Wein, Brot und kalter Braten gebracht, worzauf mir von ihm, wie von seinem Vorgänger, gute Nacht geboten wurde. Ich erkannte hieraus und aus der völligen Einrichtung der Zimmer, daß ich nun allein bleiben würde, und ging daher an die Türen und schloß mich ab.

Hier aß ich und musterte dabei meine Wohnung. Das erste Zimmer, in welchem die Speisen auf einen großen Tisch gestellt wurden, war sehr geräumig. Die Kerzen strahlten hell und beleuchteten alles. Die Geräte waren anders, als sie bei uns gebräuchlich sind. In der Mitte stand eine lange Tasel, an deren einem Ende ich aß. Um die Tasel waren Bänke von Eichenholz gestellt, nicht eigentlich wohnlich aussehend, sondern wie zu Sisungen bestimmt. Sonst war nur noch hie und da ein Stuhl zu sehen. Un den Wänden hingen Wassen aus verschiedenen Zeiten der Geschichte. Sie mochten einst der ungarischen angehören. Es waren noch viele Bogen und Pfeile darunter. Außer den Wassen hingen auch Kleider da, unzgarische, die man aus früheren Zeiten aufgehoben hatte, und dann jene schlotternden seidenen, die entweder Türken oder gar Tartaren angehört haben mochten.

Als ich mit meinem Nachtmahle fertig war, ging ich in die zwei Nebenzimmer, die auf diesen Saal folgten. Sie waren kleiner und, wie ich gleich bei dem ersten Blicke, da ich eingeführt wurde, bemerkt hatte, wohnlicher eingerichtet als der

Saal. Es waren Stühle, Tische, Schränke, Waschgeräte, Schreibzeng und alles da, was ein einsamer Wanderer in seiner Wohnung nur immer wünschen kann. Selbst Bücher lagen auf dem Nachttische, und sie waren sämtlich in deutscher Sprache. In sedem der zwei Zimmer stand ein Bett, aber statt der Decke war auf ein sedes das weite volkstümliche Kleidungsstück gebreitet, welches sie Bunda heißen. Es ist dies gewöhnlich ein Mantel aus Fellen, wobei die rauhe Seite nach innen, die glatte weiße nach außen gekehrt ist. Lesztere hat häusig allerlei farbiges Riemzeug und ist mit ausgenähten farbigen Zeichnungen von Leder verziert.

Ehe ich mich schlasen legte, ging ich noch, wie es immer an fremden Orten meine Gewohnheit ist, an das Fenster, um zu schauen, wie es draußen aussähe. Es war nicht viel zu sehen. Das aber erkannte ich im Mondlichte, daß die Landschaft nicht deutsch sei. Wie eine andere, nur riesengroße Bunda lag der dunkle Fleck des Waldes oder Gartens unten auf die Steppe gebreitet — draußen schillerte das Grau der Heide — dann waren allerlei Streisen, ich wußte nicht, waren es Gegenstände dieser Erde oder Schichten von Wolken.

Nachdem ich meine Augen eine Weile über diese Dinge hatte gehen lassen, wendete ich mich wieder ab, schloß die Fenster, entkleidete mich, ging zu dem nächstbesten Bette und legte mich nieder.

Als ich das weiche Pelzwerk der Bunda über meine ermüdeten Glieder zog und als ich schon fast die Augen zutat, dachte ich noch: "So bin ich nun begierig, was ich in dieser Wohnung Freundliches oder Häßliches erleben werde."

Dann entschlummerte ich, und alles war tot, was schon in meinem Leben gewesen ist und was ich sehnlichst wünschte, daß noch in dasselbe eintreten möchte.

## Steppenhaus

Wie lange ich geschlafen habe, weiß ich nicht, aber daß es nicht fest und gut war, das wußte ich. Es mußte die allzu große Müdigkeit daran schuld sein. Die ganze Nacht ging ich auf dem Besube herum und sah den Major bald in einem Pilgeranzuge in Pompeji sigen, bald im Fracke zwischen den Schlacken stehen und Steine suchen. In meinem Morgentraum tonte Pferdegewieher und Hundegebell, dann schlief ich einige Beit fest, und als ich erwachte, war heller Tag in dem Bim= mer, und ich fab hinaus in den Saal, in dem die Baffen und Rleider von der Sonne beschienen hingen. Unten erbrauste der dunkle Park von dem Larmen der Bogel, und als ich aufgestanden und an eines der Fenster getreten war, funkelte die Beide draußen in einem Netze von Sonnenstrahlen. Da ich noch kaum angekleidet war, klopfte es an meine Tur, ich öff= nete, und es trat mein Reisefreund herein. Ich war immer die Tage her begierig gewesen, wie er aussehen moge, und er sah nicht anders aus, als er eben aussehen konnte, nämlich fo zu der ganzen Umgebung stimmend, daß es schien, ich hatte ihn immer so gesehen. Auf der Oberlippe hatte er den ge= bräuchlichen Bart, der die Augen noch funkelnder machte, das Haupt deckte ein breiter, runder hut, und von den Lenden fiel das weite, weiße Beinkleid hinab. Es war gang natürlich, daß er so sein mußte, ich konnte plöglich nicht mehr denken, wie ihm der Frack stebe, seine Tracht schien mir reizend, daß mir mein deutscher Flaus, der bestaubt und herabgeschunden auf einer Bank unter dem verschossenen Geidenkleide eines Tartaren lag, fast erbarmlich vorfam. Gein Rock war fürzer, als sie gewöhnlich in Deutschland sind, stand aber sehr gut zu dem Gangen. Mein Freund schien zwar gealtert; denn feine haare mischten sich mit Grau, und sein Untlit war voll von jenen feinen und furgen Linien, die bei wohlgebildeten Menschen, die sich lange erhalten, doch endlich die wachsende Bahl

der Jahre anzeigen; aber er erschien mir so angenehm und einnehmend wie immer.

Er grußte mich sehr freundlich, sehr herzlich, ja fast innig - und als wir eine halbe Stunde geplaudert hatten, waren wir schon wieder so bekannt wie zuvor. Es schien, als hätten wir uns seit unserer italienischen Reise gar nicht getrennt. Da ich mich ankleidete und dazu bemerkte, daß ein Roffer mit meinen andern Sachen ankommen werde, schlug er vor, ich mochte bis dahin oder, wenn ich wollte, in der Zeit meines ganzen Sierseins ungarische Rleider anziehen. Ich ging in die Sache ein, und die nötigen Bestandstücke waren bald berbeigeschafft, wobei er bemerkte, daß er in den nächsten Tagen schon für Abwechslung sorgen werde. Wie wir nun so in den Sof hinunterkamen zu den mit uns gleich gekleideten Rnechten und wie diese aus den finstern Schnurrbarten und den buschigen Augenbraunen so beifällig auf uns blickten und uns die Pferde zu einem Morgenritte zuführten, war etwas so Edles und Beruhigendes in dem Schauspiele, daß ich mich innerlichst recht davon erquickt fühlte.

Bir ritten, von der großen, sanften Dogge begleitet, in den Besisungen des Majors herum. Er zeigte mir alles und gab gelegentlich Besehle und Lobsprüche. Der Park, durch den wir zuerst ritten, war eine freundliche Bildnis, sehr gut gehegt, rein gehalten und von Wegen durchschnitten. Als wir hinaus auf die Felder kamen, wogten sie im dunkelsten Grün. Nur in England habe ich ein gleiches gesehen; aber dort, schien es mir, war es zarter und weichlicher, während dieses hier krästiger und sonnedurchdrungener erschien. Wir ritten hinter dem Parke sachte bergan, und an dem Kamme dieser sansten Höhe, die gegen die Heide ging, zogen sich die Weinpslanzungen dashin. Überall war ein dunkles, breites Blatt, die Pflanzungen nahmen einen großen Strich ein, an allen Stellen waren Psirsichbäume eingestreut, und von den gehörigen Orten blickten, wie in Maroshely, die weißen, leuchtenden Punkte der Wächter-

häuschen herüber. Auf die Heide gekommen, sahen wir seine Rinder, eine große, zerstreute, fast unübersehbare Herde. Eine Stunde Reitens führte uns dann zu den Gestüten und Schäsezeien. Da wir über die Heide kamen, zeigte er auf einen schmalen, schwarzen Streisen, der sehr weit im Westen das hingehende Grau der Steppe schnitt, und sagte: "Das sind die Weinberge von Maroshely, von tvo Ihr gestern die Pferde hattet."

Den Rückweg nahmen wir auf einer andern Seite, und hier zeigte er mir seine Garten, seine Obstanlagen und seine Glasshäuser. She wir dazu kamen, ritten wir an einem sehr unsansehnlichen Landstriche vorbei, auf dem bedeutend viele Mensschen beschäftigt waren. Auf meine Frage sagte er, dies seien Bettler, Herumstreicher, selbst Gesindel, die er durch pünktliche Bezahlung gewonnen habe, daß sie ihm arbeiten. Sie trockenen eben einen sumpfigen Strich und legen eine Straße an.

Bu Mittage, da wir nach Hause gekommen waren, aßen wir mit allen Knechten und Mägden in einer Urt Borhalle oder vielmehr unter einem ungeheuren Bordache, an dem ein riesiger Nußbaum stand. Un dem hölzernen Brunnengerüste musizierten eben durchziehende Zigeuner. — Es war zu Lische auch ein Fremder gekommen, ein Jüngling in frühesten Jahren. Er siel mir durch seine außerordentliche Schönheit auf. Er hatte Briese aus der Nachbarschaft gebracht und war nach dem Essen wieder fortgeritten. Von dem Major war er sehr achtungsvoll, sast zärtlich behandelt worden.

Den heißen Nachmittag verbrachten wir in den kühlen Zimmern. Ubends zeigte mir mein Gastfreund das Abendrot der Heide. Wir ritten eigens zu dem Zwecke hinaus, nachdem er mir geraten hatte, so wie er gegen die Fieberluft der Ebene einen Pelz umzutun, wenn ihn auch die noch warme Luft entebehrlich zu machen scheint. Wir warteten, da wir hinausgestommen waren, an dem von ihm angegebenen Punkte, bis die Sonne untergegangen war. Und in der Tat, es war ein

prachtvoller Unblick, der nun folgte: auf der ganzen schwarzen Scheibe der Beide war die Riesenglocke des brennend gelben, flammenden Himmels gestellt, so febr in die Augen wogend und sie beherrschend, daß jedes Ding der Erde schwarz und fremd wird. Ein Grashalm der Beide fteht wie ein Balken gegen die Glut, ein gelegentlich vorübergehendes Tier zeichnet ein schwarzes Ungeheuer auf den Goldgrund, und arme Bacholder: und Schlehenbusche malen ferne Dome und Paläste. Im Often fängt dann nach wenigen Augenblicken das feuchte, kalte Blau der Nacht heraufzusteigen an und schneidet mit trubem und undurchsichtigem Dunfte den eigentlichen Glang der Ruppel des Himmels.

Die Erscheinung dauert vorzüglich in den Junitagen, wo die Sonne boch steht, sehr lange. Als wir schon zu Hause waren, als wir schon das Abendmahl eingenommen und einige Beit miteinander verplaudert hatten, als ich dann in meinem Schlafzimmer war, an dem Fenfter stand und bereits fast die Mitternacht herankam, stand noch ein trübgelbes Stückchen Licht im Westen, während schon im blauen Often die rote Scheibe des Halbmondes glühte.

Ich nahm mir an diesem Abende vor, morgen oder übermorgen, oder wenn sich immer in den nächstfolgenden Tagen eine Gelegenheit ergabe, den Major um das Biel zu fragen, von dem er mir geschrieben hatte, daß er es endlich gefunden habe und daß es ihn auf immerwährende Zeiten an die Beimat binde.

Des andern Morgens weckte er mich bor Sonnenaufgang und fragte, ob ich den Tag für mich zubringen oder ob ich ihn mit ihm teilen wolle. Beides stehe mir auch in der Bufunft frei. Wenn ich an den Geschäften und Bestrebungen des Hauses teilnehmen wollte, so dürfe ich nur an dem Tage, an dem ich folches im Ginne habe, beim Rlange der Hofglocke, die jeden Morgen geläutet werde, aufstehen und mich zu dem gemeinschaftlichen Frühmahle einfinden. Batte ich aber an

einem Tage abgesonderte Plane, so seien schon seine Leute, falls er selber nicht da wäre, angewiesen, mir mit Pferden, mit Begleitung oder mit anderm Nötigen an der Hand zu sein. Lieb wäre es ihm, wenn ich ihn von solchen Dingen, vorzüglich, wenn sie weitere Entsernungen von Hause beträfen, immer vorher in Kenntnis seizte, damit er mich vor Umwegen, Schwierigkeiten und vielleicht auch vor kleinen Gesahren, die eintreten könnten, bewahre. Ich war ihm für seine Bereitwilligkeit dankbar und erklärte, daß ich heute und morgen und überhaupt so lange, bis es mir anders einsiele, seine Zeit teilen wolle.

Ich stand daher auf, kleidete mich an und begab mich unter das Vordach zu dem Frühmahle. Die Leute waren schon sast fertig und trennten sich, um zu ihren verschiedenen Urbeiten zu gehen. Der Major hatte meiner geharrt und wartete, bis ich mit der Einnahme meines Frühstückes fertig war. Dann wurden die gesattelten Pferde vorgeführt. Ich fragte nicht, was er tun werde, sondern solgte ihm, wohin er ritt.

Bir ritten heute nicht mehr so im allgemeinen herum, daß er mir überhaupt seine Besitzungen und Beschäftigungen zeige, sondern er sagte, er wolle das, was der heutige Tag von ihm fordere, tun, und ich möge ihm zusehen, falls es mir nicht Langeweile mache.

Wir kamen zu gedehntem Wiesenlande, auf dem Heu gemacht wurde. Der schöne ungarische Braune, den der Major ritt, trug ihn tanzend auf dem schönen, weichen, geschorenen Rasengrün hin. Er stieg ab, während ein Anecht das Pferd hielt, und besah an verschiedenen Schobern das Heu. Es wurde von dem Anechte bemerkt, daß es auf den Nachmittag zum Einführen bestimmt sei. Der Major ordnete, solange die Wiese geschoren sei, das Schlagen mehrerer Gräben an, damit überflüssiges Wasser abgehe, und an andern Stellen, damit es gesammelt werde. Von der Wiese schlug er den Weg zu den Gewächshäusern ein, die nicht, wie es sonst gewöhnlich

ift, in der Nähe des Wohnhauses waren, sondern auf einem geeigneten Plage, wo ein fanfter Erdhang feine Dachung gegen Aufgang und Mittag zeigte. Es war an diefen Säufern ein kleiner, reiner Stall angebracht, wohin der Major und feine Begleitung, wenn zufällig eine da war, ihre Pferde tun konnten; denn es war nicht selten der Fall, daß er sich bier lange aufhalten mußte, und wenn Besuch da war, der die Bewächsanlagen besehen wollte, geschah es wohl auch, daß mehrere Stunden darüber hingingen. Wir taten unsere Pferde gesattelt in den Stall, und er ging zuerst daran, mehrere Bewächsstücke und Pflanzen, die auf Begehren zu Bersendungen geordnet wurden, zu besichtigen, dann ging er in die Gartner= stube, wo Schreibereien lagen, und brachte ziemlich lange Zeit an dem Tische bei denselben zu. Ich fab indessen die Dinge um mich an, von denen ich aber gerade so viel und so wenig verstand, als ein unaufhörlich Reisender, welcher ungablige Bewächshäuser besah, verstehen kann. Alls ich aber später in seinem Bücherzimmer die Werke und Abbildungen über diesen Rweig ein wenig durchging, erkannte ich, wie wenig ich eigent= lich von dem Rerne diefer Sache wußte.

"Wenn man von diesen reizenden Dingen," sagte der Major zu einer andern Zeit einmal, "die so gerne vom Hundertsten ins Tausendste führen, wirklich Früchte haben soll, so muß man sie vom Grunde aus betreiben und die andern, die darin arbeiten, bedeutend zu übertreffen suchen."

Von der Gärtnerstube herauskommend, sah er eine Weile mehreren Weibern zu, die mit Abstauben und Reinigen der grünen Kamelienblätter beschäftiget waren. Diese Pflanze war damals noch selten und teuer. Er untersuchte auch die gereinigten und machte seine Bemerkungen. Von da kamen wir an den vielen reinen, weißen Sandbeeten der Glashäuser voräber, in denen die ganz jungen Pflänzchen standen, dann an all den Blumen und Gewächsen, deren Zucht er sich zur Aufzgabe gemacht hatte. An dem entgegengesesten Ausgange der

Anlagen warteten unsere Pferde, die ein Särtnerbursche ins dessen hinten herumgeführt hatte. Hier waren die Stellen zur Bereitung und Mischung der Erden, die von Eseln in Körben aus verschiedenen Gegenden und oft von weit entsernten Nadels waldungen das ganze Jahr hindurch herbesgebracht werden. Selbst zum Brennen der Erde waren bestimmte Orte, und in der Nähe war das Eichenholz aufgeschichtet, das im Winter zur Erwärmung dient.

Da, wie ich schon gestern bemerkt hatte, von den Gewächsanlagen nicht weit auf die Heide war, so ritten wir nun auf dieselbe hinaus. Der gute Lauf unserer schlanken Pferde trug uns bald so weit auf die einformige, morgenduftige Ebene hinaus, daß wir das Schloß und den Park nur mehr als einen dunklen Bleck in der Ferne liegen faben. Bier fliegen wir zu seinen hirten. Einige Stangen, so mager, daß von ihnen als Schutzwerfen gar feine Rede fein kann, bildeten eine Butte oder vielleicht gar nur ein Zeichen, welches in der Steppe leicht gesehen und gefunden werden kann. Unter diesen Stangen brannte oder glimmte vielmehr ein Feuer, das bon den gaben Uften oder den Burgeln der Bacholder und Schleben- und anderer Rruppelsträuche unterhalten wurde. Bier bereiteten die Hirten, die um eilf Uhr schon Mittag hielten, ihr Mahl. Braune Geftalten, deren Pelze auf der Erde umberlagen, standen in schmußig weißen Beinkleidern und hemdarmeln um den Major herum und antworteten auf seine Fragen. Undere, da sie seine Unkunft auf der weithin gedehnten Flache wahrgenommen hatten, jagten auf fleinen, unscheinbaren Rossen herbei, die weder Sattel noch Decke und statt Bugel und Salfter oft nur einen Strick hatten. Gie stiegen ab, hielten ihre Tiere an der hand und umringten den Major, der ebenfalls abgeftiegen war und fein Pferd zu halten gab. Gie sprachen nicht bloß von ihrer Beschäftigung mit ihm, sondern auch von andern Dingen, und er kannte fie fast alle mit Namen. Er war so leutselig mit ihnen, als ware er einer aus

ihrer Mitte, und dies, wie ich glaubte, erweckte eine Urt Begeisterung unter den Menschen. Wie bei uns in den Bergen, so waren auch hier die Tiere den gangen Sommer über im Freien. Es waren jene weißen, langgehörnten Rinder, welche in dem Lande vorkommen und sich von den Rräufern der Steppe nähren, die eine Burge und einen Blumengeruch haben, die wir Alpenlandler ihnen kaum gutrauen follten. Bei diesen Tieren bleiben die Menschen, die ihnen zugegeben sind, ebenfalls im Freien und haben oft gar nichts über sich als den Simmel und die Sterne der Beide, oft nur, wie wir eben gesehen hatten, einige Stangen oder eine gegrabene Butte von Erde. Gie standen vor dem Major, dem Grundherrn, wie fie ihn hier hießen, und hörten seinen Unordnungen gu. Alls er wieder aufstieg, hielt ihm einer, der bligende Augen aus dem Schwarz feines Gesichtes und feiner Brauen herauszeigte, das Pferd, während sich ein anderer mit langen haaren und dich: tem Schnurrbarte buckte und ihm die Steigbügel hielt.

"Lebt wohl, Kinder," sagte er beim Fortreiten, "ich werde euch bald wieder besuchen, und wenn die Nachbarn herüberkommen, werden wir einen Nachmittag auf der Heide liegen und bei euch essen."

Er hatte diese Worte auf ungarisch gesagt und sie mir auf meine Bitte verdeutscht.

Im Fortreiten sagte er zu mir: "Wenn es Euch ergößt, diese Heidewirtschaft einmal im einzelnen genau anzuschauen, und Ihr etwa einmal allein herauskommen wolltet, um mit diesen Leuten gleichsam zu leben, müßt Ihr auf die Hunde achten, die sie haben. Sie sind nicht immer so zahm und gezulldig, wie Ihr sie heute gesehen habt, sondern sie würden Euch strenge mitsahren. Ihr müßt es mir vorher sagen, daß ich Euch hingeleite, oder wenn ich nicht kann, daß ich Euch einen bekannten Hirten mitgebe, der Euch führe und den die Hunde lieben."

Ich hatte in der Tat, da wir bei dem Hirtenfeuer waren, die ungemein großen, schlanken, zottigen Hunde bewundert,

derlei ich auf meiner ganzen Wanderung nicht angetroffen habe und die so sittsam neben und unter uns am Feuer herumssaßen, als verstünden sie etwas von der Verhandlung und nähmen daran teil.

Wir wendeten uns, da wir fortritten, dem Schlosse wieder zu, da bereits die Beit zum Mittageffen heranrückte. Als wir, fo wie gestern, in der Rabe der Strecke vorüberkamen, auf der die Leute arbeiteten, um den Sumpf zu trocknen und die Grundriffe einer Strafe zu ziehen, fagte er, indem er auf ein Beizenfeld zeigte, an dem wir ziemlich nahe vorbeiritten und auf welchem die Frucht außerordentlich schön stand: "Diese quten Schollen, wenn fie ihre Schuldigkeit tun, muffen uns das Geld herbeischaffen, daß wir auch an andern Stellen etwas verrichten können. Die Leute arbeiten da drüben in der Dde das ganze Jahr. Gie haben ihren Taglohn und kochen gleich neben ihren Geschäften im Freien. Bum Schlafen geben fie in jene hölzernen Butten, die Ihr feht. Im Winter, wenn sich Eis bildet, geben wir den tieferen Stellen gu, denen wir jest wegen zu großer Weiche des Bodens nicht ankönnen, und füllen Gerölle der Beide und Steine, die wir von den Weinpflanzungen nehmen, hinein."

Wirklich erblickte ich, da ich auf die eigentümliche Unlage hinüberschaute, die hölzernen Hütten, von denen er gesprochen hatte, und sah an verschiedenen Stellen des Heiderückens schwachen Rauch aufgehen, der die kunstlosen Herde anzeigen mochte, auf denen die Leute ihr Mittagessen kochten.

Als wir in den Park einritten, umsprungen von den großen und kleinen Doggen, läutete in dem Herrenhause eben die Glocke, die uns und die anderen Leute zum Mahle rief.

Ich fragte an dem Abende dieses Tages meinen Reisefreund nicht um sein Ziel, wie ich mir tags vorher beim Schlasengeben so fest vorgenommen hatte.

Der Nachmittag verging, wie gewöhnlich, zu hause, nur daß der Major gegen funf Uhr auf dem gebahnten Wege

mit der Pappelallee, auf dem ich in der Nacht gekommen war, ich weiß nicht wohin fuhr, während ich die Bücher musterte, die er mir in immer größerer Anzahl aus seinem Bücherzimmer auf meine Stube bringen ließ.

Des folgenden Tages hatte der Major viel zu schreiben, und ich brachte schier den ganzen Tag damit zu, seine Pferde, die er zu Hause hatte, zu besehen und mit seinen Leuten Bekanntsschaft zu machen.

An dem Tage, der nachher folgte, war ich mit ihm in der Schäferei, die zwei Stunden Reitens entfernt ist und in welcher wir den ganzen Tag zubrachten. Er hat einige Leute dort, die bedeutende Bildung verraten und mit ihm in das Wesen der Sache, die sie lieben, einzugehen scheinen. Hier sah ich auch, daß alle Zweige seiner Tätigkeit ihre eigene Geldverwaltung haben, indem er den Schäfereien eine Summe vorsstreckte, die aus einem andern Bereiche genommen war. Die Sache wurde sehr genau und richtig in die Papiere ausgenommen und verbrieft. Die Unlagen sind sehr weitschichtig und die Zuchten nach ihrem Bedürfnis geordnet.

Ein anderes Mal sah ich die Gestüte, und wir waren auf der Weide, auf welcher seine Füllen und die jüngeren Pferde gewöhnlichen Schlages unter hirten stehen, wie anderswo die Rinder.

Unf diese Weise lernte ich nach und nach den ganzen Kreis seiner Tätigkeit kennen, welcher wahrhaftig nicht geringfügig war. Ich wunderte mich, daß er diesen Sachen eine solche Unsmerksamkeit und Umsicht zuwendete, da ich ihn doch früher mehr als träumend und in Wissenschaften herumdichtend und forschend gekannt habe.

"Ich glaube," sagte er einmal, "daß man es so mit dem Boden eines Landes beginnen musse. Unsere Verfassung, unsere Geschichte ist sehr alt, aber noch vieles ist zu tun; wir sind in ihr, gleichsam wie eine Blume in einem Gedenkbuche, ausgehoben worden. Dieses weite Land ist ein größeres Kleinod,

als man denken mag, aber es muß noch immer mehr gefaßt werden. Die gange Welt kommt in ein Ringen, sich nußbar zu machen, und wir muffen mit. Belcher Blute und Schonheit ist vorerst noch der Körper dieses Landes fähig, und beide muffen bervorgezogen werden. Ihr mußt es ja gefeben haben, da Ihr zu mir kamt. Diese Beiden sind der feinste schwarze Udergrund, in diesen Unhoben voll gligernden Gesteins bis gu jenen blauen Bergen bin, die Ihr im Norden sehet, schläft der feurige Fluß des Weines und dammert, von Erde umflort, der Glanzblick des Metalles. Zwei febr edle Strome gieben durch unser Land, über ihnen ist, sozusagen, die Luft noch tot und harret, daß ungählige bunte Wimpel in ihr flattern. Bielerlei Bolk ift in dem Lande, manches ift ein Rind, dem man vormachen muß, was es beginnen foll. Geit ich in der Mitte meiner Leute lebe, über die ich eigentlich mehr Recht habe, als Ihr Euch denket, seit ich mit ihnen in ihrer Rleidung gebe, ihre Gitten teile und mir ihre Uchtung erworben habe, ift es mir eigentlich, als hatte ich dieses und jenes Blud errungen, das ich sonst immer in der einen oder der andern Entfernuna gesucht habe."

Ich fragte den Mann nun gar nicht mehr um sein Ziel, dessen er in seinem Briefe an mich erwähnt hatte.

Borzugsweise waren es die Getreidearten, denen er seine Ausmerksamkeit zugewendet hatte. Und sie standen aber auch in einer Fülle und Schönheit, daß ich schon neugierig war, wenn sich diese Ahren der Reise zuwenden und wenn wir sie heimführen wurden.

Die Einsamkeit und Kraft dieser Beschäftigungen erinnerte mich häusig an die alten starken Römer, die den Landbau auch so sehr geliebt hatten und die wenigstens in ihrer frühezen Beit auch gerne einsam und kräftig waren.

"Wie schön und ursprünglich", dachte ich, "ist die Bestimmung des Landmannes, wenn er sie versteht und veredelt. In ihrer Einfalt und Mannigfaltigkeit, in dem ersten Zusammenleben mit der Natur, die leidenschaftlos ist, grenzt sie zunächst an die Sage von dem Paradiese."

Da ich einmal längere Zeit auf der Besitzung des Majors war, da ich die Teile derselben übersah und verstehen lernte, da die Dinge vor mir wuchsen und ich an dem Gedeihen derselben Unteil nahm: hatte mich das gleichförmig sanste Ubssließen dieser Tage und Geschäfte so eingesponnen, daß ich mich wohl und ebenmäßig angeregt fühlte und auf unsere Städte vergaß, gleichsam als wäre das ein Kleines, was in ihnen bewegt wird.

Da wir wieder einmal unter den Pferden gewesen waren, die auf der Beide sind, und da sich zu den Birten derfelben auch die gesellt hatten, die das Geschäft der Rinder über sich baben, so daß zufällig eine größere Menge dieser Menschen auf der Beide beisammen und bei uns waren, sagte der Major im Nachhausefahren zu mir - denn dieses Mal hatte er ein icones Beidegespann mit Riemengeschirr bor einen Bagen gespannt, der mit großer Spurweite sicher auf dem Grase der Seide dahinrollte: "Diese wurde ich fogar zum Blutvergießen führen können, sobald ich mich nur an ihre Spige stellte. Sie find mir unbedingt zugetan. Auch die andern, die Rnechte und die Arbeiter, die ich zu Sause habe, wurden sich eher ihre Glieder zerschlagen laffen, ebe einer zugabe, daß mir ein Haar gefrummt wurde. Wenn ich nun die dazurechne, die mir wegen dem Berhältniffe der Grundherrlichkeit untertan find und die mir, wie ich bei vielen Gelegenheiten erfahren konnte, vom Grunde des Herzens zugetan sind, so wurde ich, wie ich glaube, eine ziemlich große Zahl von Menschen zusammenbringen, die mich lieben. - - Geht nur, und ich bin erst zu ihnen gekommen, als mein Haupt schon grau geworden war und als ich viele Jahre auf sie vergessen hatte. Wie mußte es fein, fo Sunderttaufende zu leiten und fie zum Guten gu führen; denn meistens, wenn sie vertrauen, sind sie wie Rinder und folgen gum Guten wie gum Bofen."

"Einmal", fuhr er nach einer Weile fort, "habe ich geglaubt, ich werde ein Künstler oder Gelehrter werden. Ich habe aber eingesehen, daß diese ein tieses, ernstes Wort zu der Menschheit sagen müssen, das sie begeistert und edler und größer macht — oder daß wenigstens der Gelehrte Dinge zutage schaffe und ersinde, welche die Menschen in dem irdischen Gute, in den Mitteln fördern und weiterbringen. In beiden Fällen aber ist es notwendig, daß ein solcher Mann zuerst selber ein einsaches und großes Herz habe. Über da ich dies nicht besiße, so ließ ich alles wieder sahren, und es ist nun vorbei."

Mir war es, da er diese Worte sagte, als ginge ein sanfter Schatten über sein Auge und als blicke es in diesem Augen-blicke noch immer mit jener Schwärmerei in die Luft hinaus, wie einstens, wenn mir manchmal müßig auf dem Epomeo saßen, ein ganzes Meer von Himmelsbläue um uns feierte, unten die See glänzte und er von allerlei Wünschen und Träumen junger Herzen redete. Darum kam mir auch plößlich der Gedanke, ob etwa das Glück, von dem er mir sagte, daß er es gefunden habe, doch noch nicht ganz da sei.

Das war das einzige Mal gewesen, daß er seit unserer Bestauntschaft auf seine Vergangenheit angespielt hatte, vorher in unserem ganzen Umgange nie. Ich habe auch nie gefragt, so wie ich später nicht fragte. Wer viel reiset, lernt schon die Menschen schonen und läßt sie in dem inneren Haushalte ihres Lebens gewähren, der sich nicht ausschließt, wenn es nicht freiwillig ist. Ich war nun schon ziemlich lange auf Uwar und war gerne da, weil ich an den Beschäftigungen des Ortes mit Ausmerksamkeit und öfter auch mit wirklicher Tätigkeit Anteil nahm und weil ich zu den andern Zeiten an dem Tagebuche meiner Reisen und Ersahrungen weiterschrieb: aber das glaubte ich zu erkennen, daß in dem reinen, beschäftigten Leben des Majors irgendein Bodensaß liege, der es nicht zur völligen Abklärung kommen ließ, und mir war, als

sei doch irgendeine Urt Trauer da, die sich natürlich bei einem Manne nur durch Ruhe und Ernst ausdrückt.

Sonst war er in seinem Leben und in seinem Umgange mit mir fehr einfach, und von einer Buruckhaltung oder Berftellung war nicht im geringsten die Rede. Go stand auf dem Tische seines Schreibzimmers, in das ich sehr oft kam und in dem wir an heißen Nachmittagen oder abends bei der Kerze, wenn wir noch nicht schlafen gingen, von verschiedenen Dingen plauderten, ein Bild - es war in schönem Goldrahmen das verfleinerte Bild eines Mädchens von vielleicht zwanzig - zweiundzwanzig Jahren - aber sonderbar war es, wie auch der Maler die Sache verschleiert haben mochte, es war nicht das Bild eines schönen, sondern eines häflichen Madchens - die dunkle Farbe des Ungesichtes und der Bau der Stirne maren seltsam, aber es lag etwas wie Stärke und Rraft darinnen, und der Blick war wild wie bei einem entschlossenen Wesen. Daß dieses Mädchen etwa in seinem früheren Leben eine Rolle gespielt habe, wurde mir flar, und mir fiel der Gedanke ein, warum sich denn dieser Mensch nicht vermählt habe, so wie mir dieser Gedanke auch schon bei unserer italienischen Bekannt: schaft gekommen war; aber nach meinen Grundfagen hatte ich damals nicht gefragt und fragte auch jest nicht. Er durfte freilich das Bild ruhig auf dem Tische stehen laffen; denn es kam niemand von seinen Leuten in das Schreibgemach, sondern fie mußten im Vorzimmer, wo ein Glocklein beim Eintritte läutete, stehen bleiben, wenn ihm einer etwas zu fagen hatte. Auch von seinen Bekannten und von Besuchenden kam niemand in das Zimmer, da er fie immer in feiner anderen Bobnung empfing. Es war also schon ein Grad Bertraulichkeit, daß ich da hinein durfte und alles besehen konnte, was da stand und lag. Diese Vertraulichkeit mochte ich wohl dem Umstande zu verdanken haben, daß ich nie forschte und grübelte.

Mittlerweile war die Ernte gekommen, und nie werde ich jener heitern, vergnüglichen Zeit vergessen.

Der Major mußte unterdessen auch einige Male fleine Reisen in die Nachbarschaft machen und lud mich dazu ein. In feinem Lande find die Entfernungen zwischen den bewohnten Punkten oft so groß wie hier, aber mit den schnellen Roffen legt man sie, reitend oder mit den leichten Bägen über die Beide fahrend, in verhaltnismäßig furger Beit gurud. Ginmal hatte der Major das enganliegende ungarische Bolkskleid an, er war in großem Schmucke, mit dem Gabel an der Seite. Es stand ihm sehr wohl. Er hielt in einer Bersammlung seiner Gespanschaft über gemeinsame Ungelegenheiten eine ungarische Rede. Da es von jeher meine Gewohnheit war, in jedem Lande, in das ich kam, schnell so viel von der Sprache zu lernen, als mir nur immer möglich war, so hatte ich auch bereits von den Leuten des Majors und allen, die mich umgaben, etwas Ungarisch gelernt, daher verstand ich manches von der Rede, die bei einem Teile heftige Bewunderung, bei dem andern heftigen Tadel hervorrief; im Rachhausefahren übersette er sie mir vollständig ins Deutsche. Nachmittag bei Tische fah ich ihn in jenem Tage im Fracke, wie einstens in Italien, fo wie die meiften der Unwesenden ihre Bolkskleidung abgelegt hatten und in dem gemeinschaftlichen europäischen Fracke waren.

Auch zu anderen Besuchen, die er in der Nachbarschaft machte, hatte ich ihn begleitet. Hier ersuhr ich nun, daß vier solcher Siße bestehen, wie der Major einen hatte. Man hatte vor einigen Jahren einen Bund geschlossen, den Landbau und die Hervorrufung der ursprünglichen Erzeugnisse dadurch zu heben, daß man dies zuerst in dem besten Maßstabe auf den eigenen Besthungen tue und so den andern mit einem Beispiele vorangehe, namentlich wenn sie sehen, daß Wohlhabenheit und besseres Leben sich aus dem Dinge entwickle. Der Bund hatte auch seine Besehe, und die Beigetretenen hielten landwirtschaftzliche Versammlungen. Unger diesen vier großen Musterhösen, die eigentlich bis jeßt erst nur die einzigen Mitglieder des Bundes waren, hatten schon einige kleinere Besisser angefangen,

das Berfahren ihrer größeren Nachbarn nachzuahmen, ohne daß sie deswegen eigentlich Glieder des Bundes waren. Zur Sigung, aber nur als Zuhörer oder gelegentlich als Ratfrager, durften alle Landwirte und andere Menschen kommen, wenn sie sich nur vorher angemeldet hatten. Und sie nahmen nicht sparsam teil, wie ich aus einer Bersammlung abnahm, die vier Stunden Reitens von Uwar entsernt bei dem Mitgliede Gömör abgehalten wurde, wo von Mitgliedern nur der Major und Gömör, aber von Zuhörern eine ziemliche Menge war.

Ich bin nach der Hand noch zweimal ganz allein bei Gömör gewesen und habe das letztemal sogar mehrere Lage bei ihm zugebracht.

Da die Ernte sich zu ihrem Ende neigte und die Arbeiten etwas weniger wurden, sagte der Major eines Tages zu mir: "Weil wir jest ein wenig Muße bekommen werden, werden wir in der nächsten Woche zu meiner Nachbarin Brigitta Maroshely hinüberreiten und ihr einen Besuch machen. Sie werden in meiner Nachbarin Maroshely das herrlichste Weib auf dieser Erde kennen lernen."

Iwei Tage nach diesem Ausspruche stellte er mir Brigittas Sohn vor, der zufällig herübergekommen war. Es war dies derselbe junge Mann, der am ersten Tage meines Ausenthaltes in Uwar mit uns zu Mittag gespeist hatte und der mir wegen seiner außerordentlichen Schönheit dannals aufgefallen war. Er blieb schier den ganzen Tag bei uns und war mit uns auf verschiedenen Punkten der Besigungen. Er war, wie ich schon das erstemal bemerkte, in den frühesten Jahren des Jünglings, kaum bei dem Übergange vom Knaben zum Jünglinge, und er gesiel mir sehr wohl. Sein dunkles, sanstes Auge sprach so schön zu mir, und wenn er zu Pferde saß, so kraftvoll und so demütig: neigte sich mein ganzes Wesen zu ihm. Ich hatte einen Freund, der so war und in den frühesten Jahren seiner Jugend in das kalte Grab mußte. Gustav, so hieß der Sohn Brigittas, erinnerte mich lebhaft an ihn.

Seit der Major den Ausspruch über Brigitta getan hatte und seit ich ihren Sohn kannte, war ich sehr neugierig, sie nun

auch personlich zu sehen.

Über die Vergangenheit meines Gastfreundes, des Majors, hatte ich ein weniges von Gomor, als ich bei ihm war, erfahren. Gomor ift, wie mancher feiner Freunde, die ich bei ihm kennen gelernt hatte, von offener, freundlicher Bunge und sagte mir unaufgefordert, was er wußte. Der Major sei nicht in der Gegend geboren. Er stamme von einer sehr reichen Familie. Er fei feit feiner Jugend fast immer auf Reisen gewesen, man wisse eigentlich nicht recht wo, so wie man auch nicht wisse, in welchen Diensten er sich den Majorsrang verdient habe. Auf seiner Besitzung Uwar ist er in seinem ganzen früheren Leben nicht gewesen. Bor einigen Jahren kam er, machte sich in Uwar anfässig und schloß sich dem Bunde der Landwirtschaftsfreunde an. Damals waren nur erst zwei Glieder des Bundes: er, Gomor, felber und Brigitta Maros: bely. Eigentlich war es fein Bund; denn die Busammenfunfte und die Gesetze kamen erst später auf, sondern die zwei Nach: barn, er und Brigitta, haben einstimmig die beffere Bewirtschaftung ihrer Guter in diefer oden Gegend begonnen. Im Grunde sei es Brigitta gewesen, welche den Unfang gemacht habe. Beil sie eber unschon als angenehm zu nennen sei, so habe sie ihr Gatte, ein junger, leichtfinniger Mensch, dem sie in ihren jungeren Jahren angetraut worden war, verlassen und sei nicht wiedergekommen. Damals erschien sie mit ihrem Rinde auf ihrem Sige Maroshely, habe wie ein Mann um= zuändern und zu wirtschaften begonnen und sei bis jest noch gekleidet und reite wie ein Mann. Gie halte ihre Dienerschaft zusammen, sei tätig und wirtschafte vom Morgen bis in die Nacht. Man könne hier seben, was unausgesetzte Urbeit vermoge; denn sie habe auf dem Steinfelde fast Bunder ge= wirkt. Er sei, als er sie kennen gelernt habe, ihr Nachahmer geworden und habe ihre Urt und Beise auf seiner Besitzung

eingeführt. Bis jest habe er es nicht bereut. Der Major sei anfangs, da er sich in Uwar niedergelassen hatte, mehrere Jahre nicht zu ihr hinübergekommen. Dann sei sie einmal todkrank geworden: da sei er zu ihr über die Beide geritten und habe sie gesund gemacht. Bon der Zeit an kam er dann immer zu ihr. Die Leute sagten damals, er habe die Beilfrafte des Magnetismus angewendet, deren er teilhaftig fei, aber niemand weiß eigentlich in der Sache etwas Rechtes zu sagen. Es hat sich ein ungewöhnlich inniges und freundschaft= liches Band entwickelt - der hochsten Freundschaft sei das Weib auch würdig - aber ob die Leidenschaft, die der Major zu der häßlichen und bereits auch alternden Brigitta gefaßt habe, natürlich sei, das sei eine andere Frage - und Leiden= schaft sei es ganz gewiß, das erkenne ein jeder, der hinüberkomme. Der Major wurde gewiß Brigitta heiraten, wenn er fonnte - er grame sich offenbar tief, daß er es nicht konne; aber weil man von ihrem angetrauten Manne nichts wisse, fo konne kein Totenschein und kein Trennungeschein berbeigebracht werden. Es spreche diese Tatsache recht sehr zugunsten Brigittas und verurteile ihren Gemahl, der einst so leichtsinnig von ihr gegangen sei, während nun ein so ernster Mann sich sehne, sie zu besitzen.

Diese Dinge hatte mir Gömör über den Major und Brisgitta gesagt, und ich kam noch ein paar Male mit Gustav, ihrem Sohne, bei Gelegenheit eines Besuches, den wir bei Nachbarn machten, zusammen, ehe der Tag erschien, der bestimmt war, daß wir zu seiner Mutter hinüberreiten sollten.

Um Vorabende dieses Tages, da schon das tausendstimmige Zirpen der abendlichen Heidegrillen in meine schlaftrunkenen Ohren siel, dachte ich noch an sie. Dann träumte mir allerlei von ihr, vorzüglich kam ich von dem Traume nicht los, daß ich auf der Heide vor der seltsamen Reiterin stehe, die mir damals die Pferde mitgegeben hatte, daß sie mich mit schönen Uugen banne, daß ich immer stehen müsse, daß ich keinen Fuß

heben könne und daß ich alle Tage meines Lebens nicht mehr von dem Flecke der Heide wegzukommen vermöge. Dann schlief ich fest ein, erwachte des andern Tages frisch und gestärkt, die Pferde wurden vorgeführt, und ich freute mich, nun die auch von Ungesicht zu Ungesicht zu sehen, die heute so vielfach im Traume bei mir gewesen war.

## Steppenvergangenheit

Ehe ich entwickle, wie wir nach Maroshely geritten sind, wie ich Brigitta kennen gelernt habe und wie ich noch recht oft auf ihrem Gute gewesen bin, ist es nötig, daß ich einen Teil ihres früheren Lebens erzähle, ohne den das Folgende nicht vertändlich wäre. Wie ich zu so tiefgehender Kenntnis der Zusstände, die hier geschildert werden, gelangen konnte, wird sich aus meinen Verhältnissen zu dem Major und zu Brigitta erzgeben und am Ende dieser Geschichte von selbst klar werden, ohne daß ich nötig hätte, vor der Zeit zu enthüllen, was ich auch nicht vor der Zeit, sondern durch die natürliche Entzwicklung der Dinge ersuhr.

Es liegt im menschlichen Geschlechte das wundervolle Ding der Schönheit. Wir alle sind gezogen von der Süßigkeit der Erscheinung und können nicht immer sagen, wo das Holde liegt. Es ist im Weltall, es ist in einem Auge, dann ist es wieder nicht in Zügen, die nach jeder Regel der Versständigen gebildet sind. Oft wird die Schönheit nicht gesehen, weil sie in der Wüsse ist oder weil das rechte Auge nicht geskommen ist — oft wird sie angebetet und vergöttert und ist nicht da; aber sehlen darf sie nirgends, wo ein Herz in Insbrunst und Entzücken schlägt oder wo zwei Seelen aneinander glühen; denn sonst steht das Herz stille, und die Liebe der Seelen ist tot. Aus welchem Boden aber diese Blume bricht, ist in tausend Fällen tausendmal anders; wenn sie aber da ist, darf man ihr jede Stelle des Keimens nehmen, und sie bricht doch an einer andern hervor, wo man es gar nicht geahnet

hatte. Es ist nur dem Menschen eigen und adelt nur den Menschen, daß er vor ihr kniet — und alles, was sich in dem Leben lohnt und preiset, gießt sie allein in das zitternde, beseligte Herz. Es ist traurig für einen, der sie nicht hat oder nicht kennt, oder an dem sie kein fremdes Auge sinden kann. Selbst das Herz der Mutter wendet sich von dem Kinde ab, wenn sie nicht mehr, ob auch nur einen einzigen Schimmer dieses Strahles an ihm zu entdecken vermag.

So war es mit dem Kinde Brigitta geschehen. Als es geboren ward, zeigte es sich nicht als der schone Engel, als der das Rind gewöhnlich der Mutter erscheint. Später lag es in dem schonen goldenen Prunkbettchen in den schnee= weißen Linnen mit einem nicht angenehm verdüsterten Gesicht= chen, gleichsam als hatte es ein Damon angehaucht. Die Mutter wandte, von sich selber unbemerkt, das Auge ab und heftete es auf zwei kleine, schone Engel, die auf dem reichen Teppiche des Bodens spielten. Wenn fremde Leute kamen, tadelten sie das Rind nicht, lobten es nicht und fragten nach den Schwestern. Go wurde es immer größer. Der Bater ging öfter durch das Zimmer nach seinen Geschäften, und wenn die Mutter wohl manchmal gleichsam aus verzweiflungs= voller Brunftigfeit die andern Rinder herzte, fah fie nicht das starre, schwarze Auge Brigittas, das sich hinheftete, als verstunde das winzige Rind schon die Krankung. Wenn sie weinte, half man ihrem Bedürfnisse ab; weinte fie nicht, ließ man fie ruhig liegen, alle hatten für sich zu tun, und sie richtete die großen Augen auf die Bergoldung des Bettchens oder auf die Schnörkel der Wandtapeten. Da die Glieder stark geworden waren und ihre Wohnung nicht mehr in dem engen Bettehen beftand, faß fie in einem Bintel, spielte mit Steinchen und sagte Laute, die sie von niemanden gehört hatte. Alls fie in ihren Spielen vorruckte und behender ward, verdrehte fie oft die großen, wilden Augen, wie Rnaben tun, die innerlich bereits dunkle Taten spielen. Auf die Schwestern

schlug sie, wenn sie sich in ihre Spiele einmischen wollten — und wenn jest die Mutter in einer Unwandlung verspäteter Liebe und Barmherzigkeit das kleine Wesen in die Urme schloß und mit Tränen beneste, so zeigte dasselbe keineswegs Freude, sondern weinte und wand sich aus den umfassenden Händen. Die Mutter aber wurde dadurch noch mehr zugleich liebend und erbittert, weil sie nicht wuste, daß die kleinen Würzlein, als sie einst den warmen Boden der Mutterliebe suchten und nicht fanden, in den Fels des eigenen Herzens schlagen mußten und da troßen.

Go ward die Bufte immer größer.

Als die Rinder emporwuchsen und schöne Rleider ins Haus kamen, waren jene Brigittas immer recht, die der Schwestern wurden mannigfach geandert, bis sie paßten. Die andern befamen Berhaltungsregeln und Lob, sie nicht einmal Tadel, wenn sie auch ihr Kleidchen beschmutt oder zerdrückt hatte. Da das Lernen fam und die Stunden des Bormittags ausgefüllt waren, saß sie unten an und starrte mit dem einzigen Schönen, das sie hatte, mit den in der Tat schönen, duftern Augen auf die Ecke des fernen Buches oder der Landkarte; und wenn der Lehrer eine seltene, rasche Frage an sie tat, erschrak sie und wußte keine Untwort. Aber an langen Abenden oder sonst, wenn man im Gesellschaftszimmer sag und sie nicht vermißte, lag sie auf der Erde über durcheinander geworfenen Buchern oder über Bildern und gerriffenen Rarten, die die andern nicht mehr brauchten. Sie mochte eine phantastische, verstümmelte Welt in ihr Berg hineinbruten. Gie hatte von den Büchern ihres Baters, da der Schluffel immer ftat, beinabe die Balfte gelesen, ohne daß man es abnte. Darunter waren die meisten, die sie nicht verstehen konnte. In der Wohnung fand man oft Papiere, auf denen seltsame, wilde Dinge gezeichnet waren, die von ihr sein mußten.

Als die Mädchen in das Jungfrauenalter getreten waren, stand sie wie eine fremde Pflanze unter ihnen. Die Schwestern

waren weich und schon geworden, sie bloß schlank und stark. In ihrem Körper war fast Manneskraft, was sich dadurch erwies, daß sie eine Schwester, wenn sie ihr Tändeleien fagen oder sie liebkosen wollte, mit dem schlanken Urme blog ruhig wegbog oder daß sie, wie sie gerne tat, Sand an knechtliche Urbeit legte, bis ihr die Tropfen auf der Stirne standen. Musik machen lernte sie nicht, aber sie ritt gut und kuhn, wie ein Mann, lag oft mit dem schönften Rleide auf dem Rafen des Gartens und tat halbe Reden und Ausrufungen in das Laub der Bufche. Nun fam es auch, daß der Bater begann, ihr Ermahnungen über ihr störriges und stummes Wesen zu geben. Dann, wenn sie auch eben redete, horte sie plotlich auf und wurde noch stummer und noch störriger. Es half nichts, daß ihr die Mutter Zeichen gab und zur Kundgebung ihres Unmutes in bittrer Ratlosigfeit die Bande rang. Das Mädchen redete nicht. Alls sich der Bater einmal so weit vergaß, daß er sie, die Erwachsene, weil sie durchaus nicht in das Gesellschaftszimmer gehen wollte, körperlich strafte, sah sie ihn bloß mit den heißen, trockenen Augen an und ging doch nicht hinüber, er hätte ihr tun können, was er wollte.

Wenn nur einer gewesen wäre, für die verhüllte Seele ein Auge zu haben und ihre Schönheit zu sehen, daß sie sich nicht verachte. — Aber es war keiner: die andern konnten es nicht, und sie konnte es auch nicht.

Ihr Bater lebte in der Hauptstadt, wie es überhaupt seine Gewohnheit war, und gab sich einem glänzenden Wohlleben hin. Als seine Mädchen herangewachsen waren, verbreitete sich der Ruf ihrer Schönheit durch das Land, viele kamen herbei, sie zu sehen, und die Versammlungen und Gesellschaften in dem Hause wurden noch zahlreicher und belebter, als sie es bisher gewesen waren. Manches Herz schlug heftig und trachtete nach dem Besitze der Kleinode, welche dieses Haus beherbergte — aber die Kleinode achteten nicht darauf, oder sie waren noch zu jung, solche Huldigungen zu verstehen.

Desto mehr gaben sie sich den Vergnügungen hin, die solche Gesellschaften mit sich führten, und ein Putstleid oder die Unsordnung eines Festes konnte sie tagelang auf das ergreisendste und innigste beschäftigen. Brigitta, als die jüngste, wurde nicht gesragt, als verstünde sie die Sache nicht. Sie war manchmal in den Versammlungen gegenwärtig, und dann trug sie immer ein weites, schwarzseidenes Kleid, das sie sich selber zusammengemacht hatte – oder sie mied dieselben, sas indessen auf ihrem Zimmer, und man wußte nicht, was sie dort tat.

Go gingen ein paar Jahre hin.

Begen Ende derfelben erschien ein Mann in der Sauptstadt, der in den verschiedenen Rreisen derfelben Aufsehen erregte. Er hieß Stephan Murai. Gein Bater hatte ihn auf dem Lande auferzogen, um ihn für das Leben vorzubereiten. Alls seine Erziehung vollendet war, mußte er zuerst Reisen machen, und dann follte er die gewählte Gesellschaft seines Baterlandes fennen lernen. Dies war die Ursache, daß er in die Hauptstadt fam. hier wurde er bald der fast einzige Gegenstand der Gefprache. Einige rühmten feinen Berftand, andere fein Benehmen und seine Bescheidenheit, wieder andere sagten, daß fie nie etwas fo Schones gesehen hatten als diesen Mann. Mehrere behaupteten, er sei ein Genie, und wie es an Berleumdungen und Nachreden auch nicht febite, sagten manche, daß er etwas Wildes und Scheues an sich habe und daß man es ihm ansehe, daß er in dem Walde auferzogen worden sei. Einige meinten auch, er besitze Stolz, und wenn es darauf ankomme, gewiß auch Falschheit. Manches Mädchenherz war im mindeften doch neugierig, ihn einmal erblicken zu können. Brigittas Bater kannte die Familie des neuen Unkommlings fehr gut, er war in früheren Jahren, da er noch Ausflüge machte, öfter auf ihre Besitzungen gekommen und war nur spater, da er immer in der hauptstadt lebte, und sie nie, mit ihr außer Berührung geraten. Da er fich um den Stand der Guter,

der einst ein vortrefslicher gewesen war, erkundigte und ersuhr, daß derselbe jest noch bedeutend besser sei und bei der einsachen Lebensweise der Familie sich noch immer verbessere: dachte er, wenn der Mann sonst auch noch in seinem Wesen nach seinem Sinne wäre, so könnte er einen erwünschten Bräutigam für eine seiner Töchter abgeben. Da aber dasselbe mehrere Väter und Mütter dachten, so beeilte sich Brigittas Vater, ihnen den Vorsprung abzugewinnen. Er lud den jungen Mann in sein Haus, dieser sagte zu und war schon mehrere Male in einer Abendgesellschaft desselben gewesen. Brigitta hatte ihn nicht gesehen, weil sie gerade in jener Zeit schon seit länger her nicht in das Gesellschaftszimmer gekommen war.

Einmal ging sie zu ihrem Dheime, der eine Art Fest veranstaltet und sie dazu geladen hatte. Sie war auch schon in früheren Zeiten manchmal nicht ungern zu der Familie des Dheims gegangen. Un jenem Abende saß sie in ihrem gewöhnlichen schwarzseidenen Kleide da. Um das Haupt hatte sie einen Kopspuß, den sie selber gemacht hatte und den ihre Schwestern häßlich nannten. Wenigstens war es in der ganzen Stadt nicht Sitte, einen solchen zu tragen, aber er stand zu ihrer dunklen Farbe sehr gut.

Es waren viele Menschen zugegen, und da sie einmal durch eine Gruppe derselben hindurchblickte, sah sie zwei dunkle, sanste Jünglingsaugen auf sie geheftet. Sie blickte gleich wieder weg. Da sie später noch einmal hinschaute, sah sie, daß die Augen wieder gegen sie gerichtet gewesen seien. Es war Stephan Murai, der sie angeblickt hatte.

Ungefähr acht Tage darnach wurde bei ihrem Vater getanzt. Murai war auch geladen und kam, da schon die meisten
zugegen waren und der Tanz bereits begonnen hatte. Er
schaute zu, und da man sich zum zweiten Tanze zusammengestellt hatte, ging er gegen Brigitta hin und bat sie mit bescheidener Stimme um einen Tanz. Sie sagte, daß sie nie tanzen
gelernt habe. Er verbeugte sich und mischte sich wieder unter

die Zuschauer. Später sah man ihn tangen. Brigitta sette sich hinter einem Tische auf ein Sofa und sah dem Treiben zu. Murai sprach mit verschiedenen Mädchen, tangte und scherzte mit ihnen. Er war an diesem Abende besonders lieb und verbindlich gewesen. Endlich war die Unterhaltung aus, man zerstreute sich nach allen Richtungen, um seine Behausung zu suchen. Als Brigitta in ihr Schlafgemach gekommen war, das sie mit vielen Bitten und Trogen ihren Eltern abgerungen hatte, daß sie es allein bewohnen durfte, und als sie sich dort entkleidete, schof sie im Borbeistreifen einen Blick in den Spiegel und fah die braune Stirne durch denfelben gleiten und die rabenschwarze Locke, die sich um die Stirne schlang. Dann ging sie, da sie weder beim Anziehen noch beim Ausziehen ein Dienstmädchen um sich litt, gegen ihr Bett, dedte es felber ab, schlug die schneeweißen Linnen von ihrem Lager, das sie sich immer febr bart machen ließ, zurück, legte fich darauf, tat den schlanken Urm unter ihr Haupt und schaute mit den schlaflosen Augen gegen die Decke des Zimmers.

Alls nun in der Folge öfters Gesellschaften waren und Brisgitta denselben beiwohnte, wurde sie wieder von Murai bemerkt, sie wurde von ihm sehr ehrfurchtsvoll gegrüßt, und wenn sie ging, brachte er ihr das Tuch, und wenn sie fort war, hörte man auch gleich darauf seinen Wagen unten rollen, der ihn nach Hause führte.

Dies dauerte längere Beit.

Einmal war sie wieder bei dem Dheime, und da sie wegen der großen Hise, die in dem Saale herrschte, auf den Balkon, dessen Türen immer offen standen, hinausgetreten war und dichte Nacht um sie lag: vernahm sie seinen Tritt zu ihr und sah dann auch in der Dunkelheit, daß er sich neben sie stellte. Er sprach nichts als gewöhnliche Dinge, aber wenn man auf seine Stimme horchte, so war es, als sei etwas Furchtsames in derselben. Er lobte die Nacht und sagte, daß man ihr unrecht tue, wenn man sie schelte, da sie doch so schön und milde

sei; sie allein umhülle, sänftige und beruhige das Herz. Dann schwieg er, und sie schwieg auch. Us sie wieder in das Zimmer getreten war, ging er auch hinein und stand lange an einem Fenster.

Da Brigitta in dieser Nacht zu Hause angelangt war, da fie fich in ihr Zimmer begeben hatte und den Putflitter Stud um Stud von dem Leibe nahm, trat fie im Nachtgewande vor den Spiegel und sah lange, lange hinein. Es kamen ihr Tranen in die Augen, die nicht versiegten, fondern mehreren Plat machten, die hervordrangen und herabrannen. Es waren die erften Geelentranen in ihrem gangen Leben gewesen. Sie weinte immer mehr und immer heftiger, es war, als mußte fie das ganze versäumte Leben nachholen und als mußte ihr um vieles leichter werden, wenn sie das Berg herausgeweint hatte. Sie war in die Knie gesunken, wie sie es öfters zu tun gewohnt war, und saß auf ihren eigenen Füßen. Auf dem Boden neben ihr lag zufällig ein Bildchen, es war ein Rinderbildchen, auf dem dargestellt war, wie sich ein Bruder fur den andern opfere. Dieses Bildchen drückte sie an ihre Lippen, daß es zerknittert und nag wurde.

Da endlich die Quellen nachgelassen hatten und die Kerzen herabgebrannt waren, saß sie noch auf der Erde vor dem Spiegeltische, gleichsam wie ein ausgeweintes Kind, und sann. Es lagen die Hände in dem Schoße, die Schleisen und Krausen des Nachtgewandes waren seucht und hingen ohne Schönheit um den keuschen Busen. Sie ward stiller und unbeweglicher. Endlich schöpfte sie ein paarmal frischen Utem, suhr mit der flachen Hand über die Augenwimpern und ging zu Bette. Als sie lag und die Nachtlampe, die sie nach ausgelöschten Kerzen hinter einen kleinen Schirm gestellt hatte, düster brannte, sagte sie noch die Worte: "Es ist ja nicht möglich, es ist ja nicht möglich!"

Dann entschlummerte sie.

Als sie in der Zukunft wieder mit Murai zusammenkam, war es wie früher: er zeichnete sie nur noch mehr aus, aber

sonst war sein Benehmen scheu, fast zaghaft. Er redete beinahe nichts mit ihr. Sie selber tat ihm keinen einzigen, auch nicht den kleinsten Schrift entgegen.

Als sich nach einiger Zeit wieder einmal eine Gelegenheit ergab, mit ihr allein zu sprechen, deren manche früher schon ungenüßt vorübergegangen waren, nahm er sich den Mut, er redete sie an und sagte, daß ihm erscheine, daß sie ihm absgeneigt sei — und wenn dies so wäre, so habe er die einzige Bitte, sie möchte ihn doch kennen lernen, vielleicht sei er doch ihrer Ausmerksamkeit nicht ganz unwert, vielleicht habe er Eigenschaften oder könne sich dieselben erwerben, die ihm ihre Hochachtung gewännen, wenn auch nichts, das er noch heiliger wünschte.

"Nicht abgeneigt, Murai," antwortete sie, "o nein, nicht abgeneigt; aber ich habe auch eine Bitte an Sie: tun Sie es nicht, tun Sie es nicht, werben Sie nicht um mich, Sie würden es bereuen."

"Warum denn, Brigitta, warum denn?"

"Beil ich", antwortete sie leise, "keine andere Liebe fordern kann als die allerhöchste. Ich weiß, daß ich häßlich bin, dars um würde ich eine höhere Liebe fordern als das schönste Mädchen dieser Erde. Ich weiß es nicht, wie hoch, aber mir ist, als sollte sie ohne Maß und Ende sein. Sehn Sie — da nun dies unmöglich ist, so werben Sie nicht um mich. Sie sind der einzige, der darnach fragte, ob ich auch ein Herz habe, gegen Sie kann ich nicht falsch sein."

Sie hätte vielleicht noch mehr gesagt, wenn nicht Leute herzugekommen wären; aber ihre Lippe bebte vor Schmerz.

Das Murais Herz durch diese Worte nicht beschwichtigt, sondern nur noch mehr entstammt wurde, begreift sich. Wie einen Engel des Lichtes verehrte er sie, er blieb zurückgezogen, sein Auge ging an den größten Schönheiten, die ihn umringten, vorüber, das ihre mit sanster Bitte zu suchen. So war es unabänderlich fort. Auch an ihr begann nun die dunkte Macht

und die Größe des Gefühles in der verarmten Geele zu gittern. Un beiden erschien es offen. Die Umgebungen begannen das Unglaubliche zu ahnen, und man erstaunte unverhohlen. Murai legte seine Geele entschieden vor dem Angesichte aller Welt dar. Eines Tages, in einem einsamen Zimmer, da die Musik, zu deren Unhörung man zusammengekommen war, von ferne her erscholl, da er vor ihr stand und nichts redete, da er ihre hand faßte, sie sanft gegen sich ziehend, widerstand sie nicht, und da er sein Angesicht immer mehr gegen sie neigte und sie seine Lippen ploglich auf den ihrigen empfand, drückte sie suß entgegen. Sie hatte noch nie einen Ruß gefühlt, da fie felbst von ihrer Mutter und ihren Schwestern nie gefüßt worden war - und Murai hat nach vielen Jahren einmal gesagt, daß er nie mehr eine solche reine Freude erlebt habe als damals, da er zum ersten Male diese vereinsamten, unberührten Lippen auf seinem Munde empfand.

Der Borhang zwischen den beiden war nun gerriffen, und das Schicksal ging seine Wege. In wenigen Tagen war Brigitta die erklärte Braut des gefeierten Mannes, die Eltern beider Teile hatten eingewilligt. Es wurde nun ein freundlicher Umgang. Aus dem tiefen Bergen des bisher unbekannten Madchens ging ein warmes Dasein hervor, anfangs unschein: bar und unbedeutend, dann in reicher, heiterer Entwicklung. Der Inftinkt, der den Mann an dieses Beib gezogen, hatte ihn nicht gefäuscht. Gie war stark und keusch wie kein anderes Beib. Beil sie ihr Berg nicht durch Liebesgedanken und Liebesbilder vor der Zeit entfraftet hatte, wehte der Ddem eines ungeschwächten Lebens in seine Geele. Auch ihr Umgang war reizend. Beil sie stete allein gewesen war, hatte sie auch allein ihre Welt gebaut, und er wurde in ein neues, merkwurdiges, nur ihr angehörendes Reich eingeführt. Wie sich dann ihr Besen vor ihm entfaltete, erkannte er zu allem dem noch ihr inniges und heißes Lieben, das wie ein goldner Strom in vollen Ufern quoll, in vollen, aber auch in einsamen; denn wie das Herz der andern Menschen zwischen eine halbe Welt geteilt ist, war das ihre beisammen geblieben, und da es nur ein einziger erkannt hat, war es nun auch Eigentum dieses einzigen. Er lebte so in Freude und Gehobenheit die Tage des Brautstandes durch.

Es ging die Zeit mit rosenfarbnen Flügeln und in ihr das Geschick mit seinen dunkeln Schwingen.

Der Bermählungstag war endlich gekommen. Murai hatte seine schweigende Braut, da die heilige Handlung vorüber war, auf der Schwelle der Rirche in die Urme geschlossen, sie dann in seinen Bagen gehoben und in seine Wohnung geführt, die er, da die jungen Leute beschloffen hatten, in der Stadt gu bleiben, aus dem Reichtume seines Baters, der ihm alles Ersparte zur Verfügung stellte, auf das schönste und glanzendste hatte einrichten laffen. Murais Bater war zur Bermählung von seinem Landsitze, den er zum bleibenden Aufenthaltsorte gewählt hatte, hereingekommen. Geine Mutter konnte leider die Freude nicht teilen; denn sie war schon längst gestorben. Bon Geite der Braut waren Bater und Mutter, dann die Schwestern, der Dheim und mehrere nahe Bermandte zugegen. Murai, sowie Brigittas Bater, hatte gewollt, daß der Lag öffentlich und mit großem Glanze gefeiert werde, und so war er auch vorübergegangen.

Als sich endlich die letzten Gäste entsernt hatten, führte Murai seine Gattin durch eine Reihe beleuchteter Zimmer, da sie sich bisher immer mit einem hatte begnügen müssen, bis in das Wohngemach zurück. Dort saßen sie noch, und er sagte die Worte: "Wie gut und herrlich ist alles abgegangen, und wie schön hat es sich erfüllt. Brigitta! Ich habe dich erfannt. Da ich dich das erstemal sah, wußte ich schon, daß mir dieses Weib nicht gleichgültig bleiben werde; aber ich erfannte noch nicht, werde ich dich unendlich lieben oder unendlich hassen müssen. Wie glücklich ist es gekommen, daß es die Liebe ward!"

Brigitta sagte nichts, sie hielt ihn an der Hand und ließ die glänzenden Augen in sanfter Ruhe durch das Zimmer blicken.

Dann befahlen sie, daß die Reste des Festes weggeräumt würden, daß die Menge der überstüssigen Lichter ausgetan und die Festgemächer eine gewöhnliche Wohnung würden. Dies geschah; die Diener begaben sich in ihre Zimmer; und auf die neue Wohnung und auf die neue Familie, die aus zweien bestand und erst einige Stunden alt war, senkte sich die erste Nacht hernieder.

Bon nun an lebten sie in ihrer Wohnung fort. So wie sie, da sie sich kennen gelernt hatten, nur in Gesellschaften zusammengetrossen waren und so wie sie im Brautstande nur immer öffentlich erschienen waren, so blieben sie nun immer zu Hause. Sie dachten nicht, daß etwas Äußerliches zu ihrem Glücke ersorderlich sei. Obgleich die Wohnung im allgemeinen mit allem versehen war, was ihr nur immer not tat, so blieb doch im einzelnen noch so vieles zu verbessern und zu verschönern übrig. Sie klügelten dieses heraus, sie überlegten, was man dort und da noch andringen könnte, gingen einander mit Rat und Tat an die Hand, daß sich der Raum immer mehr und mehr und reiner ordnete und die Eintretenden mit klarer Wohnlichkeit und einfacher Schönheit empfing.

Über Jahresfrist gebar sie ihm einen Sohn, und dieses neue Bunder hielt sie wieder und noch mehr zu Hause. Brigitta pflegte ihr Kind, Murai versah seine Geschäfte; denn der Bater hatte ihm einen Teil der Güter abgetreten, und diese verwaltete er von der Stadt aus. Dies machte manche Umwege nötig und häufte manche Dinge, die sonst zu entraten gewesen wären.

Als der Knabe so weit entwickelt war, daß unmittelbare Pflege nicht gar so sehr mehr not tat, als Murai seine Gesschäfte schon geordnet und in einen gleichen Gang gebracht hatte, sing er an, seine Gattin häusiger auf öffentliche Pläße, in Gesellschaften, auf Spaziergänge, in das Schauspiel zu führen, als er es sonst zu tun gewohnt war. Hiebei bemerkte sie, daß er sie vor Leuten noch zarter und noch aufmerksamer behandle als selber zu Hause.

Sie dachte: "Jest weiß er, was mir fehlt", und hielt das erstickende Herz an sich.

Im nächsten Frühlinge nahm er sie und sein Kind auf eine Reise mit, und da sie gegen den Herbst zurückkamen, schlug er vor, lieber für beständig auf dem Lande, auf einem seiner Güter zu wohnen; denn auf dem Lande sei es doch viel schöner und viel annehmlicher als in der Stadt.

Brigitta folgte ihm auf das Landgut.

Hier sing er an zu wirtschaften und umzuändern und den Rest der Zeit, der ihm übrig war, zum Jagen zu verwenden. Und hier führte ihm das Schicksal ein ganz anderes Weib entgegen, als er es immer zu sehen gewohnt war. Auf einer der einsamen Jagden, die er jest häusig tat, wo er nämlich mit seiner Büchse allein durch die Gegend ging oder ritt, hatte er sie erblickt. Als er einmal sein Pferd langsam durch einen Weidebruch ein wenig abwärts leitete, hatte er plösslich durch das dichte Gebüsch her zwei Augen gegenüber, erschrocken und schön, wie die einer fremdländischen Gazelle, und neben den grünen Blättern hatte das süßeste Morgenrot der Wangen geglüht. Es war nur ein Augenblick; denn ehe er recht hinssehen konnte, hatte das Wesen, das ebenfalls zu Pferde war und in dem Gebüsche stand, das Pferd gewendet und flog über die Ebene zwischen den leichten Büschen davon.

Es war Sabriele gewesen, die Tochter eines greisen Grafen, der in der Nachbarschaft wohnte, ein wildes Geschöpf, das ihr Bater auf dem Lande erzog, wo er ihr alle und jede Freiheit ließ, weil er meinte, daß sie sich nur so am naturgemäßesten entsalte und nicht zu einer Puppe gerate, wie er sie nicht leiden konnte. Die Schönheit dieser Gabriele war schon weithin berühmt geworden, nur zu Murais Ohren war der Ruf noch

nicht gedrungen, weil er bisher nie auf diesem seinem Lands gute gewesen war und in letzter Zeit sich auf seiner großen Reise befunden hatte.

Nach mehreren Tagen trafen die beiden schier auf derselben Stelle wieder zusammen und dann öfter und öfter. Sie fragten nicht, wer und woher sie seien, sondern das Mädchen, gleich: sam ein Abgrund von Unbefangenheit, scherzte, lachte, neckte ihn und trieb ihn meiftens zu fühnen, übermutigen Wettreiten an, wo sie wie ein himmlisches, tolles, glühendes Ratsel neben ihm herflog. Er scherzte mit und ließ sie meistens siegen. Eines Tages aber, als sie, vor Erschöpfung atemlos, nur durch wiederholtes Saschen nach seinem Zügel andeuten konnte, daß fie wolle, daß er halten folle, und als fie beim Berabheben bom Pferde schmachtend geflüstert hatte, sie sei besiegt - damals, nachdem er ihren Steigbügelriemen, an dem etwas gebrochen war, wiederhergestellt hatte und sie nun verglübend an einem Baumstamme stehen sah - riß er sie plöglich an sich, prefte sie an sein Berg, und ebe er seben konnte, ob sie gurne oder froblocke, sprang er auf fein Pferd und jagte da= von. - Es war Übermut gewesen, aber ein Taumel unbeschreiblichen Entzückens war in jenem Augenblicke in ihm, und vor seiner Geele, wie er heimritt, bing das Bild der sanften Bange, des sugen Utems und der spiegelnden Augen.

Sie hatten sich von da an nicht mehr gesucht, aber da sie sich einmal zufällig auf einen Augenblick in dem Saale eines Nachbars sahen, wurden beider Wangen von einem tiefen Scharlache übergossen.

Murai ging dann auf eine seiner ferneren Besitzungen und anderte dort alle Verhältnisse um, die er vorfand.

Brigittas Herz aber war zu Ende. Es war ein Weltball von Scham in ihrem Busen emporgewachsen, wie sie so schwieg und wie eine schattende Wolke in den Räumen des Hauses herzumging. Über endlich nahm sie das aufgequollne, schreiende Herz gleichsam in ihre Hand und zerdrückte es.

Als er von seinen Umänderungen auf dem entsernten Landzute zurückkam, ging sie in sein Zimmer und trug ihm mit sansten Worten die Scheidung an. Da er heftig erschrak, da er sie bat, da er ihr Vorstellungen machte, sie aber immer dieselben Worte sagte: "Ich habe es dir gesagt, daß es dich reuen wird", — sprang er auf, nahm sie bei der Hand und sagte mit inniger Stimme: "Weib, ich hasse dich unaussprechlich, ich hasse dich unaussprechlich!"

Sie fagte fein Wort, fondern fah ihn blog mit den trockenen, entzundeten Augen an - aber als er nach drei Tagen seine Reisekoffer gepackt und fortgeschickt hatte - als er nun selber in Reisekleidern gegen Abend fortgeritten war: so lag sie, wie einst, da sie die Dichtungen ihres Bergens den Buschen des Gartens zugerufen hatte, auch jest vor Schmerz auf dem Teppiche ihres Zimmerbodens, und so heiße Tropfen rannen aus ihren Augen, als muffen fie ihr Gewand, den Teppich und das Getäfel des Bodens durchbrennen - es waren die letten, die fie dem noch immer Beiggeliebten nachsandte, dann feine mehr. Er ritt indessen auf der finstern Ebene und hatte hundertmal im Sinne, sich mit der Sattelpiftole das fiedende Behirn gu zerschmettern. Er war bei seinem Ritte, da es noch Tag war, an Gabrielen vorübergekommen, fie ftand auf dem Balkon ihres Schlosses, aber er hatte nicht hinaufgesehen und mar weitergeritten.

Nach einem halben Jahre sandte er die Einwilligung zur Scheidung und trat ihr auch den Knaben ab, war es nun, daß er ihn in ihren Händen besser ausgehoben meinte, war es noch die alte Liebe, die ihr nicht alles rauben wollte, ihr, die nun ganz allein sei, während ihm die weite Welt vor Augen lag. In bezug auf das Vermögen hatte er für sie und den Knaben am günstigsten gesorgt, wie es nur immer möglich war. Er sandte die Papiere, die diese Sache enthielten, mit. Dies war das erste und leste Zeichen, das Murai von seinem Dasein gegeben hatte, nachher kam keines mehr, und er er-

schien auch nicht wieder. Die Summen, die er brauchte, waren an ein Untwerpner Haus angewiesen. Dies sagte später sein Verwalter, mehr wußte der auch nicht.

Um diese Zeit waren kurz nacheinander Brigittas Vater, ihre Mutter und die beiden Schwestern gestorben. Murais Vater, der ohnedem schon sehr alt war, starb auch in kurzer Zeit darnach.

So war Brigitta im strengen Sinne des Wortes ganz allein mit ihrem Kinde.

Sie hatte sehr weit von der Hauptstadt ein Haus auf einer öden Heide, wo sie niemand kannte. Das Gut hieß Marosphely, woher auch der Name der Familie stammte. Nach der Scheidung nahm sie ihren ursprünglichen Namen Marosphely wieder an und begab sich in das Heidehaus, um sich dort zu verbergen.

So wie sie einstens, wenn man ihr wohl aus Mitleiden eine schöne Puppe gegeben hatte, dieselbe nach kurzer Freude wieder wegwarf und schlechte Dinge in ihr Bettchen trug, als Steine, Hölzchen und dergleichen: so nahm sie jest auch ihr größtes Gut, das sie hatte, nach Marosheln mit, ihren Sohn, pflegte und hütete ihn, und ihr Auge hing einzig und allein über dem Bettchen desselben.

Wie er größer wurde und sein kleines Auge und sein Herz sich erweiterte, tat es auch das ihre mit; sie begann die Heide um sich zu sehen, und ihr Geist sing an, die Öde rings um sich zu bearbeiten. Sie nahm Männerkleider, stieg wieder, wie einst in ihrer Jugend, zu Pferde und erschien unter ihrem Gessinde. Wie der Knabe sich nur auf einem Pferde halten konnte, war er überall mit, und die tätige, schaffende, heischende Seele seiner Mutter floß allgemach in ihn. Diese Seele griff immer weiter um sich, der Himmel des Erschaffens senkte sich in sie; grüne Hügel schwellten sich, Quellen rannen, Reben flüsterten, und in das öde Steinfeld war ein kraftvoll weiterschreitend Heldenlied gedichtet. Und die Dichtung trug, wie sie tut, auch

ihren Segen. Manche ahmten nach, es erhob sich der Berein, Entferntere wurden begeistert, und hie und da auf der öden, blinden Heide schlug sich ein menschlich freies Walten wie ein schönes Auge auf.

Nach fünfzehn Jahren, während welchen Brigitta auf Maroshely hauste, kam der Major, indem er seinen Landsig Uwar, wo er sonst nie gewesen war, bezog. Von diesem Weibe lernte er, wie er mir selber sagte, Tätigkeit und Wirken — und zu diesem Weibe faßte er jene tiese und verspätete Neigung, von der wir oben erzählt haben.

Nachdem nun, wie am Eingange des Abschnittes erwähnt wurde, dieser Teil aus Brigittas früherem Leben erzählt ist, gehen wir wieder in der Entwicklung der Zustände weiter, wo wir sie gelassen.

## Steppengegenwart

Wir ritten nach Maroshely. Brigitta ist wirklich jenes reitende Weib gewesen, das mir die Pserde mitgegeben hatte. Sie erinnerte sich mit freundlichem Lächeln an unsere alte Bekanntschaft. Meine Wangen wurden rot, weil ich auf das Trinkgeld dachte. Es war niemand anderer zum Besuche da als der Major und ich. Er stellte mich als einen Reisebekannten vor, mit dem er einmal viel zusammen gewesen sei und von dem er sich schmeichle, daß er nun von einem Bekannten in einen Freund überzugehen im Begriffe sei. Ich erlebte die Freude — und es war mir wirklich keine unbedeutende —, daß sie fast alle Dinge wußte, die sich auf mein früheres Zusammensein mit ihm bezogen, daß er ihr also viel von mir erzählt haben mußte, daß er noch mit Vorliebe bei jenen Tagen verweile und daß sie es der Mühe wert hielt, sich diese Sache zu merken.

Sie sagte, sie wolle mich nicht in ihrem Schlosse und in ihren Feldern herumführen, ich werde das gelegentlich sehen, wenn wir spazieren gehen und wenn ich oft genug von Uwar werde herübergekommen sein, wozu sie mich höslich einlade.

Dem Major machte sie einen Vorwurf, warum er denn so lange nicht herübergekommen sei. Er entschuldigte sich mit den vielen Geschäften und hauptsächlich damit, daß er ohne mich nicht herüberreiten wollte und daß er doch vorher erst sehen wollte, wie sehr oder wie wenig ich zu seiner Freundin passe.

Bir gingen in einen großen Saal, in dem wir ein wenig ausruhten. Der Major zog eine Schreibtafel hervor und fragte sie um mehrere Dinge, die sie klar und einfach beantwortete und von denen er sich manche aufzeichnete. Unch sie fragte dann um Berschiedenes, was sich auf manchen Nachbar, auf die Geschäfte des Augenblickes oder auf den künftigen Landtag bezog. Ich sah bei dieser Gelegenheit, mit welch tiesem Ernste sie die Dinge behandelten und welche Ausmerksamkeit der Mazior auf ihre Meinungen legte. Wo sie in etwas unsicher war, gestand sie ihre Unwissenheit und bat den Major um Bertichtigung.

Alls wir ausgeruht hatten und der Major die Schreibtafel einsteckte, standen wir auf, um in den Besitzungen einen Gpaziergang zu machen. hier redete man häufig von den Beranderungen, die erst jungst in ihrem Sause entstanden waren. Wenn sie hiebei auf Dinge seines Hauses kam, war es mir, als lage eine Urt Bartlichkeit darinnen, wie fie fich um dieselben befümmerte. Gie zeigte ihm den neuen hölzernen Gaulen= gang am Gartengeschoffe des Saufes und fragte, ob fie Reben binangieben folle; an feinen Sof-Fenftern, meinte fie, ließe fich auch so ein Ding anbringen, wo es sich in der Spatherbst= sonne recht angenehm site. Gie führte uns in den Park, der por zehn Jahren ein wufter Eichenwald gewesen war; jest gingen Bege durch, flossen eingehegte Quellen und wandelten Rebe. Sie hatte durch unfägliche Ausdauer um den ungeheuren Umfang desselben eine hohe Mauer gegen die Bolfe aufführen lassen. Das Geld hiezu gog sie langsam aus ihrem Biehstande und aus den Maisfeldern, deren Pflege sie fehr

emporgebracht hatte. Als die Einhegung fertig war, ging man in einem geschlossenen Jagen Schritt fur Schritt durch jede Stelle des Parkes, um zu sehen, ob man nicht etwa einen Bolf zu fünftiger Brut mit eingemauert habe. Aber es war feiner zugegen. Dann erft wurden Rebe in die Ginbegung gesest und für anderes Vorkehrungen gemacht. Die Rebe, schien es, wußten das alles und dankten ihr dafür; denn wenn wir manches bei unserem Sange saben, war es nicht scheu und blickte mit den dunkeln, glanzenden Augen gegen une berüber. Brigitta führte ihre Gafte und Freunde recht gerne durch den Park, weil sie ihn liebte. Wir kamen oben auch zur Unlage der Kasanen. Wie wir so durch die Wege gingen und weiße Bolfen durch die Eichenwipfel hereinschauten, gewann ich Gelegenheit, Brigitta zu betrachten. Ihre Augen, schien es mir, waren noch schwärzer und glänzender als die der Rehe und mochten heute besonders hell strahlen, weil der Mann an ihrer Seite ging, der ihr Birten und Schaffen zu wurdigen verstand. Ihre Bahne waren schneeweiß, und der für ihre Jahre noch geschmeidige Buchs zeugte von unverwüstlicher Rraft. Da sie den Major erwartet hatte, war sie in Krauenkleidern und hatte ihre Geschäfte beiseite gesett, weil sie den Zag für uns widmete.

Unter Gesprächen der verschiedensten Urt, von der Zukunst des Landes, von Hebung und Berühlerung des gemeinen Mannes, von Bearbeitung und Benühung des Bodens, von Ordnung und Einschränkung des Donaustromes, von ausgezeichneten Persönlichkeiten der Baterlandsfreunde, kamen wir durch den größten Leil des Parkes, da sie uns, wie ich schon oben sagte, nicht durch ihre Besihungen herumführen, sondern uns nur Gesellschaft leisten wollte. Da wir zu dem Hause zurückkehrten, war es Essenszeit. Zum Mahle kam auch Gustav, der Sohn Brigittas, mit ziemlich verbrannten Wangen, ein lieblich schlanker Jüngling, eine Blume von Gesundheit. Er hatte heute an der Stelle der Mutter die Felder besucht

und die Arbeiten eingefeilt und berichtete ihr jest manches mit kurzen Borten. Bei Tische saß er horchend und bescheiden unten an; in seinen schönen Augen lag Begeisterung für die Zukunft und unendliche Güte für die Gegenwart. Da auch, wie bei dem Major, das Gesinde mit an dem Tische saß, so bemerkte ich meinen Freund Milosch, der mich zum Zeichen alter Bekanntschaft grüßte.

Der größte Leil des Nachmittages verging mit Besichtigung mehrerer Veränderungen, die dem Major neu waren, mit einer Runde im Garten und mit einem Gange durch den Beinberg.

Gegen Abend nahmen wir Abschied. Da wir unsere Rleider zusammensuchten, machte Brigitta dem Major einen Vorwurf, daß er neulich in der Nachtluft von Gömör weg in leichten Rleidern nach Sause geritten sei - ob er denn nicht wisse, wie tückisch die Tauluft dieser Ebene sei, daß er sich so aussetze?! Er verteidigte sich nicht und sagte, er werde in Zukunft schon vorsichtiger sein. Ich aber wußte recht gut, daß er damals seine Bunda Gustav aufgenötigt hatte, der ohne eine gekom= men war und dem er vorgelogen hatte, daß er noch eine an= dere im Stalle liegen habe. Dieses Mal aber schieden wir mit allem hinlänglich versorgt und verwahrt. Brigitta felbst befümmerte sich um jedes und ging erst in das haus zuruck, als wir schon in unsern dichten Dberkleidern zu Pferde fagen und der Mond aufging. Sie hatte dem Major noch ein paar Auftrage gegeben und beurlaubte sich dann mit einfacher, edler Freundlichfeit.

Die Gespräche der zwei Menschen waren den ganzen Lag über ruhig und heiter gewesen, aber mir schien es, als zitterte eine heimliche Innigkeit durch, der sich beide schämten Raum zu geben, wahrscheinlich weil sie sich für zu alt hielten. Auf dem Rückwege aber sagte der Major zu mir, als ich mich einiger wahrhafter, aufrichtiger Lobesworte auf diese Frau nicht enthalten konnte: "Freund! ich bin oft in meinem Leben heiß begehrt worden, ob auch so geliebt, weiß ich nicht; aber

die Gesellschaft und die Uchtung dieser Frau ist mir ein größeres Glück auf dieser Welt geworden als jedes andere in meinem Leben, das ich für eines gehalten habe."

Er hatte diese Worte ohne alle Leidenschaft gesagt, aber mit einer solchen Ruhe der Gewisheit, daß ich in meinem Herzen von der Wahrheit derselben vollständig überzeugt war. Mir geschah es in diesem Augenblicke beinahe, was sonst nicht meine Urt ist, daß ich den Major um diese Freundschaft und um sein häusliches Wirken beneidete; denn ich hatte damals recht auf der ganzen Welt nichts Festes, um mich daran zu halten, als etwa meinen Wanderstab, den ich wohl in Bewegung setze, dieses und jenes Land zu sehen, der aber doch nicht recht nachhalten wollte.

Als wir nach Hause kamen, trug mir der Major an, daß ich noch den Sommer und Winter bei ihm zubringen mochte. Er hatte begonnen, mich mit größerer Bertraulichkeit zu behandeln und mich tiefer in fein Leben und fein Berg blicken gu laffen, daß ich eine große Liebe und Neigung zu dem Manne faßte. Ich sagte also zu. Und da ich dieses nun einmal getan hatte, sagte er, so wolle er mir auch sogleich einen Geschäfts= zweig seines Sauses auftragen, den ich ständig besorgen sollte - es wurde mich nicht reuen, sagte er, und wurde mir gewiß in der Zukunft von Rugen sein. Ich willigte ebenfalls ein, und in der Tat, es war mir von Nugen. Daß ich nun einen Sausstand habe, daß ich eine liebe Gattin habe, für die ich wirke, daß ich nun Gut um Gut, Tat um Tat in unsern Kreis hereinziehe, verdanke ich dem Major. Als ich einmal ein Teil jenes einträchtigen Wirkens war, das er entfaltete, wollte ich doch die Sache so gut machen, als ich konnte, und da ich mich übte, machte ich sie immer besser, ich war nute und achtete mich - und da ich die Gußigkeit des Schaffens kennen lernte, erkannte ich auch, um wieviel mehr wert sei, was ein gegenwärtig Gutes sett, als das bisherige Hinschlendern, das ich Er= fahrungen sammeln nannte; und ich gewöhnte mich an Tätigkeit.

So ging die Zeit nach und nach hin, und ich war unendlich gerne in Uwar und seiner Umgebung.

Ich kam in diesen Berhältnissen öfter nach Marosheln. Man achtete mich, und ich war fast wie ein Glied der Kamilien und lernte die Sachlage immer beffer kennen. Bon einer unbeimlichen Leidenschaft, von einem fieberhaften Begehren oder gar von Magnetismus, wie ich gehört hatte, war keine Spur. Dagegen war das Verhältnis zwischen dem Major und Brigitta von gang merkwürdiger Urt, daß ich nie ein ähnliches erlebt habe. Es war ohne Widerrede das, was wir zwischen Personen verschiedenen Geschlechtes Liebe nennen würden, aber es erschien nicht als solches. Mit einer Zartheit, mit einer Verehrung, die wie an die hinneigung zu einem höheren Wesen erinnerte, behandelte der Major das alternde Beib; sie war mit sichtlicher innerlicher Freude darüber erfüllt, und diese Freude, wie eine spate Blume, blühte auf ihrem Untlige und legte einen hauch von Schönheit darüber, wie man es kaum glauben follte, aber auch die feste Rose der Beiterkeit und Befundheit. Gie gab dem Freunde dieselbe Uchtung und Berehrung zuruck, nur daß sich zuweilen ein Bug von Besorgnis um seine Gesundheit, um seine fleinen Lebensbedurfniffe und dergleichen einmischte, der doch wieder dem Beibe und der Liebe angehörte. Über dieses hinaus ging das Benehmen beider nicht um ein haar - und so lebten sie nebeneinander fort.

Der Major sagte einnal zu mir, daß sie in einer Stunde, wo sie, wie es selten zwischen Menschen geschieht, miteinander inniger über sich selber sprachen, festgesetzt haben, daß Freundschaft der schönsten Urt, daß Aufrichtigkeit, daß gleiches Streben und Mitteilung zwischen ihnen herrschen sollte, aber weiter nichts; an diesem sittlich sesten Ultare wollen sie stehen bleiben, wielleicht glücklich bis zum Lebensende — sie wollen keine Frage weiter an das Schicksal tun, daß es keinen Stachel habe und nicht wieder tückisch sein möge. Dies sei nun schon mehrere Jahre so und werde so bleiben.

Das hatte der Major zu mir gesagt — allein in einiger Zeit darauf tat das ungefragte Schicksal von selber eine Unttvort, die alles schnell und auf unerwartete Urt lösete.

Es war schon sehr spät im Herbste, man könnte sagen, zu Unfang Winters, ein dichter Nebel lag eines Tages auf der bereits sestgefrornen Heide, und ich ritt eben mit dem Major auf jenem neugebauten Wege mit der jungen Pappelallee, wir hatten vor, vielleicht ein wenig zu jagen, als wir plöglich durch den Nebel herüber zwei dumpfe Schüsse fallen hörten.

"Das sind meine Pistolen und keine andern", rief der Major.

Ehe ich etwas begreifen und fragen konnte, sprengte er schon die Allee entlang, so furchtbar, wie ich nie ein Pferd habe laufen gesehen, ich folgte ihm nach, weil ich ein Unglück ahnete; und als ich wieder zu ihm kam, traf ich auf ein Schauspiel, so gräßlich und so herrlich, daß noch jest meine Geele schaudert und jauchzt: an der Stelle, wo der Balgen steht und der Binsenbach schillert, hatte der Major den Knaben Gustav gefunden, der sich nur noch matt gegen ein Rudel Bolfe wehrte. Zwei hatte er erschossen, einen, der vorne an fein Pferd gesprungen war, wehrte er mit feinem Gifen, die andern bannte er für den Augenblick mit der But seiner por Ungft und Wildheit leuchtenden Augen, die er auf sie bohrte; aber harrend und lechzend umstanden sie ihn, daß eine Bendung, ein Augenzucken, ein Richts Grund werden konne, mit eins auf ihn zu fallen - da, im Augenblicke der bochstez Not, erschien der Major. Als ich ankam, war er schon wie ein verderblich Wunder, wie ein Meteor mitten unter ihnen der Mann war fast entsetlich anzuschauen, ohne Rücksicht auf sich, fast selber wie ein Raubtier, warf er sich ihnen entgegen. Wie er von dem Pferde gekommen war, hatte ich nicht geseben, da ich später ankam; den Anall seiner Doppelpistole hatte ich gehört, und wie ich auf dem Schauplate erschien, glanzte sein Sirschfänger gegen die Wolfe, und er war zu Fuß. Drei - vier Gekunden mochte es gedauert haben, ich hatte

bloß Zeit, mein Jagdgewehr unter sie abzudrücken, und die unheimlichen Tiere waren in den Nebel zerstoben, als wären sie von ihm eingetrunken worden.

"Ladet," schrie der Major, "sie werden gleich wieder hier sein."

Er hatte die weggeschleuderten Pistolen aufgerafft und stieß die Patronen hinein. Wir luden auch, und in dem Augen= blicke, da wir ein wenig still waren, vernahmen wir den unheimlichen Trab um die Galgeneiche herum. Es war flar, die hungrigen, geängsteten Tiere umfreisten uns, bis ihnen wieder etwa der Mut zum Angriffe gewachsen sein würde. Eigentlich sind diese Tiere, wenn sie nicht von dem Hunger gespornt werden, feig. Wir waren zu einer Wolfsjagd nicht geruftet, der unselige Nebel lag dicht vor unsern Augen, daher schlugen wir den Weg zu dem Schlosse ein. Die Pferde schossen in Todesanast dahin, und da wir so ritten, sah ich es mehr als einmal wie einen jagenden Schatten neben mir, grau im grauen Nebel. In unfäglicher Geduld eilte die Berde neben uns. Wir mußten in steter Bereitschaft sein. Von dem Major fiel einmal links ein Schuß, aber wir erkannten nichts, zum Reden war keine Zeit, und so langten wir an dem Parkgitter an, und wie wir hineindrangen, brachen die edeln, schönen, dahinter harrenden Doggen neben uns heraus, und in demfelben Augenblicke scholl auch schon aus dem Rebel ihr wütendes Beulen, hinter den Bölfen heidewarts schweifend.

"Sigt alle auf," rief der Major den entgegeneilenden Knechten zu, "laßt alle Wolfshunde los, daß meine armen Doggen nichts leiden. Bietet die Nachbarn auf und jagt, so viel Tage ihr wollt. Ich gebe für jeden toten Wolf das doppelte Schußgeld, die ausgenommen, die an der Galgeneiche liegen; denn die haben wir selbst getötet. Un der Eiche liegt wielleicht auch eine der Pistolen, die ich voriges Jahr an Gustav geschenkt habe, denn ich sehe nur eine in seiner Hand, und das Sattelsach der andern ist leer; seht zu, ob es so ist."

"Seit fünf Jahren", sagte er zu mir gewendet, da wir im Parke weiterritten, "hat sich kein Wolf so nahe zu uns gewagt, und es war sonst ganz sicher hier. Es muß einen harten Winter geben, und er muß in den nördlichen Ländern schon begonnen haben, daß sie sich bereits so weit herabdrücken."

Die Knechte hatten den Befehl des Herrn vernommen, und in weniger Zeit, als es mir glaublich schien, war ein Hausen Jäger ausgerüstet, und das Geschlecht jener schönen zottigen Hunde war neben ihnen, das den ungarischen Heiden eigen und für sie so unentbehrlich ist. Man beredete sich, wie man die Nachbarn abholen wolle, und dann gingen sie fort, um eine Jagd einzuleiten, von der sie erst in acht, vierzehn oder noch mehreren Tagen zurückehren würden.

Wir hatten alle drei, ohne von den Pferden zu steigen, dem größten Teil dieser Unftalten zugeschaut. Als wir uns aber von den Wirtschaftsgebäuden dem Schloffe zuwendeten, saben wir, daß Gustav doch verwundet sei. Als wir nämlich unter dem Torbogen anlangten, von wo wir in unsere Bimmer wollten, wandelte ihn eine Übelkeit an, und er drohte von dem Pferde zu sinken. Einer von den Leuten fing ihn auf und hob ihn herunter, da fahen wir, daß die Lenden des Tieres von Blut gefärbt waren. Wir brachten ihn in eine Wohnung des Erdgeschosses, die gegen den Garten hinausging, der Major befahl fogleich, Feuer in den Ramin zu machen und das Bett zu bereiten. Alle indeffen die schmerzende Stelle entblößt morden war, untersuchte er selber die Bunde. Es war ein leichter Big im Schenkel, ohne Gefahr, nur der Blutverluft und die vorhergegangene Aufregung ließ jest den Jungling mit Dhn= machten fampfen. Er ward in das Bett gebracht und sofort ein Bote an den Urzt und einer an Brigitta abgefertigt. Der Major blieb bei dem Bette und forgte, daß feine der Dhnmachten überhandnehmen könne. Als der Arzt kam, gab er ein stärkendes Mittel, erklärte die Sache für durchaus ungefährlich und fagte, daß der Blutverlust selber ein Beilmittel

gewesen sei, da er die Beftigkeit der Entzundung mindere, die sonst solchen Biswunden gerne folge. Das einzige Krankheits: übel sei die Gewalt der Gemütsbewegung, und ein paar Tage Ruhe werde das Fieber und die Abspannung gänzlich heben. Man war beruhigt und erfreut, und der Urzt schied unter den Danksagungen aller; denn es war keiner, der den Rnaben nicht liebte. Gegen Abend erschien Brigitta, und nach ihrer ent= schlossenen Urt ruhte sie nicht eher, als bis sie den Körper ihres Sohnes Glied um Glied geprüft und sich überzeugt hatte, daß außer der Biswunde nichts vorhanden fei, daß ein Übel drohen konnte. Als die Untersuchung vorüber war, blieb sie doch noch an dem Bette sigen und reichte nach der Borfchrift des Urztes die Urznei. Für die Nacht mußte ihr ein schnell zusammengerafftes Bette in dem Krankenzimmer gemacht werden. Um andern Morgen faß sie wieder neben dem Junglinge und horchte auf seinen Atem, da er schlief und so fuß und erquickend schlief, als wolle er nie mehr erwachen. - Da geschah ein herzerschütternder Auftritt. Ich sehe den Tag noch vor Augen. Ich war hinabgegangen, um mich nach dem Befinden Gustavs zu erkundigen, und trat in das Zimmer, das neben dem Krankengemache befindlich war, ein. Ich habe schon gesagt, daß die Fenster gegen den Garten binausgingen; die Nebel hatten sich gehoben, und eine rote Wintersonne schaute durch die entlaubten Zweige in das Zimmer herein. Der Major war schon zugegen, er stand an dem Fenster, das Ungesicht gegen das Glas gekehrt, als sahe er hinaus. Im Rrankengemache, durch deffen Tur ich hineinschaute und deffen Fenster durch gang leichte Vorhänge etwas verdunkelt war, saß Brigitta und sah auf ihren Sohn. Plötlich entrang sich ihren Lippen ein freudiger Seufzer, ich blickte genauer bin und fah, daß ihr Auge mit Gugigkeit an dem Untlige des Knaben bange, der die seinigen offen hatte; denn er war nach langem Schlafe aufgewacht und schaute heiter um sich. Aber auch auf der Stelle, wo der Major gestanden war, hatte ich ein

leichtes Geräusch vernommen, und wie ich hinblickte, sah ich, daß er sich halb umgewendet hatte und daß an seinen Wimpern zwei harte Tropfen hingen. Ich ging gegen ihn und fragte ihn, was ihm sei. Er antwortete leise: "Ich habe kein Kind."

Brigitta mußte mit ihrem scharfen Gehöre die Worte vernommen haben; denn sie erschien in diesem Augenblicke unter der Tür des Zimmers, sah sehr scheu auf meinen Freund, und mit einem Blicke, den ich nicht beschreiben kann und der sich gleichsam in der zaghaftesten Angst nicht getraute, eine Bitte auszusprechen, sagte sie nichts als das einzige Wort: "Stephan."

Der Major wendete sich vollends herum — beide starrten sich eine Sekunde an — nur eine Sekunde — dann aber vorwärts tretend lag er eines Sturzes in ihren Urmen, die sich mit maßloser Heftigkeit um ihn schlossen. Ich hörte nichts als das tiefe, leise Schluchzen des Mannes, wobei das Weib ihn immer sester umschlang und immer sester an sich drückte.

"Nun keine Trennung mehr, Brigitta, für hier und die Ervigkeit."

"Reine, mein teurer Freund!"

Ich war in höchster Berlegenheit und wollte stille hinausgehen; aber sie hob ihr Haupt und sagte: "Bleiben Sie, bleiben Sie."

Das Weib, das ich immer ernst und strenge gesehen hatte, hatte an seinem Halse geweint. Nun hob sie, noch in Tränen schimmernd, die Augen — und so herrlich ist das Schönste, was der arme, fehlende Mensch hienieden vermag, das Verzeihen — daß mir ihre Züge wie in unnachahmlicher Schönheit strahlten und mein Gemüt in tiefer Rührung schwamm.

"Urme, arme Gattin," sagte er beklommen, "fünfzehn Jahre mußte ich dich entbehren, und fünfzehn Jahre warst du gesopfert."

Sie aber faltete die Bande und sagte, bittend in sein Untlig blickend: "Ich habe gefehlt, verzeihe mir, Stephan, die Sunde des Stolzes — ich habe nicht geahnt, wie gut du seift — es war ja bloß natürlich, es ist ein sanstes Gesetz der Schönheit, das uns ziehet."

Er hielt ihr den Mund zu und sagte: "Wie kannst du nur so reden, Brigitta — ja, es zieht uns das Gesetz der Schönzheit, aber ich mußte die ganze Welt durchziehen, bis ich lernte, daß sie im Herzen liegt und daß ich sie daheim gelassen in einem Herzen, das es einzig gut mit mir gemeint hat, das sest und treu ist, das ich verloren glaubte und das doch durch alle Jahre und Länder mit mir gezogen. — D Brigitta, Mutter meines Kindes! Du standest Tag und Nacht vor meinen Ilugen."

"Ich war dir nicht verloren," antwortete sie, "ich habe traurige, reuevolle Jahre verlebt! — Wie bist du gut geworden, jest kenne ich dich, wie bist du gut geworden, Stephan!"

Und wieder stürzten sie sich in die Arme, als könnten sie sich nicht ersättigen, als könnten sie an das gewonnene Glück nicht glauben. Sie waren wie zwei Menschen, von denen eine große Last genommen ist. Die Welt stand wieder offen. Eine Freude, wie man sie nur an Kindern sindet, war an ihnen — in dem Augenblicke waren sie auch unschuldig wie die Kinder; denn die reinigendste, die allerschönste Blume der Liebe, aber nur der höchsten Liebe, ist das Verzeihen, darum wird es auch immer an Gott gefunden und an Müttern. Schöne Herzen tun es öfter — schlechte nie.

Die zwei Gatten hatten mich wieder vergessen und wandten sich in das Krankenzimmer, wo Gustav, der das Ganze dunkel ahnte, wie eine glühende, blühende Rose lag und ihnen atemslos entgegenharrte.

"Gustav, Gustav, er ist dein Vater, und du hast es nicht gewußt", rief Brigitta, als sie über die Schwelle in das verdunkelte Zimmer traten.

Ich aber ging in den Garten hinaus und dachte: "D wie heilig, o wie heilig muß die Gattenliebe sein, und wie arm bist

du, der du von ihr bisher nichts erkanntest und das Herz nur höchstens von der trüben Lohe der Leidenschaft ergreisen ließest." ——

Erst spät ging ich in das Schloß zurück und fand alles gelöset und gelüstet. Geschäftige Freude, wie heiterer Sonnenschein, wehte durch alle Zimmer. Man empfing mich mit offenen Urmen als Zeugen des schönsten Uustrittes. Man hatte mich schon allenthalben suchen lassen, da ich ihnen, als sie zu sehr mit sich beschäftigt waren, aus den Augen gekommen war. Sie erzählten mir teils gleich in abgebrochenen Säsen, teils die solgenden Tage im Zusammenhange alles, was sich zugetragen hatte und was ich oben angemerkt habe.

Mein Reisefreund war also Stephan Murai gewesen. Er war unter dem Namen Bathori, der einem feiner weiblichen Vorfahren gehörte, gereiset. Go hatte ich ihn auch gekannt, aber er ließ sich immer Major nennen, welchen Rang er in Spanien erworben hatte, und alle Welt nannte ihn auch den Major. Da er in der ganzen Welt gewesen war, ging er, von seinem Innern gezogen, unter demselben Namen nach dem wüsten Site Uwar, wo er nie gewesen war, wo ihn niemand fannte und wo er, wie er recht gut wußte, der Nachbar seines getrennten Beibes werden wurde. Gleichwohl fam er nicht zu ihr hinüber, die schon so schon auf Marosheln waltete, bis der Ruf die Runde ihrer Todeskrankheit zu ihm trug. Da machte er sich auf, ritt hinüber, trat zu ihr, die ihn vor Fieber nicht kannte, blieb Tag und Nacht bei ihrem Bette, machte über sie und pflegte sie, bis sie genas. Damals, durch den gegenseitigen Unblick gerührt und von leiser Liebe getrieben, aber dennoch ängstlich vor der Zukunft, weil sie sich nicht fannten und weil sich wieder etwas Fürchterliches zutragen könnte, schlossen sie jenen feltsamen Bertrag der blogen Freundschaft, den sie jahrelang hielten und den bisher keines zuerst anzurühren wagte, bis ihn das Geschick durch einen scharfen Schnitt, den es in beider Bergen tat, trennte und zu dem schöneren, natürlicheren Bunde wieder gusammenfügte.

Alles war nun gut.

Nach vierzehn Zagen wurde es in der Gegend kundgetan, und die lästigen Glückwünscher kamen von nahe und von ferne.

Ich aber blieb noch den ganzen Winter bei den Leuten, und zwar auf Maroshely, wo vorläufig alles wohnte und von wo der Major im Sinne hatte, Brigitta nie fortzuziehen, weil sie da in Mitte ihrer Schöpfung sei. Um freudigsten war schier Gustav, der immer so an dem Major gehangen war, der ihn immer leidenschaftlich und einseitig den herrlichsten Mann dieser Erde nannte und der ihn nun als Vater verehren durste, ihn, an dem sein Luge wie an einer Gottheit hing.

Ich habe jenes Winters zwei herzen kennen gelernt, die sich nun erst recht zu einer vollen, wenn auch verspäteten Blume des Glückes aufschlossen.

Ich werde diese Bergen nie, nie vergessen! - -

Im Frühjahre nahm ich wieder mein deutsches Gewand, meinen deutschen Stab und wanderte dem deutschen Baterslande zu. Ich sah auf dem Rückwege Gabrielens Grabmal, die schon vor zwölf Jahren im Gipfel ihrer jugendlichen Schönheit gestorben war. Auf dem Marmor standen zwei große weiße Lilien.

Mit trüben, sanften Gedanken zog ich weiter, bis die Leitha überschritten war und die lieblichen blauen Berge des Baterlandes vor meinen Augen dämmerten.

## Der Sagestolz

## Gegenbild

Iuf einem schönen grünen Platze, der bergan steigt, wo Bäume stehen und Nachtigallen schlagen, gingen mehrere Jünglinge in dem Brausen und Schäumen ihres jungen, kaum erst beginnenden Lebens. Eine glänzende Landschaft war rings um sie geworfen. Wolkenschatten flogen, und unten in der Ebene blickten die Türme und häuserlasten einer großen Stadt.

Einer von ihnen rief die Worte: "Es ist nun für alle Ewigkeit ganz gewiß, daß ich nie heiraten werde."

Es war ein schlanker Jüngling mit sanften, schmachtenden Augen, der dieses gesagt hatte. Die andern achteten nicht sonderlich darauf, mehrere lachten, knickten Zweige, bewarfen sich und schritten weiter.

"Ha, wer wird denn heiraten," sagte einer, "die lächerlichen Bande eines Weibes tragen und wie der Vogel auf den Stangen eines Käsiges sigen?"

"Ja, du Narr, aber tanzen, verliebt sein, sich schämen, rot werden, gelt?" rief ein dritter, und es erschallte wieder Gelächter.

"Dich nähme ohnehin feine."

"Dich auch nicht."

"Was liegt daran?"

Die nächsten Worte waren nicht mehr verständlich. Es kam noch durch die Stämme der Bäume ein lustiges Rufen zurück und dann nichts mehr; denn die Jünglinge gingen bereits auf der schiefen Fläche, die sich von dem Platze wegzieht, empor und setzten die Gebüsche der Fläche in Bewegung. Rüstig schritten sie in der funkelnden Sonne hinan, ringsum sind grünende Zweige, und auf ihren Wangen und in ihren Augen leuchtet die ganze unerschätterliche Zuversicht in die Welt. Um sie herum liegt der Frühling, der ebenso unersahren und zuverssichtlich ist wie sie.

Der Jüngling, aus dessen Munde der Entschluß der Nichtvermählung hervorgegangen war, hatte in der Sache nichts mehr gesprochen, und sie war vergessen.

Ein neues Geplauder und ein fröhliches Sprechen tanzte von den beweglichen Zungen. Sie redeten zuerst von allem und oft alle zugleich. Dann reden sie von dem Höchsten, und dann von dem Tiefsten und haben beides schnell erschöpft. Dann kommt der Staat. Es wird in ihm die unendlichste Freiheit vorgeschlagen, die größte Gerechtigkeit und unbeschwänkteste Duldsamkeit. Wer gegen dieses ist, wird niedergeworsen und besiegt. Der Landesseind muß zerschmettert werden, und von dem Haupte der Helden leuchtet dann der Ruhm. Während sie so, wie sie meinten, von dem Großen redeten, geschieht um sie her, wie sie ebenfalls meinten, nur das Kleine; es grünen weithin die Büsche, es keimt die brütende Erde und beginnt mit ihren ersten Frühlingstierchen wie mit Juwelen zu spielen.

Hierauf singen sie ein Lied, dann jagen sie sich, stoßen sich gegenseitig in den Hohlweg oder ins Gebüsch, schneiden Ruten und Stäbe und kommen dabei immer höher auf den Berg und über die Wohnungen der Menschen.

Wir mussen hier bemerken: welch ein rätselhaftes, unbeschreibliches, geheinnisreiches, lockendes Ding ist die Zukunft, wenn wir noch nicht in ihr sind — wie schnell und unbegriffen rauscht sie als Gegenwart davon — und wie klar, verbraucht und wesenlos liegt sie dann als Vergangenheit da! Alle diese Jünglinge stürmen schon in sie hinein, als könnten sie dieselbe gar nicht erwarten. Der eine prahlt mit Dingen und Genüssen, die über seine Jahre gehen, der andere tut langweilig, als hätte er schon alles erschöpft, und der dritte redet Worte, die er bei seinem Vater Männer und Greise hatte reden gehört. Dann haschen sie nach einem vorüberslatternden Schmetterlinge und sinden auf dem Wege einen bunten Stein.

Immer höher streben sie hinauf. Dben an dem Baldes : rande schauen sie auf die Stadt gurud. Sie sehen allerlei

Bäufer und Gebäude und wetten, ob sie es sind oder nicht. Dann dringen sie in die Schatten der Buchen hinein.

Der Wald geht fast mit ebenem Boden dahin. Jenseits desselben aber steigen glänzende Wiesen, mit einzelnen Frucht-bäumen beseht, in ein Tal hinab, das still und heimlich um die Bergeswölbungen läuft und von diesen Bergen zwei spiezgelhelle, dahinschießende Bäche empfängt. Die Wasser rieseln lustig über die geglätteten Kieseln, an dichten Obstwäldern, Gartenplanken und Häusern vorbei und von dort wieder in die Weinberge hinaus. Alles dieses ist so stille, daß man in mancher klaven Nachmittagsluft weithin den Hahn krähen hört oder den einzelnen Glockenschlag vernimmt, der von dem Turme der Kirche fällt. Selten besucht ein Städter das Tal, und noch keiner hat in demselben seine Sommerwohnung aufzgeschlagen.

Unsere Freunde aber laufen mehr, als sie gehen, über die Wiese in die sanft geschwungene Wiege hinab. Lärmend kom= men sie an den Gartengehegen herunter, schreiten über den ersten Steg, über den zweiten, geben dem Baffer entlang und dringen endlich in einen Garten hinein, der von Flieder, Rußbaumen und Linden ftrogt. Es ift der Garten eines Gafthauses. Sier umringen sie einen der Tische, wie sie mit den gugen in dem Grase stecken, aufgenagelte Platten haben und auf den Platten eingeschnittene Herzen und Namen von denen zeigen, die vorlängst an dem Tische gesessen waren. Gie bestellten sich ein Mittagsessen, und zwar ein jeder dasjenige, was er wollte. Alls sie es verzehrt hatten, spielten sie eine Beile mit einem Dudel, der sich in dem Garten borfand, zahlten und gingen dann fort. Gie gingen durch die Mündung des Tales in ein anderes, breiteres hinaus, in welchem ein Strom flieft. Un dem Strome nahmen sie ein angebundenes Schiffchen und fuhren an einer bekannt gefährlichen Stelle über, ohne daß sie es wußten. Zufällig vorübergehende Frauen erschraken sehr, als fie die jungen Leute da fahren fahen. Jenfeits des Stromes dingten sie einen Mann, der den Kahn wieder zurückführen und an der Stelle anbinden sollte, wo sie ihn genommen hatten.

Dann drangen sie durch Röhrichte und Auen vor, bis sie zu einem Damme gelangten, auf dem eine Straße lief und ein Wirtshaus stand. Bei dem Wirte mieteten sie einen offenen Wagen, um nun jenseits des Stromes in die Stadt zurückzusschren. Sie flogen an Auen, Gebüschen, Feldern, Anlagen, Gärten und Häusern vorbei, bis sie die ersten Gebände der Vorstädte erreichten und abstiegen. Als sie ankamen, lag die Sonne, die sie heute so freundlich den ganzen Tag begleitet hatte, weit draußen am Himmel als glühende, erlöschende Rugel. Da sie untergesunken war, sahen die Freunde die Berge, auf welchen sie heute ihre Morgenfreuden genossen hatten, als einsaches blaues Band gegen den gelben Abendhimmel emporstehen.

Sie gingen nun gegen die Stadt und deren staubige, bereits dämmernde Gassen. Un einem bestimmten Platze trennten sie sich und riesen einander frohlichen Abschied zu.

"Lebe mohl", sagte der eine.

"Lebe wohl", antwortete der andere.

"Gute Nacht, gruße mir Rosina."

"Gute Nacht, gruße morgen den August und Theobald."
"Und du den Karl und Lothar."

Es kamen noch mehrere Namen; denn die Jugend hat viele Freunde, und es werben sich täglich neue an. Sie gingen auseinander. Zwei derselben schlugen den nämlichen Weg ein, und es sagte der eine zu dem andern: "Nun, Viktor, kannst du die Nacht bei mir bleiben, und morgen gehst du hinaus, sobald du nur willst. Ist es auch wirklich wahr, daß du gar nicht heiraten willst?"

"Ich muß dir nur sagen," antwortete der Angeredete, "daß ich wirklich ganz und gar nicht heiraten werde und daß ich sehr unglücklich bin."

Aber die Augen waren so klar, da er dieses sagte, und die Lippen so frisch, da der Hauch der Worte über sie ging.

Die zwei Freunde schritten noch eine Strecke in der Gasse entlang, dann traten sie in ein wohlbekanntes Haus und gingen über zwei Treppen hinauf an Zimmern vorbei, die mit Menschen und Lichtern angefüllt waren. Sie gelangten in eine einsame Stube.

"So, Biktor," sagte der eine, "da habe ich dir neben dem meinen ein Bett herrichten lassen, daß du eine gute Nacht hast, die Schwester Rosina wird uns Speisen herausschieden, wir bleiben hier und sind fröhlich. Das war ein himmlischer Tag, und ich mag sein Ende gar nicht mehr unten bei den Leuten zubringen. Ich habe es der Mutter schon gesagt; ist es nicht so recht, Biktor?"

"Freilich," entgegnete dieser, "es ist bei dem Tische deines Baters so langweilig, wenn zwischen den Speisen so viele Zeit vergeht und er dabei so viele Lehren gibt. Aber morgen, Ferdinand, ist es nicht anders, ich muß mit Tagesanbruch fort."

"Du kannst, sobald du willst," antwortete Ferdinand, "du weißt, daß der Hausschlüssel innen in der Tornische liegt."

Während dieses Gespräches begannen sie sich zu entkleiden und sich der lästigen, staubigen Stiefel zu entkedigen. Ein Stück der Kleider ward hierhin, das andere dorthin gelegt. Ein Diener brachte Lichter und eine Magd ein Speisebrett, mit reichlicher Nahrung versehen. Sie aßen schnell und ohne Auswahl. Dann schauten sie bald bei dem einen, bald bei dem andern Fenster hinaus, gingen in dem Zimmer herum, besahen die Geschenke, die Ferdinand erst gestern bekommen hatte, zählten die roten Abendwolken, kleideten sich vollends aus und legten sich auf ihre Betten. In denselben redeten sie noch sort; aber ehe einige Minuten vergingen, war keiner mehr mächtig, weder zu reden noch zu denken; denn sie lagen beide in tiefem Schlase.

Das nämliche mochte auch mit den andern sein, welchen dieselbe Lust mit ihnen heute zuteil geworden war. —

Bährend die Jünglinge diesen Tag so gefeiert hatten, war auf einer anderen Stelle etwas anderes gewesen: ein Greis hatte den Tag damit zugebracht, daß er im Sonnenscheine auf der Bank vor seinem Sause gesessen war. Weit von dem grunen Baumplate, wo die Nachtigallen geschlagen und die Junglinge fo froblich gelacht hatten, lag hinter den glanzenden blauen Bergen, die die Aussicht des Plates besäumten, eine Infel mit dem Saufe. Der Greis faß an dem Saufe und zitterte vor dem Sterben. Man hätte ihn vorher schon viele Jahre konnen sigen seben, wenn er überhaupt gerne Augen zugelassen hätte, ihn zu feben. Beil er fein Beib gehabt hatte, faß an dem Tage feine alte Gefährtin neben ihm auf der Bank, so wie an allen Orten, wo er bor der Erwerbung des Infelhauses gewesen sein mag, nie eine Gattin bei ihm war. Er hatte nie Rinder gehabt und nie eine Qual oder Freude an Rindern erlebt, es trat daber feines in den Schatten, den er von der Bank auf den Gand warf. In dem hause war es sehr schweigsam, und wenn er zufällig hineinging, schloß er die Tur selbst, und wenn er herausging, öffnete er sie wieder selbst. Während die Junglinge auf ihrem Berge emporgestrebt waren und ein wimmelndes Leben und dichte Freude sie umgab, war er auf feiner Bank gefessen, hatte auf die an Stabe gebundenen Frühlingsblumen geschaut, und die leere Luft und der vergebliche Connenschein hatten um ihn gespielt. Alls die Jünglinge nach Bollbringung des Tages auf ihr Lager gesunken und in Schlummer verfallen waren, lag er auch in seinem Bette, das in einer wohlbermahrten Stube ftand, und drückte die Augen zu, damit er schlafe. -

Die nämliche Nacht ging mit dem kühlen Mantel aller ihrer Sterne gleichgültig herauf, ob junge Herzen sich des entschwundenen Tages gefreut und nie an einen Tod gedacht hatten, als wenn es keinen gabe — oder ob ein altes sich vor

gewalttätiger Verkürzung seines Lebens fürchtete und doch schon wieder dem Ende desselben um einen Tag näher war.

## Eintrad) t

Als das erste blasse Licht des andern Tages leuchtete, ging Viktor schon in den noch öden Gassen der Stadt dahin, daß seine Schritte hallten. Es war anfänglich noch kein Mensch zu erblicken; dann begegnete ihm manche verdrießliche, verschlasene Gestalt, die zu früher Arbeit mußte; und ein beginnendes sernes Wagenrasseln zeigte, daß man schon ansange, Lebensmittel in die große, bedürfende Stadt zu führen. Er strebte dem Stadttore zu. Außer demselben wurde er von dem kühlen, seuchten Grün der Felder empfangen. Der erste Sonnenzrand zeigte sich am Erdsaume, und die Spisen der nassen Gräser hatten rotes und grünes Feuer. Die Lerchen wirbelten freudig in der Luft, während die nahe Stadt, die doch sonst so lärmte, sast noch völlig stumm war.

Alls er sich außer den Mauern fühlte, schlug er sogleich einen Weg durch die Felder gegen jenen grünen Baumplaß ein, von welchem wir sagten, daß gestern dort die Nachtigallen geschlagen und die Jünglinge gescherzt hatten. Er erreichte ihn nach einer nicht ganz zweistündigen Wanderung. Von da machte er den nämlichen Weg wie gestern mit den Freunden. Er stieg die schiefe Berglehne mit den Gebüschen hinan, er kam an den Rand des Waldes, sah sich da nicht um, drang unter die Bäume ein, eilte fort und stieg dann über die Wiese mit den Fruchtbäumen in das Tal hinab, von dem wir sagten, daß es so stille ist und daß in demselben die zwei spiegelnden Bäche rinnen.

Als er in dem Grunde des Tales angekommen war, ging er über den ersten Steg, nur daß er heute, gleichsam wie zu einer Begrüßung, ein wenig auf die glänzenden Riesel hinabsah, über welche das Wasser dahinrollte. Dann ging er über den zweiten Steg und ging an dem Wasser dahin. Aber er

ging heute nicht bis zu dem Gasthausgarten, in welchem sie gestern gegessen hatten, sondern viel früher bog er an einer Stelle, wo ein großer Fliederbusch stand, der seine Üste und Wurzeln mit dem Wasser spielen ließ, von dem Wege ab und ging in den Flieder und das Gebüsche hinein. Dort war eine aschgraue Gartenplanke, die ihre Farbe von den unzähligen Regen und Sonnenstrahlen erhalten hatte, und in der Planke war ein kleines Türchen. Das Türchen öffnete Viktor und ging hinein. Es war wie ein Gartenplaß hier, und etwas serner auf dem Platze blickte die lange weiße Wand eines niederen Hauses, sich sanst von Holundergesträuchen und Obstbäumen abhebend, herüber. Das Haus hatte glänzende Fensster, und hinter denselben hingen ruhige, weiße Vorhänge nieder.

Biktor ging an dem Gebüschrande gegen die Wohnung zu. Alls er auf den freien Sandplaß vor dem Hause gekommen war, auf dem der Brunnen stand und ein bejahrter Apfelbaum war, an den sich wieder Stangen und allerlei andere Dinge lehnten, wurde er von einem alten Spiß angewedelt und begrüßt. Die Hühner, ebenfalls freundliche Umwohner des Hauses, scharten unter dem Apfelbaume unbeirrt fort. Er ging in das Haus hinein und über den knisternden Flursfand in die Stube, aus welcher ein reiner, gebohnter Fußsboden heraussah.

In der Stube war bloß eine alte Frau, die gerade ein Fenster geöffnet hatte und damit beschäftigt war, von den weißzgescheuerten Lischen, Stühlen und Schreinen den Staub abzuwischen und die Dinge, die sich etwa gestern abends verschoben hatten, wieder zurechtzustellen. Durch das Geräusch des Herzeintretenden von ihrer Urbeit abgelenkt, wendete sie ihr Untlitzgegen ihn. Es war eines jener schönen alten Frauenantlise, die so selten sind. Ruhige, sanste Farben waren auf ihm, und jedes der unzähligen kleinen Fältchen war eine Güte und eine Freundlichkeit. Um alle diese Fältchen waren hier noch die uns

endlich vielen andern einer schneeweißen gekrauseten haube. Auf jeder der Wangen saß ein kleines, feines Fleckchen Rot.

"Schau, bist du schon da, Biktor," sagte sie, "ich habe auf die Milch wieder vergessen, daß ich sie warm gehalten hätte. Es steht wohl alles an dem Feuer, aber dasselbe wird ausgegangen sein. Warte, ich will es wieder anblasen."

"Ich bin nicht hungrig Mutter," sagte Biktor; "denn ich habe bei Ferdinand, ehe ich fortging, zwei Schnitten Kaltes von dem gestrigen Abendmahle, das noch dastand, gegessen."

"Du mußt aber hungrig sein," antwortete die Frau, "weil du schon bei vier Stunden in der Morgenluft und dann durch den seuchten Wald gegangen bist."

"So weit ift es ja nicht über die Thurnwiese herüber."

"Ja, weil du immer läufst und meinst, die Füße dauern ewig — aber sie dauern nicht ewig — und im Gehen merkst du auch die Müdigkeit nicht, aber wenn du eine Weile sigest, dann schmerzen die Füße."

Sie sagte nichts weiter und ging in die Rüche hinaus. Biktor setze sich indessen auf einen Stuhl nieder.

Alls sie wieder hereingekommen war, sagte sie: "Bist du mude?"

"Nein", antwortete er.

"Du wirst wohl mude sein – freilich mude – warte nur, warte ein wenig, es wird gleich alles warm sein."

Biktor antwortete nicht darauf, sondern tief niedergebückt. gegen den Spiß, der mit ihm hereingegangen war, skrich er mit der flachen Hand über die weichen, langen Haare desselzben, der sich ebenfalls liebkosend an dem Jünglinge aufgerichtet hatte und beständig in seine Augen schaute — er skrich immer an der nämlichen Stelle und blickte auch immer auf diese nämliche Stelle, als wäre eine recht schwere, tiese Bewegung in seinem Herzen.

Die alte Mutter setzte indessen ihr Geschäft fort. Sie war sehr fleißig. Wenn sie den Staub nicht erreichen konnte, so

stellte sie sich auf die Spissen ihrer Zehen, um den unsauberen Gast fortzubringen. Hiebei schonte und liebte sie die ältesten, unbrauchbarsten Dinge. Da lag auf einem Schreine ein altes Kinderspielzeug, das schon lange nicht gebraucht worden war und vielleicht nie mehr gebraucht werden wird — es war ein Pfeischen mit einer hohlen Rugel, in der klappernde Dinge waren — sie wischte es ringsum sauber ab und legte es wiesder bin.

"Aber warum erzählst du denn nichts?" sagte sie plötzlich, da sie das ringsum herrschende Schweigen zu bemerken schien. "Weil mich schon gar nichts mehr freut", antwortete Viktor.

Die Frau sagte kein Wort, kein einzig Wörtlein auf diese Rede, sondern sie seste ihr Ubwischen fort und ihr stetes Unsschlingen des Tuches beim offenen Fenster.

Nach einer Weile sagte sie: "Jah habe dir oben den Koffer und die Kisten schon hergerichtet. Da du gestern aus warest, habe ich den ganzen Tag damit verbracht. Die Kleider habe ich zusammengelegt, wie sie in den Koffer gesan werden müssen. Unch die Wäsche, welche ausgebessert ist, liegt dabei. Die Bücher mußt du schon selber besorgen und ebenso das, was du in das Känzlein zu tun gedenkst. Ich habe dir einen weischen, seinen Lederkoffer gekauft, wie du einmal gesagt hast, daß sie dir so gesallen. — Uber wo willst du denn hin, Viktor?"

"Einpacken."

"Mein Gott, Kind, du hast ja noch nicht gegessen. Warte nur ein Weilchen. Jest wird es wohl schon warm sein."

Biktor wartete. Sie ging hinaus und brachte zwei Töpfechen, eine Schale, eine Tasse und ein Stück Milchbrot auf einem runden, reinen, messingberänderten Brette herein. Sie stellte alles nieder, schenkte ein, kostete, ob es gut und gehörig warm sei, und schob dann das Ganze vor den Jüngling hin, es dem Dufte der Dinge überlassend, ob er ihn anlocken werde

oder nicht. Und in der Tat: ihre Erfahrung täuschte sie nicht; denn der Jüngling, der anfangs nur ein wenig zu kosten besgann, setzte sich endlich wieder nieder und aß mit all dem guten Behagen und Gedeihen, das so sehr der Jugend eigen ist.

Sie war indessen allgemach fertig geworden, und ihre Abwischtücher zusammenlegend, schaute sie zuzeiten freundlich und
lächelnd auf ihn hin. Als er endlich alles Hereingebrachte verzehrt hatte, gab sie dem Spiß noch die kleinen Überreste, die
da waren, und trug dann das Geschirr wieder in die Rüche
hinaus, daß es von der Magd gereinigt werde, wenn sie nach
Hause komme; denn dieselbe war auf den Kirchenplaß des
Tales hinausgegangen, um manche Bedürfnisse für den heutigen Tag einzukausen.

Als sie wieder von der Rüche hereingekommen war, stellte sich die Frau vor Biktor hin und sagte: "Jest hast du dich erquickt, und nun hore mich an. Wenn ich wirklich deine Mutter ware, wie du mich immer nennst, so wurde ich recht bose auf dich werden, Biktor; denn siehe, ich muß dir sagen, daß dein Wort groß Unrecht ift, welches du erst sagtest, daß dich nichts mehr freue. Du verstehst es jest nur noch nicht, wie unrecht es ift. Wenn es felbst etwas Trauriges ware, das auf dich harrt, so solltest du ein solches Wort nicht sagen. Siehe mich an, Biktor, ich bin jest bald siebenzig Jahre alt und sage noch nicht, daß mich nichts mehr freue, weil einen alles, alles freuen muß, da die Welt so schön ist und noch immer schöner wird, je länger man lebt. Ich muß dir nur gestehen - und du wirst selber auf meine Erfahrung kommen, wenn du älter wirst -: als ich achtzehn Jahre alt war, sagte ich auch alle Augenblicke, mich freut nichts mehr - ich sagte es nämlich, wenn mir diejenige Freude versagt wurde, die ich mir gerade einbildete. Dann wünschte ich alle Zeit weg, welche mich noch von einer kunftigen Freude trennte, und bedachte nicht, welch ein kostbares Gut die Zeit ift. Wenn man älter wird, lernt man die Dinge und Weile, welche auch

noch immer kürzer wird, erst recht schäsen. Alles, was Gott sendet, ist schön, wenn man es auch nicht begreift — und wenn man nur recht nachdenkt, so sieht man, daß es bloß lauter Freude ist, was er gibt; das Leid legen wir nur selber dazu. Hast du im Hereingehen nicht gesehen, wie der Salat an der Holzplanke, von dem noch gestern kaum eine Spur war, heute schon aller hervor ist?"

"Nein, ich habe es nicht gesehen", antwortete Biktor.

"Ich habe ihn por Sonnenaufgang angeschaut und mich darüber gefreut", fagte die Frau. "Ich werde es mir von nun au sogar so einrichten, daß kein Mensch von mir mehr sagen fann, er habe mich eine Trane aus Schmerz weinen gesehen, wenn auch ein Schmerz fame, der doch wieder nur eine andere Urt Freude ist. In meiner Jugend habe ich große, große und beiße Schmerzen gehabt; aber sie find alle zu meinem Boble und zu meiner Befferung - oft fogar zu irdischem Glücke ausgefallen. Ich sage das alles, Biktor, weil du bald fortgebst. Du folltest Gott febr danken, mein Rind, daß du die jungen Glieder und den gesunden Körper haft, um hinausgeben und alle die Freuden und Wonnen aufsuchen zu können, die nicht ju uns hereinkommen. - - Siehe, du hast fein Bermogen dein Bater hat von dem Miggeschicke, das ihn hienieden traf, vieles selbst verschuldet, jenseits wird er wohl die ewige Geligfeit haben; denn er war ein guter Mann und hat immer ein weiches Herz gehabt wie du. Als sie dich nach der Berordnung des Testamentes deines verstorbenen Baters zu mir brachten, damit du bei mir lebest und auf dem Dorfe für dich lernest, um was sie dich dann immer in der Stadt fragen würden, hattest du so viel als nichts. Aber du bist herange= wachsen, und nun hast du sogar das Umt erhalten, um welches so viele geworben haben und um welches sie dich benei= den. Daß du jest fort mußt, ist nichts und liegt in der Ratur begründet; denn alle die Manner muffen von der Mutter und muffen wirken. Du haft daber lauter Gutes erfahren.

Du sollst deshalb zu Gott dein Gebet verrichten, daß er dir alles gegeben hat, und du sollst demütig sein, daß du die Gaben hast, es zu verdienen. — Siehst du, Viktor, alles das zusammengefaßt, würde ich über deine Rede böse sein, wenn ich deine Mutter wäre, weil du Gott den Herrn nicht erkennst: aber weil ich deine Mutter nicht bin, so weiß ich nicht, ob ich dir so viel Liebes und Gutes getan habe, daß ich mich sonst auch erzürenen darf und zu dir sagen: Kind, das ist nicht recht von dir, und es ist ganz und gar nicht gut."

"Mutter, ich habe es auch in dem Sinne nicht gemeint, wie Ihr es nehmt", sagte Biktor.

"Ich weiß, mein Kind, und betrübe dich auch nicht zu sehr über meine Rede", erwiderte die Mutter. "Ich muß dir nun auch sagen, Viktor, daß du jest gar nicht so arm bist, als du vielleicht denken magst. Ich habe dir oft gesagt, wie ich er= schrocken bin - das heißt, aus Freude bin ich erschrocken als ich erfahren habe, dein Dater hatte in fein Teftament gesett, daß du bei mir erzogen werden sollest. Er hat mich schon recht gut gekannt und hat das Bertrauen zu mir gehabt. Ich glaube, es wird nicht getäuscht worden sein. Biktor, mein liebes, mein teures Rind, ich werde dir jest fagen, was du hast. Du haft an Linnen - das ist der auserlesenste Teil un= serer Rleider, weil er am nachsten an dem Rörper ist und ihn schützt und gesund erhält - so viel, daß du täglich wechseln kannst, wie du es bei mir gelernt hast. Wir haben alles ausgebessert, daß fein Faden davon schadhaft ift. Für die Bukunft wirst du immer noch erhalten, was du brauchst. Sanna bleicht draugen Stücke, wovon die Salfte ichon für dich gerechnet ift - und Stricken, Nahen, Ausbeffern werden wir beforgen. Im andern Gewande bift du anständig; du kannst dich dreimal anders anziehen, das nicht gerechnet, was du eben am Leibe haft. Es ift jest alles feiner hergerichtet worden, als du es bisher gehabt hast; denn ein Mann, Bittor, der fein erftes Umt antritt, ift wie ein Brautigam, der

ausgestattet wird - und er soll auch im Stande der Gnade sein wie ein Brautigam. Das Geld, welches sie mir alle Jahre für deinen Unterhalt geben mußten, habe ich angelegt und habe immer die Zinsen wieder dazugetan. Das haft du nun alles. Der Vormund weiß es nicht und braucht es auch nicht zu wissen; denn du mußt ja auch etwas für dich haben, daß du es ausgeben kannst, wenn sich andere sehen lassen, damit dir das Berg nicht zu webe tut. Wenn dir dein Dheim das fleine Gutchen entreißt, welches noch da ift, so betrübe dich nicht, Biktor; denn es find so viele Schulden darauf, daß kaum mehr ein einziger Dachziegel dazu gehört. Ich bin in dem Umte gemesen und habe mir es für dich aufschlagen lassen, damit ich es weiß. Manches Mal einen Notpfennig bekommst du schon von mir auch noch. So ist alles gut. - Zu deinem Dheime mußt du nun schon die Reise machen, ehe du in das Umt eintrittst, weil er es so wünscht. Wer weiß, wozu es gut ist - du verstehst das noch nicht. Der Vormund erkennt auch die Notwendigkeit, daß du dich dem Bunsche einer Fußwanderung zu dem Dheime fügest. Saft du gestern Rofina gefeben ?"

"Nein, Mutter; wir sind spät abends zurückgekommen, haben in dem Zimmer Ferdinands gespeiset, und heute bin ich mit Tagesandruch fortgegangen, weil so viel zu tun ist. Der Bormund hat gesagt, daß ich meine Fußreise über die Stadt antreten und bei dieser Gelegenheit von ihnen allen Ubschied nehmen soll."

"Siehst du, Biktor, Rosina könntest du einmal zu deiner Frau bekommen, wenn du in deinem Beruse recht tätig bist. Sie ist sehr schön, und denke, wie ihr Vater mächtig ist. Er hat die lästige Vormundschaft über dich sehr redlich und sleißig verwaltet und ist dir nicht abgeneigt; denn er hatte immer viele Freude, wenn du deine Prüfungen gut gemacht hattest. Über lassen wir das, zu dieser Heirat ist es noch weit hin. — Dein Bater könnte jetzt auch so hoch sein oder noch höher;

denn er hat einen gewaltigen Geist gehabt, den sie nur nicht kannten. Deine eigene leibliche Mutter hat ihn nicht einmal gekannt. Und gut ist er gewesen, so sehr gut, daß ich jest noch manchmal daran denke, wie er gar so gut gewesen ist. Deine Mutter ist auch recht lieb und fromm gewesen, nur ist sie diel zu frühe für dich gestorben. — Sei nicht traurig, Viktor — gehe nun hinauf in deine Stube und bringe alles in Ordnung. Die Kleider mußt du nicht auseinanderreißen, sie liegen schon so, wie sie in den Kosser passen. Sei bei dem Hinausgen sorgsam, daß nichts zu sehr verknittert wird. — So. — Ehe du hinausgehst, Viktor, höre noch eine Vitte von deiner Ziehmutter: wenn du heute oder morgen noch mit Hanna zusammentrisst, so sage ihr ein gutes Wort; es ist nicht recht gewesen, daß ihr euch nicht immer gut vertragen habt! — So, Viktor, gehe nun; denn ein Tag ist gar nicht so lange."

Der Jüngling sagte gar nichts auf diese Rede, sondern er stand auf und ging hinaus wie einer, dem das Herz in Wehmut schwimmt. Und wie man oft bei innerer Bewegung in der äußern ungeschiest ist, geschah es ihm auch, daß er die Schulter an der Fassung der Tür anstieß. Der Spiß ging mit ihm hinauf.

Dben in seiner Stube, in der er nun so viele Jahre gerwohnt hatte, war es erst recht traurig; denn nichts stand so, wie es in den Lagen der ruhig dauernden Gewohnheit gestanden war. Nur eines war noch so: der große Holunderbusch, auf den seine Fenster hinaussahen, und das rieselnde Wasser unten, das einen seinen, zitternden Lichtschein auf die Decke seines Zimmers heraufsandte; die Berge waren noch, die sonnenhell, schweigend und hütend das Lal umstehen; und der Obstwald war noch, der im Grunde des Lales in Fülle und Dichte das Dorf umhüllt und recht fruchtbar und segenbringend in der warmen Luft ruht, die zwischen die Berge gestemmt ist. Alles andere war anders. Die Laden und Kächer der Kästen waren herausgerissen und leer, und ihr Inhalt lag

außen auf ihnen herum: die blütenweiße Linnenwäsche, nach Stücken geordnet — dann die Kleider, rein zusammengelegt und in gehörige Stöße abgeteilt — andere Dinge, die teils in den Roffer gepackt werden sollten, teils in das Wanderränzchen gehörten, das schon geöffnet auf einem Sessel lag und wartete — auf dem Bette waren fremde Sachen, auf dem Boden stand der Koffer mit gelöstem Riemzeug und lagen zerrissene Papiere: nur die Taschenuhr, auf ihrem gewöhnlichen Plaze hängend, pickte wie sonst und nur die Bücher standen in den Schreinen wie sonst und harrten auf ihren Gebrauch.

Biktor sah das alles an, aber er tat nichts. Statt einzupacken, setzte er sich auf einen Stuhl, der in der Ecke des Zimmers stand, und drückte den Spis an sein Herz. Dann blieb er sigen.

Die Klänge der Turmuhr kamen durch die offenen Fenster herein, wie sie die Stunde ausschlug, aber Viktor wußte nicht, die wievielte es sei — die Magd, welche zurückgekommen war, hörte man aus dem Garten herauf singen — auf den fernen Bergen glikerte es zuweilen, als wenn ein blankes Silberstück oder ein Glastäfelchen dort läge — das Lichtzittern auf der Stubendecke hatte aufgehört, weil die Sonne schon zu hoch hinübergegangen war — das Horn des Hirten war zu vernehmen, der auf den Bergen seine Tiere trieb — die Uhr schlug wieder: aber der Jüngling saß immer auf dem Stuhle, und der Hund saß vor ihm und schaute ihn unbeweglich an.

Endlich, als er die Tritte seiner Mutter über die Treppe herauf hörte, sprang er plößlich auf und stürzte an sein Geschäft. Er riß die Flügel des Bücherkastens auseinander und begann schnell die Bücher stoßweise auf den Boden herauszulegen. Die Frau aber steckte bloß ein wenig den Kopf bei der gelüsteten Tür herein, und da sie ihn so beschäftigt sah, zog sie sich wieder zurück und ging auf den Zehen davon. Er aber, da er sich einmal in Tätigkeit gesest hatte, blieb auch dabei und arbeitete seuereifrig fort.

Alle Bucher wurden aus den zwei Bucherkasten herausge= tan, bis sie leer waren und die ledigen Facher in das Zimmer ffarrten. Dann band er die Bucher in Stofe und legte fie in eine bereitstehende Rifte, deren Deckel er, als die Bücher untergebracht waren, festschraubte und mit einer Aufschrift versah. Hierauf ging er an seine Papiere. Alle Facher des Schreib: tisches und der zwei andern Tische wurden herausgezogen und alle Schriften, die darin waren, Stud für Stud untersucht. Einiges wurde bloß angeschaut und an bestimmten Stellen zum sofortigen Einpacken zusammengelegt, anderes wurde gelesen, manches zerrissen und auf die Erde geworfen und man= ches in die Rock: oder Brieftasche gelegt. Endlich, da auch alle Tischfächer leer waren und auf ihren Boden nichts zeigten als den traurigen Staub, der die langen Jahre ber hineinge= riefelt war, und die Spalten, die fich unterdeffen in dem Solze gebildet hatten, band er auch die hingelegten Schriften in Bundel und legte sie in den Roffer. Nun ging er an die Rleider und an das Rofferpacken. Manches Gedenkstück früherer Tage, als ein fleines silbernes handleuchterchen, ein Kutteral mit einer Goldfette, ein Fernrohr, zwei fleine Piftolen und endlich feine geliebte Klote, wurden unter die weiche, schonende Basche untergebracht. Als alles beendet war, wurde der Deckel geschlossen, das Riemzeug verschnallt, das Schloß gesperrt und oben eine Aufschrift aufgeklebt. Der Roffer und die Rifte mußten fortgesendet werden, das Ränzchen aber, welches noch auf dem Stuhle lag, follte die Dinge enthalten, welche er auf seine Fußwanderung mitnehmen wurde. Er pacte es schnell poll und schnallte es dann mit seinem Riemzeug zusammen.

Als er nun mit allem fertig war, schaute er noch einmal in dem Zimmer und an den Wänden herum, ob nichts liege oder hänge, was noch eingepackt werden musse: aber es war nichts mehr da, und die Stube blickte ihn verwüstet an. Unter dem Gewirre der fremden Dinge und der ebenfalls gleichsam fremd gewordenen Geräte stand das einzige Bett noch wie bisher;

aber auch auf ihm lag verunreinigender Staub oder lagen Stücke zerrissenen Papieres. So stand er eine Weile. Der Spiz, der bisher dem Treiben mit Verdacht schöpfenden Augen zugeschaut hatte und, keinen einzigen Handgriff außer acht lassen, bald rechts, bald links ausgewichen war, je nachdem er den Jüngling hinderte, stand nun auch ruhig vor ihm und blickte empor, gleichsam fragend: "Was nun?"

Biktor aber wischte sich mit der flachen Hand und mit dem Tuche den Schweiß von der Stirne, nahm eine Bürste, die dalag, fegte damit den Staub von seinen Kleidern und stieg dann die Treppe hinab.

Es war indessen viele Zeit vergangen, und die Dinge hatten sich unten geändert. In der Stube war niemand. Die Morzgensonne, welche so freundlich hereingeschienen und die Fensterzvorhänge so schimmerweiß gemacht hatte, als er heute früh aus der Stadt gekommen war, ist nun eine Mittagssonne geworden und stand gerade über dem Dache, ihr blendend Licht und ihren warmen Strom auf das graue Holz desselben niedersenkend. Die Obstbäume standen ruhig, ihre am Morgen so nassen und funkelnden Blätter sind trocken geworden, glänzen nur mehr matt, regen sich nicht, und die Bögel in den Zweigen picken ihr Futter. Die Fenstervorhänge sind zurückgeschlagen, die Fenster offen, und die heiße Landschaft schaut herein. In der Küche lodert ein glänzendes, rauchloses Feuer, die kochende Magd steht dabei. — Alles ist in jener tiesen Stille, von der die Heiden einst sagten: "Pan schläft."

Biktor ging in die Ruche und fragte, wo die Mutter sei.

"In dem Garten oder sonstwo herum", antwortete die Magd.

"Und wo ist hanna?" fragte Biktor wieder.

"Sie ist vor wenigen Augenblicken hier gewesen," erwiderte die Magd, "ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist."

Biktor ging in den Garten hinaus und ging zwischen reinlichen Beeten dahin, die er so lange gekannt hatte und auf denen die verschiedenen Dinge knospeten und grünten. Der Gartenknecht setzte Pflanzen, und sein Söhnlein pumpte Wasser, wie es sonst oft gewesen war. Viktor fragte um die Mutter: man hatte sie in dem Garten nicht gesehen. Er ging weiter an Johannisbeeren, Stachelbeeren, an Obstbäumen und Hecken vorüber. Zwischen den Stämmen stand das hohe Gras, und in den Einfassungen blühten manche Blümlein. Von der Gegend des Glashauses, dessen Fenster in der Wärme offen standen, tönte eine Stimme herbei: "Viktor!"

Der Gerufene, welcher durch seine feurige Arbeit in seiner Stube oben einen Teil der Bekümmernis zerstreut hatte, die wegen der nahen Fortreise über ihn gekommen war, wendete bei diesem Ause sein erheitertes Antlitz gegen die Glashäuser. Es stand ein schönes, schlankes Mädchen dort, welches ihm winkte. Er schritt den nächsten Weg durch das Gartengras zu ihr hinüber.

"Viktor," sagte sie, als er bei ihr angelangt war, "bist du denn schon da, ich habe ja gar nichts davon gewußt, wann bist du denn gekommen?"

"Ja, fehr früh morgens, Hanna!"

"Ich bin mit der Magd einkaufen gewesen, darum habe ich dich nicht ankommen gesehen. Und wo bist du denn dann darauf gewesen?"

"Ich habe in meiner Stube meine Sachen eingepackt."

"Die Mutter hat mir auch gar nicht gesagt, daß du schon da seiest, und so habe ich gemeint, du würdest etwa lange geschlasen haben und erst nachmittags aus der Stadt herüberkommen."

"Das war eine förichte Meinung, hanna. Werde ich denn bis in den Tag schlasen, oder bin ich denn ein Schwächling, der einen Spaziergang vom Tage vorher durch Ruhe verwinden muß, oder ist es etwa weit herüber, oder soll ich die Mittagshiße wählen?"

"Warum hast du denn gestern gar nicht auf unsere Fenster hernbergeschaut, Viktor, da ihr vorbeiginget?" "Weil wir Ferdinands Geburtstag seierten und nach Einverständnis der Eltern den ganzen Tag für uns besaßen. Deswegen hatten wir keinen Bater, keine Mutter, noch sonst jemanden, der uns etwas besehlen durste. Darum war auch unser Dorf bloß der Ort, wo wir zu Mittag essen wollten, weil es so schön ist, weiter nichts. Berstehst du es!"

"Rein; denn ich hätte doch herübergeschaut."

"Weil du alles vermengst, weil du neugierig bist und dich nicht beherrschen kannst. Wo ist denn die Mutter? Ich habe ihr etwas Notwendiges zu sagen: erst war ich nur nicht gleich gesaßt, da sie mit mir redete, jest weiß ich aber schon, was ich antworten soll."

"Gie ift auf der Bleiche."

"Da muß ich also hinübergehen."

"So gehe, Biktor", sagte das Mädchen, indem es sich um die Ecke des Glashauses herumwendete.

Biktor ging sofort, ohne sonderlich auf sie zu achten, gegen die ihm wohlbekannte Bleiche.

Es ist hinter dem Garten ein Platz mit kurzem, samtenen Grase, auf welchem weithin in langen Streifen die Leinzwand aufgespannt lag. Dort stand die Mutter und betrachtete den wirtlichen Schnee zu ihren Füßen. Zuweilen prüfte sie die Stellen, ob sie schon trocken seien, zuweilen befestigte sie eine Schlupse an dem Haken, mit dem das Linnen an den Boden gespannt war, zuweilen hielt sie die flache Hand wie ein Dächlein über die Augen und schaute in der Gegend herum.

Viktor trat zu ihr.

"Bist du schon fertig," sagte sie, "oder hast du dir etwas auf Nachmittag gelassen? Nicht wahr, es ist viel, wie wenig es auch aussieht. Du bist heute weit gegangen, tue den Rest nach dem Essen oder morgen. Ich hätte gestern alles selber packen können und wollte es auch tun; aber da dachte ich: er muß selber darangehen, daß er es lernt."

"Nein, Mutter," antwortete er, "ich habe nichts übriggelassen, ich bin schon ganz fertig."

"Go?" sagte die Mutter, "laß sehen."

Bei diesen Worten griff sie gegen seine Stirne. Er neigte sich ein wenig gegen sie, sie streifte ihm eine Locke, die sich bei der Urbeit niedergesenkt hatte, weg und sagte: "Du hast dich recht erhitet."

"Es ist schon der Tag so warm", antwortete er.

"Nein, nein, es ist auch vom Arbeiten. Und wenn du alles getan hast, so mußt du heute und morgen schon in deinen Reisekleidern bleiben, und was wirst du denn da immer tun?"

"Ich gehe an dem Bache hinauf, an dem Buchengewände und so herum. Die Kleider behalte ich an. — Uber ich bin wegen etwas anderen herausgekommen, Mutter, und möchte gerne etwas sagen, aber es wird Euch erzürnen."

"So erschrecke mich nicht, Kind, und rede. Willst du noch etwas? Geht noch irgendein Ding ab?"

"Nein, es geht keines ab, eher ist um eines zu viel. Ihr habt heute eine Rede gefan, Mutter, die mir gleich damals nicht zu Sinne wollte, und die ich nun doch nicht wieder aus demselben bringe."

"Belche Rede meinst du denn, Biftor?"

"Ihr habt gesagt, daß Euch zu meinem Unterhalte ein Geld angewiesen worden sei, das Ihr alle Jahre empfangen solltet.

— Ihr habt gesagt, daß Ihr das Geld empfangen habt — und ferner habt Ihr gesagt, daß Ihr das Geld für mich auf Zinsen angelegt und allemal auch die Zinsen dazugetan habt."

"Ja, das habe ich gesagt, und das habe ich getan."

"Nun seht, Mutter, da sagt mir mein Gewissen, daß es nicht recht sei, wenn ich das Geld von Euch annehme, weil es mir nicht gebührt — und da bin ich gekommen, um es Euch vorher lieber im guten zu sagen, als daß ich nachher das Geld ausschlüge und Euch erzürnte. — Seid Ihr bose?"

"Nein, ich bin nicht bose," sagte sie, indem sie ihn mit freudestrahlenden Augen ansah — "aber sei kein törichtes

Rind, Biftor! Du siehst wohl ein, daß ich dich nicht des Gewinnes wegen in mein Haus aufgenommen habe — um des Gewinnes willen hätte ich nie ein Kind genommen — daher ist ja das, was von dem Gelde jährlich übriggeblieben ist, von Rechts wegen dein. Höre mich an, ich werde es dir erklären. Die Kleider hat der Bormund herbeigeschafft, für Speisen hast du keine Auslagen verursacht — du aßest ja kaum wie ein Bogel, und das Gemüse und das Obst und das andere, word von du genossest, das hatten wir ja alles selbst. Siehst du nun? — Und daß ich dich so liebgewonnen habe, das hat mir dein Vater nicht aufgetragen, das stand auch in keinem Testamente, und dasür kannst du nichts. Begreisst du nun alles?"

"Nein, ich begreife es nicht, und es ist auch nicht so. Ihr seid nur wieder zu gut, daß Ihr nichts als Scham auf mein Berg ladet. Wenn nach Abzug der Kosten wirklich in jedem Jahre etwas übriggeblieben mare und 3hr hattet das für mich aufbewahrt, so ware es schon nur eine Liebe und Gute gewesen; und nun sagt Ihr, daß alles übriggeblieben ift, was man fast nur mit Schmerzen anhören kann. - Ihr habt ohnedies gefan, was kaum zu verantworten ist: Ihr habt mir nicht nur eine schone Stube gegeben, sondern habt auch ge= rade das hineingestellt, was mir lieb und wert war; Ihr habt mir Speise und Trank verschafft und Euch nur Urbeit. Das ganze Reisegeräte habt Ihr jest wieder gekauft; von Euren Feldern und Garten habt Ihr das Nötige abgefargt, daß schöne Linnen und anderes in meiner Lade liegen - - und wenn ich in früheren Zeiten alles hatte, was ich bedurfte, so ginget Ihr hin und gabet mir noch etwas - und wenn ich auch das hatte, fo stecktet Ihr mir jeden Tag noch heimlich zu, was Euch deuchte, daß es mich freuen wird. - Ihr habt mich lieber gehabt als Hanna!"

"Nein, mein Biktor, da tust du mir unrecht. Du verstehst das Gefühl noch nicht. Was nicht vom Herzen geht, geht

nicht wieder zu Herzen. Hanna ist meine leibliche Tochter ich habe sie im Schofe unter dem eigenen Bergen getragen, das ihrer Unkunft entgegenschlug - ich habe sie dann geboren: in spätem Alter ist mir das Glück zuteil geworden, als ich schon hatte ihre Großmutter sein können - mitten unter dem Schmerze über den Tod ihres Baters habe ich sie doch mit Freuden geboren - dann habe ich sie erzogen - und sie ist mir daher auch lieber. Ich habe aber auch dich sehr geliebt, Biktor. Seit du in dieses haus gekommen und aufgewachsen bist, liebte ich dich sehr. Oft war es mir, als hatte ich dich wirklich unter dem Herzen getragen - - und ich hatte dich ja eigentlich unter diesem Bergen tragen sollen; es war Gottes Wille, wenn es auch nachher anders geworden ist - ich werde dir das erzählen, wenn du älter geworden bist. Und zulest, daß ich es sage, um Gott und der Wahrheit die Ehre zu geben, ihr werdet mir wohl beide gleich lieb fein. - - Mit dem Gelde machen wir es fo, Diktor: man muß keinem Menschen in seinem Gewissen Gewalt antun, und ich dringe daber nicht mehr in dich; laffen wir das Geld anliegen bleiben, wo es jest liegt, ich werde eine Schrift verfertigen, daß es dir und Sanna ausgefolgt werde, wenn ihr großjährig seid; dann könnt ihr es teilen oder sonst darüber verfügen, wie ihr wollt. Ift es dir fo recht, Biktor?"

"Ja, dann kann ich ihr alles geben."

"Lasse das nur jest ruhen. Wenn die Zeit kömmt, wird sich schon sinden, was mit dem Gelde zu machen sei. Ich will dir noch auf das andere antworten, was du gesagt hast, Viktor. Wenn ich dir heimlich Gutes tat, so tat ich es auch Hanna. Die Mütter machen es schon so. Seit du in unser Haus gekommen bist, ist es beinahe, als wäre ein größerer Segen gekommen. Ich konnte für Hanna jährlich mehr erssparen als sonst. Die Sorge für zwei ist geschicktere und gesübtere Sorge, und wo Gott für zwei zu segnen hat, segnet er oft für drei. — D Viktor! die Zeit ist recht schnell vers

gangen, seit du da bist. Wenn ich so zurückdenke an meine einstige Jugend, so ist es mir: wo sind denn die Jahre hingekommen, und wie bin ich denn so alt geworden? Da ist noch alles so schön wie gestern — die Berge stehen noch, die Sonne strahlt auf sie herunter, und die Jahre sind dahin als wie ein Tag. — Wenn du nachmittag, wie du sagst, oder etwa morgen noch einmal in den Wald hinausgehst, so suche eine Stelle auf — man könnte sie von hier beinahe sehen — siehst du, dort oben in der Bergrinne, wo das Licht gleichsam über die grünen Buchen herabrieselt. — Die Stelle ist für dich bedeutsam. Es quillt ein Brünnlein hervor und fließt in die Bergrinne nieder, über das Brünnlein legt sich ein breiter, slacher Stein, und eine sehr alte Buche steht dabei, welche unten einen langen Ust ausstreckt, auf den man Tücher legen oder einen Frauenhut ausstängen kann."

"Ich kenne die Stelle nicht, Mutter, aber wenn Ihr wollt, werde ich hinaufgehen und sie aufsuchen."

"Nein, Biktor, dir ist sie doch nicht so nahe wie mir — auch wirst du andere wissen, die in deinen Augen schöner sind. Lassen wir das. Sei über alles ruhig, denke nicht mehr an das Geld und sei nicht traurig. Ich weiß es, der Schmerz über die Scheidung ist schon in dir, und da nimmst du alles tiefer auf, als es ist. — Du sagtest, daß du heute noch an dem Buchengewände hinaufgehen willst: hast du aber auch gesehen, wie sich kein Zweiglein in dem Garten rührt und die Baumwipfel gleichsam in den Lüsten stocken; ich denke, es könnte ein Gewitter kommen, du mußt nicht zu weit gehen."

"Ich gehe nicht zu weit, und ich kenne schon die Gewitterzeichen; wenn sich einige zeigen, gehe ich nach Hause."

"Ja, Viktor, halte es so, und es ist gut. Willst du nach einem Weilchen mit mir in die Stube hineingehen — es ist schon bald Mittag — oder willst du noch lieber hier herum sein, bis es Zeit zum Essen wird?"

"Ich will noch ein wenig in dem Garten bleiben."

"So bleibe in dem Garten. Ich werde hier noch die Schlupfen befestigen und nachsehen, ob mir das Geslügel nicht wieder die Leinwand verunreinigt hat."

Er blieb noch eine Zeit bei ihr stehen und sah ihr zu. Dann ging er in den Garten, und sie blickte ihm nach.

Hierauf befestigte sie die eine Schlupfe und dann die andere, bis keine mehr sehlte. Sie wischte das Stückhen Erde weg, das ein Gänsesuß oder ein anderer auf das Linnen gebracht hatte. Sie lüstete jest diese und jest jene Stelle, daß sie nicht zu sehr an dem Grase klebe. — Und sooft sie aufsah, sah sie sich nach Biktor um und erblickte ihn vor dem einen oder dem andern Busche des Gartens stehend oder herumgehend oder über die Planke hinaus nach der Gegend schauend. Dies dauerte so lange, bis plöslich in der stillen, heißen Lust das klare Mittagsglöcklein klang — für die Gemeinde das Zeichen zum Gebete und für dieses Haus nach sketiger Gewohnheit zugleich das Zeichen, daß man sich zum Mittagsessen versammeln solle. Die Mutter sah noch, wie sich Viktor auf den Schall des Glöckleins umwandte und dem Hause zuschritt. Dann solgte sie ihm.

Alls der Jüngling in das Haus trat, sah er, daß unterdessen Gäste gekommen waren, nämlich der Vormund und seine Kamilie. Man hatte, wie es bei solchen Gelegenheiten oft geschieht, Viktor eine Überraschung machen und nebstbei einen Zag auf dem Lande zubringen wollen.

"Du siehst, mein lieber Mündel," sagte der Vormund zu dem erstaunten Jünglinge, "daß wir artig sind. Wir wollen dich heute noch einmal sehen und ein Abschiedssest feiern. Du kannst dann übermorgen, oder wann deine Reiseanstalten fertig sind, deinen geraden Weg über die Berge wandern, ohne, wie wir verabredet haben, noch einmal die Stadt zu berühren, um von uns Abschied zu nehmen. Genieße dann nur recht deine wenigen noch übrigen Tage der Freiheit, bis du in das Joch der harten Arbeit mußt."

"Sei mir gegrüßt, mein Sohn", sagte die Gattin des Vormunds und küßte Viktor, der sich auf ihre Hand niederbeugen wollte, auf die Stirne.

"Nicht wahr, das ist schön geworden, wie es jest ist?" sagte Ferdinand, der Sohn, indem er dem Freunde die Hand schüttelte.

Rosina, die Tochter, welche ein wirklich recht schönes zwölfjähriges Mädchen war, stand seitwärts, sah freundlich um sich und sagte nichts.

Biktors Ziehmutter mußte um den bevorstehenden Besuch gewußt haben: denn der Lisch war gerade für so viele Mensichen gedeckt, als da waren. Sie grüßte alle sehr freundlich, als sie hereinkam, ordnete an, in welcher Reihe man an dem Lische sigen sollte, und sagte: "Siehst du, Viktor, wie dich alle doch liebhaben."

Die Speisen kamen, und das Mahl begann.

Der Vormund und seine Gattin saßen obenan, neben Rosinen wurde Hanna, die Ziehichwester Biktors, geseht, den Mädchen gegenüber waren die Jünglinge, und ganz unten hatte sich als Wirtin die Mutter hingeseht, die häufig aus und ein zu gehen und zu sorgen hatte.

Man genoß die ländlichen Gerichte.

Der Bormund erzählte Reiseabenteuer, die er selbst erlebt hatte, da er noch in den Schulen war, er gab Regeln, wie man mit mäßigem Frohsinne die Welt genießen solle, und unterwies Biktor, wie er sich nun zunächst zu benehmen habe. Die Gattin des Bormunds spielte auf eine künftige Braut an, und Ferdinand sagte, er würde den Freund sehr bald besuchen, wenn derselbe nur einmal in seinen Standort würde eingerückt sein. Viktor redese wenig und versprach, alles genau zu besfolgen, was ihm der Bormund anriet und einprägte. Den Brief, den er ihm an den Dheim mitgab, zu welchem Viktor nun unmitselbar, und zwar auf die ausdrückliche sonderbare und etwas eigensinnige Forderung des Oheims selbst, zu Fuße

zum Besuche kommen mußte, versprach er recht gut aufzubewahren und sogleich bei der Ankunft abzugeben.

Alls es gegen Abend ging, machten sich die Stadtbewohner auf den Heimweg. Sie ließen ihren Bagen, der in dem Gast-hause gehalten hatte, in dem engeren Tale bis zu seiner Mündung in das weitere vorausgehen und wurden von ihrer Birtin und Biktor und Hanna begleitet.

"Lebt wohl, Frau Ludmilla," sagte der Vormund, als er in den Wagen stieg, "lebe wohl, Viktor, und befolge alles, was ich dir gesagt habe."

Als er in den Wagen gestiegen war, als Viktor noch einmal gedankt und man sich allseitig empfohlen hatte, flogen die Pferde davon.

Es war heute schon zu spät, daß Biktor noch weit in den Bald hinaufgegangen wäre. Er blieb zu Hause, sah verschiedene Dinge in dem Garten an und untersuchte noch einmal alle Habe, die er in sein Ränzchen gepackt hatte.

## Ubschied

Der andere Tag, der letzte, den Biktor in diesem Hause zuzubringen hatte, brachte nichts Ungewöhnliches. Man packte noch manches, man ordnete das schon Geordnete noch einmal, man tat, wie es in solchen Fällen sehr gewöhnlich ist, gegenzeinander, als sollte gar nichts vorfallen, und so war der Vormittag bald vorüber.

Nach dem Mittagsessen, als man kaum aufgestanden war, ging Viktor schon an dem Bache durch die Gegend hinauf und wandelte für sich allein dem Buchengewände und dessen Steinhängen zu.

"Laß ihn gehen, laß ihn gehen," sagte die alte Frau für sich, "das Herz wird ihm schwer sein."

"Mutter, wo ist denn Biktor?" fragte Hanna einmal im Laufe des Nachmittages.

"Er ist Abschied nehmen gegangen," antwortete diese, "von der Gegend ist er Abschied nehmen gegangen. Mein Gott! er

hat ja nichts anderes. Der Vormund, ein so vortrefflicher und vorsorglicher Mann er ist, ist ihm doch serne, und so sind es auch die Ungehörigen des Vormundes."

Hanna erwiderte auf diese Worte nichts — gar nicht den leisesten Laut erwiderte sie darauf und ging zwischen das Gebüsche der kleinen Pflaumenbäume hinein.

Der Rest des Nachmittages verging in diesem Hause wie gewöhnlich. Die Menschen verbrachten ihn mit den Urbeiten, die ihnen zukamen, die Bögel in ihren Bäumen verzwitscherten ihn, die Hühner gingen in dem Hose herum, die Gräser und Pflanzen gediehen ein wenig weiter, und die Berge schmückten sich mit Ubendgold.

Als die Sonne schon von dem Himmel verschwunden war und nur mehr die goldblaffe, ahnungsreiche Ruppel über dem Tale stand - darum ahnungsreich, weil sie morgen als ebenso goldblaffe Frühkuppel über dem Tale stehen und denjenigen auf immer fortführen wird, den hier alle so lieben - als diese Ruppel über dem Tale glänzte, fam Biftor von feinem Bange, auf den er sich so eilig nach dem Effen begeben hatte, guruck. Er ging langs der Gartenplanke, um das Pfortchen zu gewinnen, das von der Leinwandbleiche hineinführt. Die weißen Linnenstreifen waren nicht mehr da, nur das grunere und nassere Gras wies die Stellen, wo sie untertags gelegen waren - manche Fenster waren über die Gartenbeete gedeckt, weil der blanke Himmel eine fühle Racht versprach - von dem Sause stieg ein dunnes Rauchsäulchen auf, weil die Mutter schon vielleicht für das Abendessen sorgte. Viktor hatte sein Ungesicht dem Abendhimmel zugewendet, es wurde von dem= selben sanft beleuchtet, die kühlere Luft floß durch seine Saare, und der Simmel spiegelte sich in dem trauernden Huge.

Hanna hatte ihn beinahe dicht an sich vorübergehen gesehen, da sie an der innern Wand der Gartenplanke stand, aber sie hatte nicht den Mut gehabt, ihn anzureden. Das Mädchen war beschäftigt, von einem struppigen geschornen Busche Stücke

eines Seidenstoffes heradzulesen, die in einem getrennten Kleide bestanden, gefärbt worden waren und untertags zum Trocknen sich auf dem Busche besunden hatten. Stück nach Stück nahm sie herad und legte sie auf ein Häuschen zusammen. Da sie nach einer Weile umblickte, sah sie Viktor im Garten bei der großen Rosenhecke stehen.

Später sah sie ihn wieder bei der Hecke des blauen Holunders stehen, der schon Knospen hatte. Der Holunder aber war viel näher gegen sie her als die Rosenhecke. Dann ging er wieder ein wenig weiter, und endlich kam er zu ihr herzu und sagte: "Ich will dir etwas hineintragen helsen, Hanna."

"Uch nein, Biktor, ich danke dir," antwortete sie, "es sind ja nur ein paar leichte Läppchen, die ich farbte und hier trocknen ließ."

"Hat sie dir die Sonne denn nicht sehr ausgezogen?"

"Nein; dieses Blau muß man in die Sonne legen, vorzüglich in die Frühlingssonne, da wird es immer schöner."

"Run, und ist es schön geworden?"

"Gieh her."

"Ach, ich verstehe es doch nicht."

"Es ist nicht so schön geworden wie die Bander im vorigen Jahre, aber doch schön genug."

"Es ist febr feine Seide."

"Gehr fein."

"Gibt es noch feinere?"

"Ja, es gibt noch viel feinere."

"Und möchtest du recht viele schöne seidene Kleider haben?"
"Nein; sie sind zum Festtagsgewande sehr vorzüglich; aber da man nicht viel Festgewand braucht, so wünsche ich nicht viel Seide. Die andern Rleider sind auch schön, und Seide ist immer ein stolzes Tragen."

"Ist der Seidenwurm nicht ein recht armes Ding?"

"Warum, Biktor?"

"Weil man ihn toten muß, um sein Gewebe zu bekommen."

"Tut man das?"

"Ja, man siedet sein Gespinst im Wasserdunst oder räuschert es in Schwefel, damit das Tier drinnen stirbt; denn sonst frißt es die Fäden durch und kömmt als Schmetterling heraus."

"Urmes Tier!"

"Ja, — und in unsern Zeiten trennt man ihn auch von seinem armen Vaterlande — siehst du, Hanna — wo er auf sonnigen Maulbeerbäumen herumkriechen könnte, und füttert ihn in unsern Stuben mit Blättern, die draußen wachsen und auch nicht so heiter sind wie in ihrem Vaterlande. — Und die Schwalben und die Störche und die andern Jugvögel gehen im Herbste von uns sort, vielleicht weit, weit in die Fremde; aber sie kommen im Frühlinge wieder. — Es muß die Welt doch eine ungeheure, ungeheure Größe haben."

"Mein armer Viktor, rede nicht solche Dinge."

"Ich möchte dich um etwas fragen, Hanna."

"Go frage mich, Viftor."

"Ich muß dir noch vielmal danken, Hanna, daß du mir die schöne Geldbörse gemacht hast. Das Gewebe ist so fein und weich, und die Farben sind recht schön. Ich habe sie mir aufbewahrt und werde kein Geld hineintun."

"Ach, Biktor, das ist ja schon lange her, daß ich die die Börse gab, und es ist nicht der Mühe wert, daß du mir dankst. Tue du nur dein Geld hinein, ich werde dir eine neue machen, wenn diese schlecht wird, und so immer fort, daß du nie einen Mangel haben sollst. Ich habe dir zu deiner jestigen Abreise noch etwas gemacht, das viel schöner ist als die Börse, aber die Mutter wollte, daß ich es dir erst heute abends oder morgen früh geben sollte."

"Das freut mich, Hanna, das freut mich sehr."

"Bo bist du denn den ganzen Nachmittag gewesen, Viktor?"

"Ich bin an dem Bache hinaufgegangen, weil ich so Langeweile hatte. Ich habe in das Wasser geschaut, wie es so eilig und emsig unserm Dorfe zurieselt, wie es so dunkel und wieder helle ist, wie es um die Steine und um den Sand herumtrachtet, um nur bald in das Dorf zu kommen, in welchem es dann doch nicht bleibt. Ich habe das Steinübergehänge angeschaut, das da steht und unaushörlich in die Wellen blickt. Zuletzt bin ich in den Buchenwald hinaufgegangen, wo die Stämme schön sein werden, wenn ein oder zwei oder gar zehn Jahre verslossen sind. Die Mutter hat mir von einem Platze erzählt, wo ein flacher Stein über ein Brünnlein liegt und eine alte Buche mit einem tiesen, langen Uste steht. Ich konnte den Platz nicht sinden."

"Das ist das Buchenbrünnlein im Hirschkar. Es wachsen gute Brombeeren herum, ich weiß den Plaß recht gut und werde ihn dir morgen zeigen, wenn du willst."

"Morgen bin ich ja nicht mehr da, Hanna."

"Uch so, morgen bist du nicht mehr da. Ich meine immer, daß du stets da sein sollst."

"Uch nein. — Liebe Hanna, teile diese seidenen Flecke ab, ich will sie dir doch hineintragen helsen."

"Ich weiß nicht, wie du heute bist, Viktor; die Dinge da sind ja so leicht, daß ein Kind das Zehnfache davon zu tragen vermöchte."

"Es ist auch nicht wegen der Schwere, sondern ich möchte sie dir nur tragen."

"Nun, so trage einen Zeil, ich werde sie gleich ordnen. Billst du schon in das Haus hineingehen, so raffen wir schnell zusammen, was noch da ist, und gehen."

"Nein, nein, ich will nicht hineingehen — es ist ja nicht so spät, ich möchte noch in dem Garten bleiben. — — Und das von der Börse ist es auch nicht allein, was ich dir zu sagen habe."

"So sprich, Viktor, was ist es denn?"

"Die vier Tauben, die ich bisher ernährt habe — sie sind freilich nicht so schön, aber sie erbarmen mich doch, wenn sie nun niemand pflegt." "Ich will sorgen, Biktor, ich will ihnen den Schlag am Morgen öffnen und am Abende schließen; ich will Sand streuen und ihnen Futter geben."

"Dann muß ich dir noch für die viele Leinwand danken, die ich mitbekomme."

"Um Gottes willen, ich habe sie dir ja nicht gegeben, sondern die Mutter – auch haben wir ja noch genug in unsern Schreinen, daß wir ihren Abgang nicht empfinden."

"Das kleine silberne Kästchen von meiner verstorbenen Mutter, weißt du, das wie ein Trühelchen aussieht, mit der durchbrochenen Urbeit und dem kleinen Schlüsselchen, das dir immer
so gefallen hat — das habe ich gar nicht eingepackt, weil ich
es dir zum Geschenke dalasse."

"Nein, das ist zu schön, das nehme ich nicht."

"Ich bitte dich, nimm es, Hanna, du tust mir einen sehr großen Gefallen, wenn du es nimmst."

"Wenn ich dir einen großen Gefallen tue, so will ich es nehmen und es dir aufheben, bis du kommst, und es dir sorgfältig bewahren."

"Und die Nelken pflege, die armen Dinge an der Planke – hörst du — und vergiß den Spiß nicht; er ist zwar schon alt, aber ein treues Tier."

"Nein, Biktor, ich vergesse ihn nicht."

"Aber ach, das ist es ja alles nicht, was ich eigentlich zu sagen habe - ich muß etwas anderes sagen."

"Nun, so rede, Biftor!"

"Die Mutter hat gesagt, ich möchte heute noch ein freundliches Wort zu dir sagen, weil wir öfter miteinander gezankt haben — ich möchte noch gut reden, ehe ich auf immer fortgehe —— und da bin ich gekommen, Hanna, um dich zu bitten, daß du nicht auf mich böse seiest."

"Wie redest du nur, ich bin ja in meinem ganzen Leben nicht bose auf dich gewesen."

"D, ich weiß es jest recht gut, du bist immer die Gequälte und Geduldige gewesen."

"Biktor, ängstige mich nicht, das ist die nur heute so."
"Nein, du warst immer gut, ich dachte es nur nicht so. Höre mich an, Hanna, dir will ich mein ganzes Herz aussschütten: ich bin ein unbeschreiblich unglücklicher Mensch."

"Heiliger Gott! Biktor, mein lieber Biktor! was ist dir denn so schwer?"

"Siehst du, den ganzen Tag hängen mir die niederziehenden Tränen in dem Haupte, ich muß sie zurückhalten, daß sie mir nicht aus den Augen fallen. Alls ich nach dem Mittagsessen an dem traurigen Wasser und an dem Buchengewände hinaufging, war es nicht eigentlich Langeweile, sondern daß mich nur keine Augen anschauen möchten — und da dachte ich mir: ich habe doch gar niemand auf der ganzen, großen, weiten Erde, keinen Vater, keine Mutter, keine Schwester. Mein Oheim bedroht mir meine wenigen Habseligkeiten, weil ihm mein Vater schuldig war, und die einzigen, die mir Gutes tun, muß ich verlassen."

"D Biktor, lieber Biktor, kranke dich nicht zu sehr. Dein Vater und deine Mutter sind freilich gestorben; aber das ist schon lange her, daß du sie kaum gekannt hast. Dafür hast du eine andere Mutter gesunden, die dich so liebt wie eine wahre — und du hast ja zeither keine Klage wegen der versstorbenen getan. Daß wir jest scheiden müssen, ist sehr, sehr traurig; aber versündige dich nicht an Gott, Viktor, der uns die Prüfung auserlegt hat. Trage sie ohne Murren — ich trug sie auch schon den ganzen Tag her und murrte nicht; ich hätte sie auch getragen, wenn du gar nicht mehr zu mir gekommen wärest, um mit mir zu reden."

"D Hanna, Hanna!"

"Und wenn du auch fort bist, werden wir sorgen, was wir dir schicken sollen, wir werden für dich beten, und ich werde alle Tage in den Garten gehen und auf die Berge schauen, über die du fortgegangen bist."

"Nein, tue es nicht; sonst ware es gar zu kläglich."

"Warum denn?"

"Weil doch alles nichts hilft — und weil es nicht das allein ist, daß ich scheiden muß und daß wir uns trennen mussen."

"Was ist es denn?"

"Daß alles vorüber ist und daß ich der einsamste Mensch auf Erden bin."

"Aber Biktor, Biktor."

"Ich werde nie heiraten — es kann nicht sein — — es wird nicht möglich werden. Du siehst also, ich werde keine Heimat haben, ich gehöre niemanden an; die andern werden mich verzessen — und es ist gut. — Begreisst du es? — — ich habe es nie gewußt, aber jest ist es ganz klar — ganz klar. Siehst du es nicht? — — Warum schweigst du denn plößlich, Hanna?"

"Biktor!"

"Was, Hanna?"

"Dachtest du schon?"

"Ich dachte."

"Nun?"

"Nun — nun — es ist ja alles vergeblich, alles umsonst."

"Bleibe ihr treu, Biktor."

"Ewig, ewig; aber es ist umsonst."

"Warum denn?"

"Ich sagte dir ja, daß mir mein Dheim das Gut, das einzige, was übrigblieb, nimmt. Sie ist wohlhabend, ich bin arm und kann noch lange, lange Zeit kein Weib ernähren. Da wird einer um sie werben kommen, der sie ernähren, ihr schöne Kleider und Geschenke geben kann, und den wird sie nehmen."

"Nein, nein, nein, Biktor, das tut sie nicht — das tut sie ewig nicht. Sie wird dich ihr ganzes Leben lang lieben, wie du sie, und wird dich nicht verlässen, wie du sie nicht verläßt."

"D liebe, liebe hanna!"

"Lieber Viftor!"

"Und es wird gewiß eine Zeit kommen, wo ich wieder zurückkomme — da werde ich nie ungeduldig werden, und wir werden leben wie zwei Geschwister, die sich über alles, alles lieben, was nur immer diese Erde tragen kann, und die sich ewig, ewig treu bleiben werden."

"Ewig, ewig", sagte sie, indem sie rasch seine dargebotenen Hände ergriff.

Sie brachen in bitterliche Tranen aus.

Biktor zog sie sanft gegen sich her, und sie folgte. Sie lehnte das Haupt und das Ungesicht an das Tuch seines Rockes, und gleichsam als wären jest bei ihr alle Schleusen recht geöffnet worden, weinte und schluchzte sie so sehr, als drückte es ihr das Herz ab, weil sie ihn verlieren müsse. Er legte den Urm um sie, wie beschüßend und beschwichtigend, und drückte sie an sein Herz. Er drückte sie immer fester, wie ein hilsloses Wesen. Sie schmiegte sich an ihn, wie an einen Bruder, der jest gar so, gar so gut ist. Er streichelte mit der einen Hand über ihre Locken, die sie gescheitelt auf dem Haupte trug, dann beugte er sich nieder und küßte ihre Haupt eine Lippen, so heiß, wie sie nie gedacht habe, daß sie etwas küssen könne.

Dann standen sie noch eine Beile und sprachen nichts.

Da kam der Gärtnerknabe und sagte, daß ihn die Mutter schicke und ihnen sagen lasse, daß sie zu dem Abendessen kommen möchten.

Die seidenen Flecke, welche das Gespräch eingeleitet hatten, hielten sie noch immer in den Händen, aber sie waren verknittert, und manche waren von den Tränen Hannas naß. Sie nahmen daher dieselben zusammen, wie es sich eben fügen wollte, und gingen Hand in Hand auf dem Gartenwege gegen das Haus. Alls sie die Mutter kommen sah und die rotgeweinten Augen ihrer Kinder erblickte, lächelte sie und ließ diesselben in die Stube treten.

Hier wurden die Gerichte aufgetragen, die Mutter legte jedem von den beiden vor, wie sie glaubte, daß es ihnen am liebsten sei, sie fragte nicht, was sie gesprochen haben, und so aken die drei, wie sie an jedem Abende in aller bisher vergangenen Zeit gegessen hatten.

Hanna hatte fehr große braune Augen, die sich während dem Effen jeden Augenblick ohne Anlag mit Tranen füllen wollten.

Als man fertig war und ehe man sich zum Schlafengeben anschiefte, mußte noch Hannas Geschenk herbeigebracht werden. Es war eine Brieftasche, die mit schneeweißer Geide gefüttert war und schon das Reisegeld enthielt, das die Mutter hinein= gelegt hatte.

"Das Geld tue ich heraus", fagte Biktor, "und hebe mir die Brieftasche auf."

"Nein, nein," fagte die Mutter, "das Geld laffe drinnen; siehst du, wie schön die gedruckten feinen Papiere in der wei= gen Geide ruben? Nebst andern Dingen muß dich hanna auch immer mit Brieftaschen verseben."

"Ich werde fehr darauf achthaben", antwortete Biktor.

Die Mutter schloß nun mit dem winzig fleinen Schlüffelchen das Kach der Brieftasche zu, in welchem das Geld war, und zeigte ihm, wie man das Schlüsselchen berge.

hierauf trieb sie zum Schlafengeben.

"Laffe das, laffe das," fagte fie, als fie Biktor anmerkte, daß er für das Reisegeld danken wollte, "gehet nun zu Bette. Um fünf Uhr des Morgens mußt du schon auf den Bergen sein, Biktor. Ich habe gesorgt, daß uns der Rnecht bei rechter Zeit wecke, wenn ich mich etwa selber verschlafen sollte. Du mußt noch ein recht gutes Frühmahl einnehmen, ebe du fortgehst. - So, Kinder, gute Nacht, schlafet wohl."

Sie hatte während dieser Worte, wie sie es jeden Abend tat, zwei Rergen für die Rinder angegundet, jedes nahm die feine von dem Tische, wünschte der Mutter eine ehrerbietige gute Racht und begab sich auf seine Stube.

Biktor konnte noch nicht sein Lager suchen. Die vielen unsordentlichen Schatten, die die herumstehenden Dinge warfen, machten das Zimmer unwirtlich. Er ging an ein Fenster und sah hinaus. Der Holunderstrauch war ein schwarzer Klumpen geworden, und das Wasser war gar nicht mehr sichtbar: eine lichtlose Tasel war an der Stelle, wo es sließen sollte — nur ein von Zeit zu Zeit aufzuckender Funke zeigte, daß es da war und sich bewege. Als alle Stimmen des Hauses und des Dorfes verstummt waren, zeigte auch ein leises, leises Rieseln, das bei dem offenen Fenster hereinkam, von dem Freunde, der so viele Jahre an dem Lager des Jünglings vorbeigeronnen war. Viele tausend Sterne brannten an dem Himmel, aber es erglomm nicht ein einziger, nicht der schmalste Sichelstreisen des Mondes.

Biktor legte sich endlich auf das Bett, um die letzte Nacht hier zu verschlafen und den Morgen zu erwarten, der ihn vielleicht auf immer fortführen sollte, wo er, seit er denken konnte, sein Leben zugebracht hatte.

Dieser Morgen kam sehr bald! Als Viktor noch kaum geglaubt hatte, die ersten erquickenden Atemzüge des Schlases getan zu haben, klopste es leise an seine Türe, und die Stimme der Mutter, die keinen Knecht zum Aufwecken bedurft hatte, ließ sich vernehmen: "Vier Uhr ist es, Viktor, kleide dich an, vergiß nichts und komme dann hinunter. Hörst du es?"

"Ich höre es, Mutter."

Sie ging wieder die Treppe hinab; er aber sprang von seinem Lager empor. In der doppelten Beklemmung, der des Schmerzes und der der Reiseerwartung, kleidete er sich an und ging in das Speisezimmer hinunter. Im Morgengrauen stand schon ein Frühmahl auf dem Tische — man hatte nie ein so frühes verzehrt. Schweigend aß man davon. Die Mutter sah fast unverwandt Viktor an; Hanna getraute sich nicht, ihre Augen auf irgend etwas emporzuheben. Viktor hörte bald zu essen auf. Er erhob sich von seinem Stuhle und nahm

sich zusammen. Er ging ein paar Male in dem Zimmer herum, und dann sagte er: "Mutter, es wird gerade Zeit sein; ich gehe."

Er nahm das Ränzchen über die Schultern und zog die Riemen fest, daß es gut saß. Dann nahm er den Hut, griff an die Brust, ob er die Brieftasche habe, und untersuchte, ob er überhaupt nichts vergesse. Da dieses vorüber war, ging er gegen die Mutter, die mit Hanna aufgestanden war, und sagte: "Ich danke Euch für alles, liebe Mutter — "

Mehr konnte er kaum über die Lippen bringen, und sie ließ ihn auch nicht reden. Sie führte ihn zu dem Weihwasser an die Tür, bespriste ihn mit ein paar Tropfen, machte ihm das Zeichen des Kreuzes auf Stirne, Mund und Brust und sagte: "So, mein Kind, gehe jest ruhig fort. Sei gut, wie du bisber gut gewesen bist, und behalte das weiche, sanste Herz. Schreibe oft und verschweige nicht, wenn du etwas brauchst. Gott wird deine Wege schon segnen, die du gehst, weil du stets so folgsam gewesen bist."

Bei diesen Worten traufelten ihr die Tranen hervor, und sie rührte nur mehr die Lippen und konnte nichts sagen.

Nach einem Weilchen ermannte sie sich wieder und sprach: "Die Kisten, welche noch oben sind, und den Koffer wirst du schon an dem Bestimmungsorte deines Umtes vorsinden, wenn du dort eintriffst. Halte Vorsicht auf das Geld und auf die Empfehlungsbriefe, welche dir der Vormund gab, erhise dich nicht und trinke nicht kalt. Es wird alles gut werden. Das Fortgehen ist auch nicht so böse, und du sindest überall gute Leute, die dir geneigt sein werden. Wenn ich nicht so lange an unsere Berge und an den Upfelbaum gewohnt wäre, so ginge ich mit Freuden in die Fremde. Und so lebe wohl, mein Viktor, lebe wohl."

Sie hatte ihn bei diesen Worten auf die Wangen geküßt. Ganz stumm reichte er die Hand an die vor Tränen vergehende Hanna und ging hinaus. Vor der Tür standen noch die Dienstleute und der Gärtner. Dhne zu sprechen, gab er rechts

und links die Hand — sie gingen auseinander, und er schlug den schmalen Gartenweg gegen das Pförtchen ein.

"Wie er schön ist," brach die Mutter fast laut weinend aus, da sie ihm mit Hanna nachsah, "wie er schön ist, die braunen Haare, der schöne Gang, die liebliche, die unbeschüßte Jugend. Uch mein Gott!"

Und die Tränen rannen ihr an den nassen händen herunter, die sie vor das Angesicht und vor die Augen hielt.

"Du hast einmal zu mir und Biktor gesagt," sprach Hanna, "daß dich niemand mehr aus Schmerz weinen sehen wird – und nun weinst du doch aus Schmerz, Mutter."

"Nein, mein Kind," antwortete die Mutter, "das sind Freudentränen, daß er so geworden ist, wie er ist. Es ist doch sonderbar: er hat seinen Vater gar nicht gekannt, und wie er da hinausging, hatte er das Haupt, den Gang und die Haltung seines Vaters. Er wird schon gut werden, und meine Tränen, mein Kind, sind Freudentränen."

"Uch, die meinen nicht, die meinen nicht", sagte Hanna, indem sie ihr Tuch neuerdings vor die unersättlich schmerzlichen Augen hielt.

Biktor war unterdessen durch das Pförtchen hinausgegangen. Er ging an dem großen Fliederbusch vorbei, er ging über die beiden Stege, an den vielen, durch so lange Jahre bekannten Obstbäumen vorüber und stieg gegen die Wiesen und gegen die Felder hinan. Auf dieser höhe blieb er ein wenig stehen, und da er unter den schwachen, undeutlichen Lönen des Oorses auch das wütende Heulen des Spisses vernahm, den man hatte fangen und anbinden müssen, damit er nicht mitgehe: so brachen auf einmal die siedenden Tränen hervor, und er rief sast laut in die Lüfte: "Wo werde ich denn wieder eine solche Mutter sinden und solche Geschöpfe, die mich so lieben? — Vorgestern eilte ich so sehr aus der Stadt heraus, um noch einige Stunden in dem Tale zuzubringen, und heute gehe ich fort, um alle, alle Zeit anderswo zu sein."

Da er endlich an eine Stelle gekommen war, die nicht mehr weit von der höchsten Schneide des Berges entsernt war, schaute er noch einmal, das letztemal, zurück. Das Haus konnte er noch erkennen, ebenso den Garten und die Planke. Im Grünen sah er etwas, das so rot war wie Hannas Tuch. Aber es war nur das Dächelchen eines Schornsteins.

Dann ging er noch die Strecke bis zu der Bergschneide empor — er blickte doch wieder um — ein glänzend schöner Tag lag über dem ganzen Tale. — Hierauf ging er die wenigen Schrifte um die Ruppe herum, und alles war hinter ihm verschwunden, und ein neues Tal und eine neue Luft war vor seinen Augen. Die Sonne war indessen schon ziemlich weit heraufgekommen, trocknete die Gräser und seine Tränen und senkte ihre wärmeren Strahlen auf die Länder. Er ging schief an dem Berghange fort, und da er nach einer Weile seine Uhr hervorgezogen hatte, zeigte sie halb acht.

"Jest wird das Bettgestelle schon leer dastehen," dachte er, "das leste Geräte, das mir blieb. Die Linnen werden heraussgenommen sein, und das ungastliche Holz wird hervorblicken. Dder vielleicht arbeiten die Mägde schon in meinem Gemache, um ihm eine ganz andere Gestalt zu geben."

Und dann wandelte er weiter.

Er kam immer höher empor, der Raum legte sich zwischen ihn und das Haus, das er verlassen hatte, und die Zeit legte sich zwischen seine jetzigen Gedanken und die letzten Worte, die er in dem Hause geredet hatte. Sein Weg führte ihn stets an Berghängen hin, über die er nie gegangen war – bald kam er auswärts, bald abwärts, im ganzen aber immer höher. Es war ihm lieb, daß er nicht mehr in die Stadt hatte gehen müssen, um sich zu beurlauben, weil er die Bekannten heute nicht gerne gesehen hätte. Die Meierhöse und Wohnungen, die ihm ausstließen, lagen bald rechts, bald links von seinem Wege – hie und da ging ein Mensch und achtete seiner nicht.

Der Mittag zog herauf, und er wandelte fort und fort.

Die Welt wurde immer größer, wurde glänzender und wurde ringsum weiter, da er vorwärts schrift — und überall, wo er ging, waren tausend und tausend jubelnde Wesen.

## Wanderung

Und noch größer und noch glanzender wurde die Welt, die taufend jubelnden Wefen waren überall, und Biktor ichritt von Berg zu Berg, von Tal zu Tal, den großen findischen Schmerz im Bergen und die frischen, staunenden Augen im Saupte tragend. Jeder Lag, den er ferne von der Beimat zubrachte, machte ihn fester und tüchtiger. Die unermegliche Dde der Luft strich durch seine braunen Locken; die weißen, wie Schnee glanzenden Wolfen bauten sich hier auf, wie sie fich in seinem mutterlichen Tale aufgebaut hatten; seine schönen Wangen waren bereits dunkler gefärbt, das Ränzlein trug er auf seinem Rucken und den Reisestab in der hand. Das ein= zige Wesen, das ihn an die Heimat band, war der alte Spig, der furchtbar abgemagert neben ihm herlief. Um dritten Tage nach der Abreise war er ihm nämlich unvermutet und unbegreiflich nachgekommen. Biktor ging eben in febr früher Morgenstunde auf einem fühlen, breiten, feuchten Landwege durch einen Wald empor, als er umschauend, wie er es öfter gu tun pflegte, um sich an den Bligen der naffen Tannen gu ergößen, ein Ding gewahrte, das sich eilfertig gegen ihn heranbewegte. Aber wie staunte er, als die dunkle Rugel, naber gekommen, an ihm emporsprang und sich als den alten, ehrlichen Spitz seiner Ziehmutter auswies. Aber in welchem Bustande war er: die schönen Haare hatten sich durch Rot verklebt und waren bis zur haut hinein mit weißem Strafen= staube angefüllt, die Augen waren rot und entzündet; da er rasche Freudentone ausstoßen wollte, konnte er nicht; denn seine Stimme war heiser geworden, und da er auch Freudensprunge versuchte, fiel er mit dem Sintergestelle in den Graben.

"Du armer lieber Spitz," sagte Biktor, indem er sich zu ihm niederkauerte; "siehst du nun, du altes törichtes Haus, was du da für Unsinn unternommen hast?"

Uber der Spig wedelte auf diese Worte, als hatte er das größte Lob empfangen.

Das erste, was der Jüngling tat, war, daß er ihn mit einem Luche etwas abwischte, damit er doch besser aussähe. Dann nahm er zwei Brote heraus, die er heute früh zu sich gesteckt hatte, wenn ihm etwa ein Bettelmann begegnete, seste sich auf einen Stein und begann, sie dem Spisse stückweise vorzuwersen, der sie heißhungrig und eilig verschlang und zulest noch immer auf die Hände des Jünglings schaute, als diese schon längstens leer waren.

"Jest habe ich nichts mehr," sagte Biktor, "aber wenn wir zu dem ersten Bauernhause kommen, kaufen wir eine Schüssel Milch, die du ganz allein ausfressen darfst."

Der Spit schien beruhigt, als hatte er die Worte verstanden.

Einige Schritte weiter weg, wo von einem moofigen Felsen ein dunnes Wasserfädlein herabrann, sing Viktor in seinem ledernen Reisebecher, den ihm die Mutter gegeben hatte, so viel Wasser auf, bis er voll war, und wollte dem Spiß zu trinken geben. Allein dieser kostete nur ein wenig und schaute dann den Geber erwartend an; denn er war nicht durstig und mochte wohl aus allen den hundert Gräben und Bächen getrunken haben, über die er gekommen war.

Dann gingen sie miteinander weiter, und in dem ersten Wirtshause schrieb Viktor einen Brief an die Mutter zurück, daß der Spitz bei ihm sei und daß sie sich nicht kränken möge.

In hinsicht der Milch hatte Viktor redlich Wort gehalten. Auch sonst bekam der Spis von nun an so viel, als er nur unterzubringen vermochte; allein, obgleich er auf diesem Wege in einem Tage mehr verzehrte, als zu hause kaum in dreien, so versiel er doch durch die Nachwirkung der ungewohnten Unstrengung, die weiß Gott wie furchtbar gewesen sein mag, so sehr, daß er gleichsam nur mehr in seiner eigenen Haut hängend neben dem Jünglinge hertrabte.

"Es wird sich schon bessern, es wird sich schon bessern", dachte dieser, und sie schritten weiter.

Grübelig blieb es Biktor immer, warum ihm denn das Lier gerade dieses eine Mal nachgekommen sei, da es doch sonst, wenn er auch tagelang fort war, auf einen einsachen Besehl zu Hause geblieben sei und auf ihn gewartet habe. Aber dann schloß er nicht unrecht, daß der Spiß, dessen ganze Lebensaufgabe es war, das Lun und Lassen seines höheren Freundes, des Anaben, zu beobachten, ganz wohl gewußt habe, daß dieser nun auf immer fortgehe und daß er darum das Außerste unternommen habe, um ihm zu folgen.

Und so schritten sie nun miteinander fort; über Hügel zu Hügeln, über Felder zu Feldern — und oft konnte man den Jüngling sehen, wie er an einem Wiesenbache den Hund wusch und ihn mit Gräsern und Laubwerk trocknete — oft, wie sie ruhig nebeneinander gingen — und oft, wie der Hund neben seinem Herrn stand und die Augen zu ihm emporrichtete, wenn dieser auf einer Unhöhe stillehielt und weit und breit über die Auen schaute, über die langen Streisen der Felder, über die dunkeln Flecken der Wäldchen und über die weißen Kirchtürme der Oorfer.

Un dem Wege des Wanderers wallten oft die Wellen des Kornes, das jemanden gehören mußte, Zäune umgaben es, die jemand gezogen haben mußte, und Vögel flogen nach diesen und jenen Richtungen, wie nach verschiedenen Heimaten. Viktor hatte seit Zagen mit keinem Menschen gesprochen, als wenn ihn etwa ein Fuhrmann oder ein Wanderer grüßte oder Wirt zum Abschiede das Käppchen lüftete und sagte: "Glückliche Reise — auf Wiedersehen."

Um achten Tage, nachdem er die Mutter und sein Tal verlassen hatte, kam er in eine Gegend, die ungleich mancher

unwirtlichen, über die er bisher gewandert war, reinlich und wohltätig über sanften Hügeln dahinlag, wieder den Wechsel der Obstwälder zeigte wie zu Hause in seinem Tale, mit wohlhabenden Häusern geziert war und fein handgroßes Stücklein auswies, das nicht benüßt war und auf dem nicht etwas wuchs. In dem weiten Grün dahin war der Silberblick eines Stromes, und ferne war ein gar so sansten, fast sehnsuchtreiches Blau der Berge. Diese Berge hatte er schon lange an seiner Linken hinziehend gehabt, nun aber schwangen sie sich in einem Bogen näher gegen die Straße und zeigten schon die mattsärbigen Lichter und Spalten in ihren Wänden.

"Wie weit ist es denn noch bis Uttmaning?" frug er einen Mann, der in der Gartenlaube eines Dorfwirtshauses saß und einen kühlen Trunk tat.

"Wenn Ihr heute noch ein gutes Stück geht, so könnt Ihr es morgen bei rechter Zeit erreichen," erwiderte dieser, "aber da müßt Ihr den Steig nehmen und Euch schon ob der Ufel gegen das Gebirge schlagen."

"Ich will eigentlich in die Hul."

"In die Hul? — Da werdet Ihr schlechte Aufnahme finden. Aber wenn Ihr noch über die Grisel steigen wollt, rechts am See, da kommt Ihr zu einem lustigen Hammerschmiede, den ich Euch empfehlen kann, wo es schon ein anderes Geschicke hat."

"Ich muß aber in die Hul."

"Nun, da habt Ihr von Uttmaning noch drei schwache Stunden hinein."

Biktor hatte sich während des Gespräches zu dem Manne niedergesetzt und sich und den Hund gelabt. Nachdem er mit seinem Nachbar noch einiges hin und her geredet hatte, machte er sich wieder auf und ging an diesem Tage nach dem Rate seines neuen Gönners noch ein gutes Stück, bis er zu der Ufel kam, die ein blaues, klar fließendes Wasser war. Um andern Tage, als kaum die erste Dämmerung leuchtete, sah

man ihn schon auf dem von seinem Ratgeber angezeigten und von ihm näher erfragten Fußwege von der Straße ab gegen das Gebirge wandeln. Die riesigen, hohen Lasten schritten immer näher gegen ihn und zeigten im Laufe des Vormittages mannigsaltige freundliche, schönfärbige Zeichnungen. Rauschende Wässer begegneten ihm, Kohlbauern suhren; manchmal ging schon ein Mann mit spizem Hute und Gemsbarte — und ehe es zwölf Uhr war, saß Viktor bereits unter dem Überdache des Gasthauses zu Uttmaning, wo er wieder zu der Straße gekommen war, und sah gegen die Gebirgsöffnung hinein, wo alles in blauen Lichtern slimmerte und ein schmaler Wasserssstreifen wie ein Sensenbliß leuchtete.

Attinaning ist der letzte Ort des Hügellandes, wo es an das Hochgebirge stößt. Seine hellgrünen Bäume, die nahen Gebirge, sein spiger Kirchturm und die sonnige Lage machen es zu dem lieblichsten Orte, den es nur immer auf unserer Erde geben kann.

Biktor blieb bis gegen vier Uhr an seinem Gassentischehen — welcher Gebrauch ihn sehr freute — sißen und ergößte sich an dem Andlicke dieser hohen Berge, an ihrer schönen blauen Farbe und an den duftigen, wechselnden Lichtern darinnen. Dergleichen hatte er nie in seinem Leben gesehen. Was ist der größte, mächtigste Berg seiner Heimat dagegen? Als es vier Uhr schlug und die blauen Schatten allgemach längs ganzer Wände niedersanken und ihm die früher geschäßten Fernen derselben wunderlich verrückten, fragte er endlich, wohinaus die Hul liege.

"Da oben am See", sagte der Wirt, indem er auf die Öffnung zeigte, auf welche Biktor am Nachmittage so oft hingesehen hatte.

"Bollt Ihr denn heute noch in die Hul?" fragte er nach einer Beile.

"Ja," sagte Biktor, "und ich will die jesige kuhle Abendzeit dazu benüßen."

"Da müßt Ihr nicht säumen," erwiderte der Wirt, "und wenn Ihr niemanden andern habt, so will ich Euch meinen Buben durch das Holz geben, daß er Euch dann weiterweise."

Biktor meinte zwar keines Führers zu bedürfen, denn die Bergmundung stand ja so freundlich und nahe drüben; aber er ließ es dennoch geschehen und richtete indessen seine hingelegten Reisesachen in Ordnung.

Seltsam war es ihm auch, daß die Leute, wenn sie von der Hul sprachen, immer "oben" sagten, während für seine Augen die Berge dort so duftschön zusammengingen, daß er den Wasserschein tief unten liegend erachtete; obwohl er anderseits auch sah, daß die Usel gerade von jener Gegend springend und schäumend gegen Uttmaning daherkam.

"Geh, Rudi, führe den Herrn da auf den Hals hinauf und zeige ihm dann in die Hul hinunter", rief der Wirt in das Haus hinein.

"Ja", tonte eine findliche Stimme heraus.

Alsbald kam auch ein blondhaariger, rotbackiger Bube zum Vorscheine, sah Viktor mit freundlichen blauen Glogaugen an und sagte: "So gehe, Herr."

Biftor hatte seine Rechnung berichtigt und war zum Aufbruche sertig. Gleich von der Wirtsgasse aus verließ der Knade mit ihm die Straße und führte ihn seitwärts auf einem steinigen Wege zwischen dichte, riesig große Eichen und Ahornen hinein. Der Weg ging bald bergan, und Viktor konnte manchmal durch die Wipfel der nach abwärts stehenden Bäume auf die Bergeslasten hinaussehen, die immer ernster zusammenrückten und desto dunkler wurden, je tieser die Sonne stand, und die auch ein desto schöneres Blau gewannen, je glänzender und schimmeriger der Strahl des Abends das grüne Laub der Bäume an seiner Seite färbte. Endlich wurde der Wald ganz dicht, das Laubholz verlor sich, und die zwei Wanderer gingen in struppigem, undurchsichtigem Nadelwalde hin, der nur zuweilen durch herabgehende erstarrte Steinströme unterbrochen

war. Viftor hatte von Uttmaning aus den Wald gar nicht gesehen und hätte nie geglaubt, daß eine solche Wildnis groischen ihm und dem schonen Bafferblig liegen konne, der so nabe herausgegrüßt hatte. Immer gingen sie fort. Stets glaubte Biktor, jest werde man bergab steigen, aber der Beg wickelte fich langs eines Hanges fort, der fich immer felber gebar, als rückte der Bald hinaus und schöbe auch den Gee vor sich ber. Der Rnabe lief barfuß auf dem spisigen Steingerölle neben ihm. Endlich, da fast zwei Stunden vergangen waren, blieb der kleine Führer stehen und sagte: "Da ist der Hals. Wenn du jest diesen Weg da, nicht den andern, hinuntergehst, nam= lich an dem Bilde des gemarterten Gilbert vorbei und um das Geeeck herum, wo die vielen Steine herabgefallen find, da wirst du Sauser seben, die sind die Sul. Schaue nur immer durch die Zweige hinaus, daß du das Waffer siehst, weil auch ein Weg in den Ufelschlag geht, der ware gefehlt."

Diese Worte sagte der Knabe, und nachdem er von Viktor einen Lohn empfangen hatte, lief er desselben Weges zurück, den er den Jüngling herangeführt hatte.

Der Platz aber, von dem der Knabe so unbeachtend weglief, als wäre er eben nichts, war für Biktor von der unerwartetsten Wirkung. Die Gebirgsleute nennen häusig einen
"Hals" einen mäßigen Bergrücken, der quer zwischen höheren
läuft und sie verbindet. Da er immer auch zwei Täler scheidet,
so geschieht es nicht selten, daß, wenn man von dem einen
langsam hinansteigt, man plößlich ohne Erwartung den überraschendsten Überblick in das andere hat. So war es auch hier.
Der Wald hatte sich auseinandergerissen, der See lag dem
Jünglinge zu Füßen, und alle Berge, die er von dem flachen
Lande und Uttmaning aus schon gesehen hatte, standen nun
um das Wasser herum, so stille, klar und nahe, daß er darnach langen zu können vermeinte — aber dennoch waren ihre
Wände nicht grau, sondern ihre Schluchten und Spalten
waren von einem luftigen Blau umhüllt, und die Bäume

standen wie kleine Hölzlein darauf oder waren an andern gar nicht sichtbar, die schier mit einem ganz geglätteten Rande an dem Himstrichen.

Nicht ein Häuschen, nicht einen Menschen, nicht ein einziges Tier sah Viktor. Der See, den er von Uttmaning aus als weiße Linie gesehen hatte, war hier weit und dunkel, nicht einen einzigen Lichtfunken, sondern nur das Dämmern der Schleiermauern, die ihn umstanden, gebend; und an den fernen Ufern lagen lichte Dinge, die er nicht kannte und die sich bloß in den ruhigen Wassern spiegelten.

Eine Weile stand Biktor und betrachtete das Ding. Er empfand den Harzduft und hörte aber nicht das Weben des Nadelwaldes. Bon Regung war gar nichts zu verspüren, man müßte nur das Weiterrücken des späten Lichtes rechnen, das an dem Schwunge der Wände hinüberging und sich die farbenkühlen Schatten folgen ließ.

Fast Furcht vor dieser Größe, die ihn hier umgab, im Herzen tragend, machte sich Biktor daran, seinen Weg weiter zu verfolgen. Er ging den Pfad, den ihm der Anabe gezeigt hatte, hinunter. Die Berge fanken allgemach in den Bald, die Bäume nahmen ihn wieder auf, und wie es schon auf dem Salfe gewesen war, daß der flache Gee gleichsam die Berge, die er faumte, hinauszurucken schien, damit das Auge das garte Duftbild schauen konne, das sich von dem Grun der Tannennadeln hinauswarf, so blickte auch hier immer das dämmerige Gewebe von Berg und Wasser links durch die Baumaste herauf. Go wie er beim Hinaufgeben gemeint hatte, der Berg nehme fein Ende, so ging er nun auch wieder unaufhörlich und fachte hinunter. Stets hatte er den Gee gur Linken, als sollte er die Hand eintauchen können, und stets konnte er ihn nicht erreichen. Endlich wich der lette Baum hinter ihm zuruck, und er stand wieder unten an der Ufel, wo sie eben den Gee verließ und durch steilrechtes Geklippe forteilte, nicht einmal einen handbreiten Saum laffend, daß

man einen Pfad für wandelnde Menschen anlegen könnte. Biftor meinte, hundert Meilen von Attmaning entfernt zu sein, so einsam war es hier. Nichts war da als er und das flache Wasser, das sich unaufhörlich und brausend in die Ufel binaus leerte. Hinter ihm stand der grune, stumme Bald, por ihm war die schwanke Flache, geschlossen durch eine blaue Wand, die sich tief ins Naß zu erstrecken schien. Das einzige Berk von Menschenhand fab er in dem Stege, der über die Ufel lag, und in einem Bafferbeschlage, durch den sie hin= durch mußte. Langsam ging er über den Steg, und der Spis mauschenstille und gitternd hinter ihm ber. Jenseits gingen fie auf Rasengrund neben Felsen. Bald war auch der Plat zu erkennen, von dem der Anabe gesprochen hatte: eine Menge durcheinandergeworfener Steine lag herum und erstreckte sich in den Gee hinaus, daß man leicht erkennen konnte, hier mochte ein Bergfturg ftattgefunden haben. Biktor bog um eine scharfe Bergecke, und sogleich lag auch die Sul vor ihm: funf oder sechs graue Hutten, die nicht weit entfernt auf dem Geeufer hin standen und von hohen grunen Baumen umgeben waren. Auch der See, den ihm die vorspringende Ecke früher verdeckt hatte, erweiterte sich hier, und manche Berge und Bande, die sich ihm entzogen hatten, standen wieder da.

Alls Viktor zu den Häusern gekommen war, sah er, daß jedes mit einem Schoppen in den See hinausging, unter welchem angebundene Kähne lagen. Eine Kirche sah er nicht, aber auf einer der Hütten war ein Türmchen aus vier rot angestrichenen Pfählen, zwischen denen eine Glocke hing.

"Ist hier nicht ein Ort, der Klause heißt?" fragte er einen Greis, den er gleich an der ersten Hütte unter der Tur sigen fand.

"Ja," erwiderte der Greis, "auf der Insel ist die Klause." "Könnt Ihr mir nicht sagen, wer mich dahin überführen möchte?"

"Jeder Mensch in der Bul konnte Guch hinüberführen."

"Also könntet Ihr es auch tun?"

"Ja - aber Ihr werdet nicht aufgenommen."

"Ich bin in die Rlause bestellt und werde erwartet."

"Wenn Ihr Geschäfte dort habt und bestellt seid, da ist es anders. Fahrt Ihr gleich wieder zurück?"

"Nein."

"Go wartet hier ein wenig."

Nach diesen Worten ging der Alte in die Butte hinein, von der er aber bald wieder in Begleitung eines jungen, ftarken, rotwangigen Madchens zurückkam, das sich daran machte, mit ihren entblößten Urmen einen Rahn weiter in das Baffer binguszuschieben, während der Alte seinen Rock anzog und zwei Ruder herbeitrug. Man hatte für Biktor einen hölzernen Lehnsit auf dem Rahne befestigt, auf den er sich niederließ, sein Ränglein neben sich legend und den Ropf des Spiges haltend, der sich gegen seinen Schof schmiegte. Der Alte hatte verkehrt sigend am Schiffsschnabel Plat genommen, und das Mädchen stand im Hinterteile, das Ruder in der Sand haltend. Gleichzeitig von beiden geschah der erste Schlag ins Baffer, der Rahn tat einen Stoß, glitt in die weichen Kluten binaus und schnitt bei jedem Ruderschlage ruckweise weiter in die dunkler werdende fäuselnde Fläche. Biktor war nie auf einem fo großen Baffer gefahren. Das Dorf zog sich zuruck, und die Bande um den Gee begannen fehr langsam zu wandern. Nach einer Beile streckte sich eine buschige Landzunge hervor und wuche immer mehr in das Waffer. Endlich rif dieselbe gar von dem Lande ab und zeigte fich als eine Insel. Gegen diese Insel richteten die zwei Rudernden ihre Fahrt. Je naber man kam, desto deutlicher hob sie sich empor, und desto breiter wurde der Raum, der sie von dem Lande trennte. Gin Berg hatte ihn früher gedeckt. Man unterschied endlich sehr große Bäume auf ihr, anfangs so, als wüchsen sie gerade aus dem Baffer empor, dann aber auf bedeutend hohem Felsenufer prangend, das fallrecht mit scharfen Klippen in die Flut niederging. Hinter dem Grun dieser Bäume wanderte ein sanfter Berg, der von dem Abende lieblich gerötet war.

"Das ist die Grisel am jenseitigen Seeuser," sagte der Alte auf Biktors Frage, "ein bedeutender Berg, der aber doch nicht gar so beschwerlich ist. Es geht ein Pfad über ihn hinüber in die Blumau und ins Gescheid, wo die Hammerschmiede sind."

Biktor blickte den schönen Berg an, der so wandelte und in das Grun der Baume sank, wie sie naher kamen.

Man war endlich in den grunen Widerschein gelangt, den die Baumlaften der Infel in das Waffer des Gees fenkten, und fuhr in dem Raume desselben dahin. Da tonte von der Sul herüber das Glöcklein, das zwischen den vier Pfählen hing, und forderte zum Abendgebete auf. Die zwei Schiffenden zogen sogleich ihre Ruder ein und beteten still ihren Abend= segen, während der Rahn im Zuge gleichsam von selbst längs der grauen Felsen hinging, die von der Insel in den Gee nieder: standen. Auf den Bergen herum war hie und da ein irrendes Licht. Der Gee hatte sogar Streifen bekommen, deren einige glanzten und selbst Funken emporwarfen, obwohl die Sonne schon seit längerer Zeit untergegangen war. Über alles das famen die fortwährenden emfigen Rlange des Glöckleins berüber, gleichsam von unsichtbaren Händen tonend; denn die Bul war nicht zu sehen, und rings um den Gee war kein Klecklein, das nur entfernt einem menschlichen Aufenthalte abn= lich gesehen hätte.

"Im Kloster der Klause muß auch noch eine Glocke sein. Ich glaube, eine schöne Aveglocke," sagte der Alte, nachdem er seine Müße wieder aufgesest und das Ruder ergriffen hatte, "aber man läutet sie nie; ich wenigstens habe den Ton derselben nie gehört. Auch nicht einmal eine Uhr hört man schlagen. Mein Großvater hat gesagt, daß es sehr schön war, wenn in den vergangenen Tagen das ganze Geläute auf dem Gee lag — denn damals waren noch die Mönche — und wenn es in dem lichten Morgennebel dahertönte, ohne daß man

wußte, woher es komme; denn Ihr werdet gesehen haben, daß wir den Berg umfahren haben und daß man von der Hul aus die Insel nicht sehen kann. Es ist der hohe Orla, dieser Berg, und zwei Mönche haben ihn einmal bei klaster-hohem Schnee überstiegen, da der See gestroren war, aber nicht trug, und da sie keine Lebensmittel mehr hatten. Sie hieben mit den Anechten, die sie in dem Schiffe hatten, eine Straße in das Eis, daß der Kahn gehen konnte, und als sie an dem Berge waren, stiegen sie über den Gipfel in die Hul; denn zwischen dem Berge und dem See ist kein Fußweg möglich. Es sind seitdem wohl über hundert Jahre vergangen, und selten geschieht es, daß der See überall mit einer Decke von Eis überzogen ist."

"Sind also einmal Monche auf der Insel gewesen?" fragte Biktor.

"Ja", antwortete der Greis. "In febr alter, alter Zeit sind fremde Monche hiehergekommen, da noch gar kein haus an dem ganzen Gee stand und da noch nichts in ihm schwamm als ein Baum, der von dem Felsen in ihm herabgefallen war. Sie sind auf Flößen und Tannenaften nach der Insel übergefahren und haben zuerst die Rlause gebaut, aus der nach und nach das Rlofter entstanden ift, und in späteren Jahren auch die Hul, wo chriftliche Leute fischten und zur Rlause in die Messe fuhren; denn damals waren die Landesberren draußen noch gang und gar Beiden, und sie schlugen mit ihren Rnappen, die grausam und wild waren, die Driester tot, welche aus dem Schottenlande mit dem Rreuze herüberkamen, um gu befehren. Auf der Infel, die fie fich fuchten, fanden die Bater Schut; denn Ihr werdet es schon erkennen, daß diese Steine, die da niedersteigen, wie eine Kestung sind. Es ist hier ein Schaum, wenn nur ein wenig Wind geht, daß er jedes Schiff in sich begraben kann. Rur an einer einzigen Stelle kann man landen, wo nämlich die Felsen zurückweichen und eine Offnung laffen, in der das Baffer gegen guten Gand ausп

läuft. Es sind daher die Bäter geschützt gewesen, so wie der alte Mann geschützt ist, der sich die Insel zur Wohnung auserkoren hat. Aus dieser Ursache sischt man auch hier nur an ganz schönen und stillen Tagen, wie der heutige einer ist."

Während dieser Rede war man nach und nach eine geraume Strecke an dem Ufer der Insel hingefahren und hatte sich dem Orte genähert, wo die Felsen niederer sind und eine sanste, sandige Bucht bilden, die in abdachendes Waldland hinausteigt. Sowie die Ruderer diese Stelle gewannen, lenkten sie sogleich die Spisse des Rahnes hinein und ließen dieselbe gegen den Sand laufen. Der Ulte stieg aus, zog das Schiffshen an der Rette der Schnabels noch weiter gegen das Land, damit Viktor trockenen Fußes aussteigen konnte. Dieser schrift über den Schiffschnabel hinaus, und der Spis sprang ihm nach.

"Wenn Ihr nun diesen Psad, der sich da gleich zeigen wird, sortgeht," sagte der Greis, "so werdet Ihr in die Klause kommen. Es ist zwar auch ein sehr starkes Bohlenhaus auf der Griselseite, das die Mönche einmal in den absteigenden Felsen zur Aufnahme ihrer Schiffe gebaut haben, aber man kann dort nicht einfahren, weil die Bohlen immer geschlossen sind. Gott behüte Euch nun, junger Herr – und wenn Ihr Euch nicht zu lange aushaltet und wenn der Eigentümer der Klause Euch zur Überfahrt keinen Kahn gibt, so laßt mir nur durch den alten Christoph Nachricht zukommen, und ich werde Euch an diesem Plaße wieder abholen. In der Klause haben sie nicht allemal Zeit, ein Schiff abzusenden."

Biktor hatte unterdessen das bedungene Überfahrtsgeld aus seiner kleinen Börse hervorgesucht und es dem Manne gereicht. Hierauf sagte er zu ihm: "Lebt wohl, alter Freund, und wenn Ihr es erlaubt, so werde ich bei der Rücksahrt ein wenig in Eurem Hause einsprechen, und Ihr werdet mir vielleicht noch etwas von Euren alten Geschichten erzählen."

Bu dem Mädchen, das unbeweglich in dem Hinterteile stehen geblieben war, getraute er sich nicht etwas zu sagen. Der Greis aber antwortete: "Ei, wie werden denn meine Geschichten einem so jungen und gelehrten Herrn gefallen können?"

"Bielleicht mehr, als Ihr Euch denkt, und mehr als die, die aus den Büchern herauszulesen sind", sagte Viktor.

Der alte Mann lächelte, weil thm die Untwort gefiel, aber er sagte nichts darauf, sondern buckte sich nieder, rollte die Eurze Kette in den Schiffschnabel zurück und machte Unstalt zum Abfahren.

"Nun in Gottes Namen, junger Herr", sagte er noch, gab dem Schiffe mit dem Fuße einen Stoß, sprang schnell in dassfelbe ein, und das getroffene Fahrzeug schwankte in das Wasser zurück. Nach wenigen Augenblicken sah Viktor schon die beiden Ruder taktmäßig steigen und fallen, und das Schiff schob sich in den Wasserspiegel hinaus.

Er stieg mit einigen Schritten das User vollends hinan, bis er von dem oberen Rande weit über den See schauen konnte. Er blickte den Ubsahrenden nach und sagte zu seinem Begleiter, gleichsam als wäre er vernünftig und könnte die Worte verstehen: "Gott sei gedankt, da wären wir an dem Ziele unserer Wanderung. Der Herr hat uns gut und wohlbehalten geführt, das andere mag sich fügen, wie es will."

Er tat noch einen Blick in die weite, schöne, von dem Abende andunkelnde Fläche des Sees hinaus, dann wendete er sich um und ging dem Pfade nach, der vor ihm lag, in die Busche hinein.

Der Weg ging anfangs noch immer bergan zwischen Gebüsch und Landbäumen hindurch — dann aber führte er eben hin. Das Gestrüppe hatte aufgehört, und nur mehr ungemein starke Ahorne standen auf einer dunkeln Wiese fast nach einer gewissen Drdnung und Regel umher. Es war unverkennbar, daß hier einmal eine gute Fahrstraße gegangen war, aber sie war verkümmert und überall von wucherndem Krüppelzgesträuche eingeengt. Viktor ging durch den seltsamen Ahornzgarten hindurch. Hierauf gelangte er durch neuerdings bez

ginnendes Buschwerk an einen sonderbaren Ort. Er war wie eine Wiese, auf der kleine und zum Teile verkommene Obstbaume ftanden. Aber mitten unter diefen Baumen war in dem Grase eine runde steinerne Brunneneinfassung, und allent: halben zwischen den Baumstämmen standen graue steinerne Broerge, welche Dudelfacte, Leiern, Rlarinetten und überhaupt musikalische Gerätschaften in den Sanden hielten. Manche davon waren verstümmelt, und es ging auch fein Weg oder gebahnter Plat von einem zum andern, sondern sie sianden lediglich in dem hoben, emporstrebenden Grase. Biktor schaute diese seltsame Belt eine Beile an, dann strebte er weiter. Sein Weg ging von diesem Garten über eine alte Steintreppe in einen Graben hinab und jenseits wieder hinauf. Wie überall Gebüsche war, so war es auch hier, aber hinter dem Gebusche sah Diktor eine hohe, fensterlose Mauer, in welcher ein Eisengitter stand, an dem der Beg endete.

Tiktor schloß nicht mit Unrecht, daß hier der Eingang in die Rlause sein musse, und er näherte sich deshalb dem Gitter. Alls er angekommen war, fand er es verschlossen, und es war keine Glocke und kein Klöppel daran. Daß hier der Eingang in das Haus sei, zeigte sich nun deutlich. Hinter dem Eisengitter war ein geebneter, sandiger Platz, auf welchem Blumen standen. Un dem Platze war ein Haus, von dem aber nur der Vorderteil sichtbar war, der Hinterteil sich hinter Gebüsche verlief. Unmittelbar von dem Sandplatze ging eine hölzerne Treppe in das erste Geschoß des Hauses hinauf. Jenseits des Platzes, der abermals mit Gebüschen gesäumt war, mußte wieder der See beginnen; denn es war hinter dem Grün der seine, sanste Dunst, der gerne über Bergwässern ist, und es stiegen die rötlich schimmernden Wände der Grisel hinan.

Bährend Biktor so durch die Eisenstäbe hineinschaute und an ihnen allerlei Bersuche machte, ob er nicht eine Borrichtung fände, durch die das Gitter aufgehe, trat ein alter Mann aus dem Gebüsche und sah nach Biktor hin. "Sabt die Freundschaft," sagte dieser, "öffnet mir das Tor und führt mich zu dem Herrn des Hauses, wenn nämlich dieses Gebäude die Klause heißt."

Der Mann sagte auf die Worte nichts, sondern ging näher, schaute Biktor eine Beile an und fragte dann:

"Bist du zu Fuße gekommen?"

"Bis zu der Hul bin ich zu Fuße gegangen", antwortete Biktor.

"Ist es aber auch wahr?"

Biktor wurde glühend rot im Ungesichte; denn er hatte nie gelogen.

"Benn es nicht so wäre," antwortete er, "so würde ich es nicht sagen. Benn Ihr mein Dheim seid, wie es fast scheint, so habe ich hier einen Brief von meinem Vormunde, der Euch dartun wird, wer ich bin und daß ich nur auf Euer ausdrückliches Berlangen die Fußreise hieher angetreten habe."

Mit diesen Worten zog der Jüngling das reinlich erhaltene Schreiben, wie es ihm seine Ziehmutter anbefohlen hatte, hervor und reichte es zwischen den Eisenstäben hinein.

Der alte Mann nahm das Schreiben und steckte es ungelesen ein.

"Dein Vormund ift ein Narr und ein beschränkter Mensch," sagte er, "ich sehe, daß du deinem Vater ganz und gar gleiche siehst, da er anhob, die Streiche zu machen. Ich habe dich schon über den See fahren gesehen."

Biktor, der in seinem Leben keine rücksichtslosen Worte gehört hatte, war stumm und wartete nur, daß der andere das Gitter öffnen werde.

Dieser aber sagte: "Nimm eine Schnur mit einem Steine und ertränke diesen hund in dem See, dann komme wieder hieher, ich werde derweilen öffnen."

"Wen foll ich ertränken?" fragte Biktor.

"Nun den Hund, den du da mitgezogen."

"Und wenn ich es nicht tue?"

"So öffne ich dir diese Pforte nicht."
"So komme, Spig", sagte Biktor.

Er kehrte sich bei diesen Worten um, lief über die Treppe in den Graben, stieg jenseits empor, lief durch den Zwergsgarten, durch die Uhornanlage, durch das folgende Gestrüppe und langte an der Seebucht an, mit allen Kräften, deren sein Körper fähig war, hinausrufend: "Schiffer! – alter Schiffer!"

Aber es war unmöglich, daß ihn dieser hören konnte. Den Knall eines Scheibengewehres hätte man in dieser Entsernung nicht mehr vernommen. Wie eine schwarze Fliege stand das Schiffchen neben der dunkeln Fußspiße des Orlaberges, die weit in den Abendglanz des Sees hinausstach. Viktor nahm sein Sacktuch hervor, knüpfte es an seinen Stab und tat allerlei Schwenkungen in die Luft, damit er gesehen würde. Allein man sah ihn nicht, und zulest, wie er noch immer schwenkte, war auch die schwarze Fliege um die Bergspise verschwunden. Der See war ganz leer, und nur die leise schwenkungen sah Biktor im Abendwinde, der sich indessen gehoben hatte, längs den Felsen der Insel spielen.

"Es tut nichts — es tut auch nichts," sagte er, "komme, Spiß, wir werden uns da am User ins Gebüsche segen und die Nacht über sißen bleiben. Morgen zeigt sich wohl ein Kahn, den wir herzuwinken werden."

Was er sagte, tat er auch. Er suchte eine Stelle, wo das Gras des Rasens kurz und trocken war und wo die Büsche dicht überhingen, ohne ihm die Aussicht auf den See zu beznehmen.

"Siehst du," sagte er, "wie es gut ist, wenn man täglich frühmorgens etwas zu sich steckt. Du erprobest es auf dieser Reise schon zum zweiten Male."

Bei diesen Worten zog er die zwei Brote heraus, die er heute früh in dem Ufelwirtshause mitgenommen hatte, und begann teils selber davon zu essen, teils den Hund damit zu füttern. Da dieses Geschäft vollendet war, saß der Wanderer,

der das Ziel seiner Reise erreicht zu haben glaubte, heute zum ersten Male in der einfachen Herberge des freien himmels und schaute die Gegenstände um sich herum an. Die Berge, die schonen Berge, die ihm, da er gegen sie herankam, gar fo sehr gefallen hatten, wurden immer schwärzer und legten drohende dunkle und zersplitterte Flecke auf den Gee, auf welchem noch das Blaggold des Abendhimmels lag, das felbst in den dunklen Bergspieglungen zuweilen aufzuckte. Und immer sonderbarer, in die Schatten der Nacht fich hüllend, wurden die Gegenstände um ihn herum. Die Schlacken und das schwache Gold des Sees rührten sich und flossen öfters durcheinander, zum Zeichen, daß ein sanfter Luftzug dort berr= schen muffe. Biktors Auge, freilich nur an die schönen, beis teren Eindrücke des Tages gewöhnt, konnte sich doch auch nicht wegwenden von diesem allmählichen Berfarben der Dinge und bon dem Einhüllen zur Rube der Nacht. Die große Ermüdung feiner Glieder ließ ihm das Gigen auf dem weichen Grafe und geschützt von den deckenden Gesträuchen recht angenehm erscheinen. Er saß mit dem Spite an seiner Seite so lange, bis endlich das Dunkel mit immer größerer Schnelligkeit sich über Gee, Gebirge und Simmel webte. Dann beschlof er, sich niederzulegen. Er machte alle Knöpfe seines Rockes zu, wie es ihn die Ziehmutter gelehrt hatte, daß er sich nicht verfühle er band das Halstuch, das er untertags abgetan hatte, wieder um - er tat sein Regenmäntelchen aus Wachstaffet beraus und nahm es über - dann richtete er das Ränzchen als Riffen und legte das Haupt darauf, da die Finsternis schon wie eine Mauer um ihn stand. Das Begehren nach Schlummer zog fich, da er lag, bald durch alle feine ermudeten Glieder. Die Gesträuche flüsterten, da sich das Lüftchen von dem Gee bis hieber gezogen hatte, und die Brandung murmelte deutlich von Wand zu Wand.

In diese Eindrucke, deren Wirkungen immer schwächer wurs den, versanken seine Sinne, und das Bewußtsein wollte eben verschwinden, als er durch ein leises Knurren seines Hundes geweckt wurde. Er schlug die Augen auf — da stand einige Schritte vor ihm dicht am Landungsplatze eine menschliche Gestalt, sich dunkel gegen das schillernde Wasser des Sees wersend. Viktor strengte seine Augen an, mehr von der Gestalt zu erkennen, aber die Umrisse zeigten nur, daß sie ein Mann sei, und es ließ sich nicht ermitteln, ob jung oder alt. Die Gestalt stand ganz ruhig und schien unverwandt auf das Wasser hinauszuschauen. Viktor richtete sich zu sitzender Stellung empor und blieb ebenfalls ruhig. Auf ein neues, stärkeres Knurren des Hundes drehte sich die Gestalt plöslich um und rief: "Seid Ihr da, junger Herr?"

"Ein junger Wandersmann mit seinem Hunde ist da," sagte

Viktor, "was wollt Jhr?"

"Daß Ihr zum Abendessen kommt, denn die Stunde ist fast schon vorüber."

"Bum Abendessen? - zu wessen Abendessen? - und wer ift es, den Ihr suchet?"

"Ich suche unsern Nessen; denn der Dheim wartet schon eine Biertelstunde."

"Seid Ihr fein Gefellschafter, oder fein Freund?"

"Ich bin sein Diener, namens Christoph."

"Des herrn der Klause, meines Dheims?"

"Des nämlichen. Er hat die Unzeige Eurer Herreise er: balten."

"Nun so sagt ihm," sprach Biktor, "daß ich hier die ganze Nacht sigen will und daß ich mir eher einen Stein um den Hals hängen und mich in den See werfen lasse, als daß ich den Hund ertränke, der mit mir ist."

"Ich werde es ihm sagen."

Mit diesen Worten kehrte sich der Mann um und wollte fortgeben.

Tiktor rief ihm noch einmal nach: "Christoph, Christoph."

"Was wollt Ihr, junger Herr?"

"Ist kein anderes Haus oder eine Hutte oder sonst ein Ding auf der Insel, in welchem man übernachten könnte?"

"Nein, es ist nichts da," antwortete der Diener, "das alte Kloster ist zugesperrt, die Kirche auch, die Speicher sind mit altem Geräte vollgepfropft, ebenfalls verschlossen, und sonst ist nichts da."

"Es ist auch gut," sprach Viktor, "das Haus meines Dheims besuche ich durchaus nicht — von diesem Hause verlange ich keinen Schutz. — Mir deucht, der alte Schiffmann, der mich herübergeführt hat, hat Euren Namen genannt und hat gesagt, daß Ihr manchmal in die Hul hinauskämet."

"Ich hole unsere Lebensmittel und andere Dinge her= über."

"So hört mich an, ich will Euch Euren Fährlohn reichlich zahlen, wenn Ihr mich heute noch in die Hul hinüberschifft."

"Und wenn Ihr noch mehr zahltet, als ich verlangen wollte, so ware es dreimal unmöglich. Erstens stehen alle Rahne in dem Bohlenverschluffe, das Tor ift gesperrt, und jeder Rahn liegt noch mit einem Schlosse an seinem Balken angeschlossen. wovon ich keinen Schluffel habe. Zweitens, wenn auch ein Rahn ware, so ware fein Fahrmann. Ich werde es Euch erklären. Geht Ihr gegen den Orla zu die weißen Flecke, die auf dem Gee sind? Das sind Nebelflecken, die gleichsam auf den Steinen des Drla-Ufers figen. Wir heißen fie die Ganfe. Und wenn die Ganfe einmal in einer Reihe dasigen, dann kömmt Nebel. Wenn die Abendwehe, das ist der Wind, der nach jedem Sonnenuntergange aus den Schluchten auf den See herausgeht, aufhort, dann ift in einer halben Stunde der Gee mit Nebel angefüllt, und da fann man nicht wiffen, wohin ein Rahn zu leiten ift. Unter dem Baffer laufen die Gebirgsgrate bin, die oft nur ein wenig bedeckt sind. Wenn man zu einem folchen Grate geriete und ein Leck in das Schiff

stieße, da müßte man aussteigen und in dem Wasser stehen bleiben, bis man am Lage von jemanden gesehen würde. Uber man würde von niemanden gesehen, weil die Fischer niemals zu den Gebirgsgraten hinzusahren. Begreiset Ihr das, junger Herr?"

"Ja, - ich begreife es", antwortete Viktor.

"Und zum dritten kann ich Euch nicht überführen, weil ich sonst ein ungekreuer Diener wäre. Der Herr hat mir keinen Auftrag gegeben, Euch in die Hul zu führen, und wenn er dies nicht kut, so führe ich Euch nicht über."

"Gut," antwortete Viktor, "so bleibe ich hier so lange sigen, bis morgen ein Fahrzeug so nahe kömmt, daß ich es herzuzuwinken vermag."

"Es kömmt aber kein Fahrzeug so nahe," erwiderte der Diener; "es ist über unseren See kein Warenzug, weil der einzige Weg, der vom andern User weiterführt, nur ein Fußweg über die Grisel ist und die Wanderer zu diesem Fußwege an dem unserer Insel entgegengesetzten Seeuser hinsahren. Dann ist die Brandung an den Gestaden der Insel so groß, daß sich wenige Fische da aufhalten und selten Fischerboote so nahe kommen. Es könnten acht oder mehr Lage vergehen, ehe Ihr eines seht."

"So muß mich morgen mein Dheim in die Hul zurückführen lassen, weil ich auf sein Verlangen hiehergekommen bin und weil ich nicht mehr länger dableiben will", sagte Viktor.

"Es kann sein, daß er es tut," antwortete der Diener, "ich weiß das nicht; aber jest wartet er mit dem Abendessen auf Euch."

"Bie kann er warten," sagte Viktor, "da er gemeint hat, ich solle meinen Spitz ertränken, da er gesagt hat, daß er nicht öffnen wolle, wenn ich es nicht tue, und da er mich hierauf fortgehen sah und mich nicht zurückgerufen hat."

"Das weiß ich alles nicht," erwiderte Christoph, "aber Eure Unkunft ist in der Klause bekannt, und es war auf dem Lische für Euch gedeckt. Der Herr hat mir aufgetragen, Euch zu rufen, weil Ihr die Efstunde nicht wift, sonst hat er nichts gesagt. Weil ich es aber gesehen habe, wie Ihr von dem Eisengitter fortgelausen seid, so dachte ich gleich, als er mir den Auftrag gab, Euch zum Essen zu rusen, ich müsse an diesen Ort gehen, ich würde Euch hier sinden. Ansangs, da ich Euch nicht sah, meinte ich gar, Ihr seid gleich wieder über das Wasser davongesahren, aber es war ja nicht möglich, der Mann, der Euch gebracht hat, muß ja schon um die Orlasspise zurückgewesen sein, als Ihr hieher wieder zurücksamet."

Alls Biktor hierauf nichts erwiderte, stand der Mann noch ein Weilchen, dann sagte er wieder: "Der Herr wird gewiß bereits zu essen begonnen haben; denn er hat seine festgesetzten Stunden und geht davon nicht ab."

"Das ift mir eine gleichgültige Sache," autwortete Biktor, "er mag effen und sich fättigen, von seinem Mahle verlange ich nichts; denn ich und mein Spis haben unsere Brote, die ich mir aufgehoben habe, schon verzehrt."

"Nun so muß ich also gehen und ihm das melden," sprach der Diener weiter, — "aber das müßt Ihr bedenken, daß Ihr, wie Ihr vorher selber sagtet, gekommen seid, weil es der Oheim begehrt hat, daß er also mit Euch zu sprechen wünscht und daß Ihr das selber unmöglich macht, wenn Ihr in dem Gebiete seines Hauses unter freiem Himmel sigen bleibt."

"Ich wollte zu ihm gehen," erwiderte Biktor, "ich wollte mit ihm sprechen und ihn ehrerbietig grüßen, die Mutter hat mir auch gesagt, daß es gut sei, und der Vormund hat es auch befohlen — aber ehe ich dem Tiere, das mich mit Lebenszgefahr aufgesucht und begleitet hat, etwas zuleide tun lasse, will ich selber eher Verwundung und Tod ertragen."

"Es wird dem Liere nichts geschehen," sagte Christoph, "der Herr hat Euch nur einen guten Rat gegeben; wenn Ihr ihn nicht befolgt, so kummert es ihn nicht. Er denkt gewiß nicht mehr darauf; denn sonst hätte er mich ja nicht geschickt, Euch zum Essen zu holen."

"Wenn Ihr mir verbürgen könnt, daß dem Hunde nichts geschieht, so will ich mit Euch gehen", sagte Viktor.

"Das kann ich Euch verbürgen," antwortete der Diener, "der Herr vergaß der Geringfügigkeit eines Hundes und wird ihm nichts anhaben."

"So komme, lieber Spig", sagte Biktor, indem er auf: stand.

Er suchte, gleichsam mit gitternden Sanden, eine Schnur aus seinem Ränglein hervor, dergleichen er immer zu verschiedenen Dingen im Borrate mitzuführen pflegte, und befestigte die= selbe an dem Ringe des Halsbandes, das der Spit trug. Hierauf nahm er das Ränglein auf die Schulter, hob seinen Reisestab vom Boden auf und folgte dem alten Christoph, der ihn den nämlichen Beg führte, den er in der Abenddammerung gegangen und dann wieder zurückgelaufen war. Er ware in der Nacht schwer zu finden gewesen, wenn nicht der alte Christoph vorangegangen ware. Sie gingen durch das Ge= struppe, durch die Uhorne, durch den Zwerggarten, durch den breiten Graben und kamen zu dem eisernen Gitter. Chriftoph zog hier ein kleines Ding aus seiner Tasche, das Biktor für einen Schlüffel hielt; aber es war ein Pfeischen, und der Diener tat damit einen gellenden Pfiff. Sogleich öffnete sich das Tor von unsichtbaren Händen - Biktor begriff es gar nicht - und schlug sich hinter ihnen wieder frachend zu. Biktor blickte von dem Sandplage, auf dem sie nun waren, fogleich auf das haus. Un der gangen Borderfeite desfelben waren nur drei Fenster erleuchtet, zwei im oberen und eines im Erdgeschoffe, alles andere war in Finsternis. Christoph führte den Jungling über die Holztreppe, welche gut gedeckt war, von dem Sandplage in das erfte Geschoß hinauf. Sie famen in einen Gang und von demfelben in das Zimmer, dem die zwei er: leuchteten Fenster angehörten. In dem Zimmer ließ Christoph den Jungling, ohne weiter ein Wort zu sagen, stehen und ging wieder ruckwärts hinaus. Un dem Tische dieses Zimniers saß der Oheim Viktors ganz allein und aß. Er hatte abends, da ihn Viktor zum ersten Male sah, einen weiten, graufuchenen Rock angehabt, jest hatte er diesen abgelegt und stak in einem weiten, großblumigen Schlafrocke und hatte ein rotes, goldgerändertes Käppchen auf.

"Ich bin nun schon an den Krebsen," sprach er zu dem eintretenden Jünglinge, "du bist zu lange nicht gekommen, ich habe meine festgesetzte Stunde, wie es die Gesundheit fordert, und gehe von derselben nicht ab. Man wird dir gleich etwas auftragen. Sesse dich auf den Stuhl, der mir gegenüber steht."

"Die Mutter und der Vormund lassen Euch viele Grüße sagen", hob Viktor an, indem er mit dem Ränzlein auf dem Rücken stehen blieb und zuerst die Aufträge seiner Angehörigen, dann seine eigene Shrerbietung und Begrüßung darbringen wollte.

Der Dheim aber tat mit beiden Händen, in deren jeder er ein Stück eines zerbrochenen Krebsen hielt, einen Zug durch die Luft und sagte: "Ich kenne dich ja schon an dem Ungessichte — so sange an, hier zu sein, wohin ich dich beschieden habe und wo ich dich als den Beschiedenen erkenne. Wir sind jetzt bei dem Essen, daher setze dich nieder und is. Was sonst alles zu tun ist, wird schon geschehen."

Biktor legte also sein Ränzlein auf einen Stuhl, den Wanzberstab lehnte er in einen Winkel, und dann ging er gegen den angewiesenen Stuhl, den Spik an der Schnur hinter sich herzerrend. Der alte Mann, dem er gegenübersaß, hielt sein mageres Ungesicht gegen den Teller nieder, und das Ungesicht rötete sich während dem Essen. Er riß mit den Händen die Krebse sehr geschickt auseinander, lösete das Fleisch aus und saugte den Saft aus dem Korbe des Oberleibes und dem Gesslechte der Füße. Dem Jünglinge war das wohlwollende Herz, das er hieher hatte bringen wollen, erstickt, und er saß stumm dem Verwandten gegenüber, der ebenfalls stumm in

dem Geschäfte seines Essens fortsuhr. Es standen mehrere verschieden gestaltete und verschieden färbige lange Flaschen auf dem Tische, in denen verschiedene Weine sein mußten und aus denen der Dheim wahrscheinlich schon getrunken hatte; denn bei jeder Flasche stand ein eigentumliches Glas mit einem Restchen Bein am Boden. Nur eine Flasche stand noch neben dem Teller, und aus derfelben schenkte der alte Mann von Zeit zu Zeit ein Schlückchen in ein fleines, grunbauchiges Stengelglas. Für Biffor war indessen eine Suppe gebracht worden, von welcher er mit seiner rechten Sand ag, mahrend er mit der Linken das Haupt des unten sigenden Spiges an sein Knie drückte. In der Zeit, in welcher er seine Suppe af, waren von einem alten Beibe nach und nach so viele Speisen für ihn herbeigetragen worden, daß er in Berwunderung geriet. Er af davon, bis er satt war, dann ließ er das übrige stehen. Der Dheim hatte ihm von den Weinen nichts angetragen, Viktor verabscheute auch noch den Wein, sondern schenkte sich von dem Baffer, das in einer friftallschonen Flasche von derselben alten Frau, die aufwartete, alle Augenblicke erneuert wurde, ein und erkannte, daß er nie ein so vortreffliches, frisches, pralles und starkes Baffer getrunken habe. Bahrend er sich fattigte, af der Dheim noch ein Studichen Rafe, dann allerlei Fruchte und Zuckerwerk. Hierauf trug der alte Mann die verschiedenen Teller, auf denen Glasglocken über den Dingen des Nachtisches standen, eigenhändig in Schreine, die in die Mauern gefügt waren, und sperrte sie ein. Dann tat er die Restchen Bein jedes in seine Flasche und schloß die Flaschen in ähnliche Schreine ein.

Auf der Stelle des Zimmers, auf welcher der Dheim während dem Essen gesessen war, war ein dichter Teppich gebreitet, und auf dem Teppiche lagen drei alte, sette Hunde, denen der Greis von Zeit zu Zeit bald eine Krebsschere, bald eine Mandel, bald ein Stücken Zuckerwerk hinabgereicht hatte. Schon als Viktor mit dem Spis eingetreten war, hatten alle

drei geknurt, und während dem Essen, wenn er dem armen Spitz ein Stückchen hinabreichte, grinften sie wieder und ließen ein schwaches Murren hören.

Solange der Oheim bei seinem Nachtmahle beschäftigt gewesen war, hatte er zu Viktor nicht gesprochen, gleichsam als wäre zu keinem andern Dinge Zeit; jest aber sagte er: "Haft du das Gerippe doch wieder mitgeschleppt? Wer ein Tier hat, nuß es auch ernähren können. Ich habe dir den Rat gegeben, daß du es in den See würfest, aber du hast ihn nicht befolgt. Die Hunde der Studenten habe ich nie leiden können; sie sind wie traurige Gespenster. Und gerade dieses Volk will immer Hunde haben. Wo hast du ihn denn mitgenommen und brachtest ihn zu mir, ohne ihm unterweges etwas zu fressen zu geben?"

"Es ist der Hund meiner Ziehmutter, Oheim," sagte Tiktor, "ich habe ihn nirgends mitgenommen, weder gekauft noch ertauscht; sondern am dritten Tage nach meiner Abreise ist er mir nachgekommen. Er muß stark gerannt sein, was er in seinem früheren Leben nicht gewohnt war; er muß auch große Angst ausgestanden haben, wozu er ebenfalls bei der Ziehmutter nie Ursache gehabt hatte — und deshalb ist er in den darauffolgenden Tagen so mager geworden, wie er nie gewesen ist, obwohl ich ihm gegeben habe, was er nur immer verlangte. Erlaubt daher, daß ich ihn in Eurem Hause bei mir behalte, damit ich ihn der Ziehmutter wieder übergeben kann, sonst müßte ich sogleich zurückreisen und ihn ihr überbringen."

"Und da hast du ihn immer so Tag und Nacht bei dir gebabt?"

"Freilich."

"Daß er dir einmal die Rehle abfrißt."

"Das tut er ja nie. Wie fiele ihm denn das ein? Er ist bei meinen Füßen gelegen, wenn ich rastete oder schlief, er hat sein Haupt auf dieselben gelegt, und er würde eher erhungern, ehe er mich verließe oder mir ein Leid täte." "So gib ihm zu effen und denke auf das Baffer, daß er nicht wutend wird."

Das alte Weib hatte, als das Abendmahl aus war, nach und nach die Schüsseln, Teller und andere Reste desselben fortgetragen; jest kam auch Christoph, den Biktor, seit er mit ihm hiehergekommen war, nicht mehr gesehen hatte.

Der Dheim sagte zu dem hereintretenden Diener: "Sperre ihnen die Stalltur gut zu, daß keiner herauskomme, lasse sie aber vorher auf dem Sande unten ein wenig herumgeben."

Auf diese Worte erhoben sich die drei Hunde wie auf ein bekanntes Zeichen. Zwei folgten Christoph von selber, den dritten nahm er bei dem Balge und schleppte ihn hinaus.

"Ich werde dir deine Schlafkammer selber zeigen", sagte der Dheim zu Viktor.

Er ging bei diesen Worten in die Tiese des Zimmers, wo es bedeutend dunkel war, weil nur ein Licht auf dem Tische brannte. Dort nahm er von einem Gestelle oder sonst von etwas, das man nicht erkennen konnte, einen Handleuchter, kam wieder hervor, zündete die Kerze des Handleuchters an und sagte: "Jeht folge mir."

Diktor nahm sein Ränzlein mit dem einen Riemen in den Urm, faßte seinen Stab, zog den Spitz an der Schnur und ging hinter dem Dheime her. Dieser führte ihn bei der Tür hinaus in einen Gang, in welchem der Reihe nach uralte Rästen standen, dann rechtwinklig in einen andern, und endelich ebenso in einen dritten, der durch ein eisernes Gitter versichlossen war. Der Dheim öffnete das Gitter, führte Biktor noch einige Schritte vorwärts, öffnete dann eine Tür und sagte: "Hier sind deine zwei Zimmer."

Diktor trat in zwei Gemächer, wovon das erste größer, das zweite kleiner war.

"Du kannst den hund in die Nebenkammer einsperren, daß er dir nichts tut," sagte der Dheim, "und die Fenster verschließe wegen der Nachtluft." Mit diesen Worten zündete er die auf dem Tische des ersten Zimmers stehende Kerze an und ging ohne weiters fort. Viktor hörte, daß er das Gitter des Ganges zusperre, dann vertlang der schleisende Tritt der Pantosseln, und es war die Ruhe der Toten im Hause. Um sich zu überzeugen, daß er hinsichtlich des Gitters recht gehört habe, ging Viktor auf den Gang hinaus, um nachzusehen. Es war in der Tat so: das eiserne Gitter war mit seinen Schlössern verschlossen.

"Du armer Mann," dachte Biktor, "fürchtest du dich etwa

Dann stellte er die Rerze, die er auf den Gang mit hinaus: genommen hatte, wieder auf den Tisch neben das zinnene, verbogene Waschbecken und schrift gegen das große, vergitterte Kenster vor. Es waren zwei hart nebeneinander in steinene Simse gefügte Fenfter. Diftor fab, da das Glas geöffnet stand, durch das eiserne Gitter in die Nacht hinaus, und der Druck, der gleichsam auf seiner Geele lag, begann sich zu lösen. Es war ein blasser, mit wenigen Sternen besetzter Nacht= himmel, der zu ihm hereinblickte. Es mochte ein kleiner Ranft des machsenden Mondes hinter dem Sause steben, denn Bittor sah das schwache Licht desselben auf den Blättern eines Baumes glanzen, der vor dem hause war - aber die Berge, die gegenüber standen, zeigten sich völlig lichtlos. Die im Laufe dieses letten Tages vielfach genannte Grifel erfannte er gleich. Gie stand wie ein flacher, schwarzer Schattenriß auf dem Gilber des Simmels, bog sich niedergebend ein wenig aus, und an dem Buge ftand ein Stern wie ein niederhängendes irdisches Drdensfternlein.

Viktor schaute lange hinaus.

"Nach welcher Gegend hin", dachte er, "wird das Tal meiner Mutter sein und wird das liebe schimmernde Häuschen zwischen den dunkeln Büschen stehen?"

Er hatte nämlich durch die vielfachen Windungen des Weges an der Ufel herein und durch die Kreuzgänge des Hauses die Richtung der Weltgegenden verloren. "Jest werden dort auch die Sterne niederscheinen, der Holunder wird stille sein, und die Wasser werden rieseln. Mutter und Hanna werden schlummern, oder sie sien noch an dem Tische, wo sie das Abendmahl verzehrt haben, mit ihrer Urbeit und denken an mich oder reden wohl gar von mir."

Vor seinen jetzigen Fenstern war wohl auch ein Wasser, ein viel größeres als der Bach in seinem Muttertale, aber er konnte es nicht sehen; denn ein ruhiger weißer Nebel lag darauf, der oben durch eine wagrechte, gleichsam seste Linie abzgeschnitten war.

"Von der Stube, in welcher ich schlief, schaut jest niemand nieder, um die Funken in dem regsamen Bache zu sehen, um die Bäume zu sehen, die herumstehen, oder auch die Berge, auf welche sich die Felder emporziehen."

Es kam, während er so hinausschaute, nach und nach eine kalte, sehr seuchte Nachtlust durch die Fenster herein. Biktor schloß sie also zu und besah, ehe er sich niederlegte, auch das zweite Gemach. Es war wie das erste, nur daß es kein Bett hatte. Ein rußiges Bild sah von einer Nische nieder, darauf ein Mönch abgemalt war. Diktor schloß auch hier das schmale Fenster und ging zu seiner Lagerstätte hinaus. Den Spiß hatte er unwillkürlich immer an der Schnur mit sich geführt; nun aber lösete er den Knoten an dem Ringe, nahm ihm das Halsband ab und sagte: "Lege dich hin, wo du willst, Spiß, wir werden uns wechselweise nicht absperren."

Der Hund sah ihn an, als wollte er deutlich sagen, daß ihm alles befremdend vorkomme und daß er nicht wisse, wo er sei.

Biktor schloß nun auch seinerseits das Schloß seines Zimmers zu und entkleidete sich. Es siel ihm während dieser Handlung auf, daß er heute abends in dem ganzen Hause nur drei Menschen gesehen habe — und daß diese lauter alte gewesen sind.

Uls er sein Nachtgebet, das er gewissenhaft seit den ersten Zagen seiner Kindheit immer verrichtete, gesprochen hatte, legte er sich in das Bett. Er ließ eine Weile noch das Licht auf seinem Bettischchen brennen, bis ihm die Augenlider zu schwer wurden und die Sinne zu schwinden begannen. Dann löschte er die Kerze aus und drehte sich gegen die Wand.

Der Spitz lagerte sich, wie gewöhnlich, zu den Füßen seines Bettes, tat ihm nichts Leides, und beiden ermüdeten Wesen war die Nacht wie ein Augenblick.

## Aufenthalt

Als Biktor des andern Morgens erwachte, erschrak er über die Pracht, die fich ihm darftellte. Die Grifel ftand druben in allen ihren Spalten funkelnd und leuchtend, und obwohl sie in der Racht der bochfte Berg geschienen hatte, so standen doch nun höhere neben ihr, die er in der Nacht nicht gesehen hatte und die nun fanft blau niederschienen und an vielen Stellen Schneeflecken zeigten, die sich wie weiße Schwäne in die Spalten duckten. Alles glangte und flimmerte durchein= ander, bobe Bäume standen bor dem Sause in einer folden Raffe, wie er sie nie gesehen hatte, die Brafer troffen, überall gingen breite Schaften nieder, und das Bange erschien noch einmal in dem Gee, der von jeder Flocke Nebel rein gefegt wie der garteste Spiegel dahinlag. Biktor hatte seine Fenster aufgerissen und steckte das blühende Ungesicht zwischen den Eisenstäben hinaus. Sein Erstaunen war außerordentlich. Mit alle dem Gefümmel an Lichtern und Karben herum bildete das todähnliche Schweigen, mit dem diese ungeheuren Bergeslasten herumstanden, den schärfften Gegensatz. Rein Mensch war gu feben - auch vor dem Saufe nicht - nur einige Bogel gwitscherten zeitweilig in den Ahornen. Welch ein Morgenlärm mochte nicht in all diesen Höhen sein, aber er war nicht zu vernehmen, weil fie zu ferne ftanden. Biftor ftredte den Ropf, so weit er konnte, hinaus, um herumschauen zu konnen. Er fah einen ziemlichen Teil des Gees. Überall schritten Bande an demfelben hin, und der Jungling konnte durchaus nicht

erraten, wo er hereingekommen war. Auch die Sonne war an einem gang andern Orte aufgegangen, als er erwartet hatte. nämlich hinter dem Sause, und seine Fenster waren noch im Schatten, was eben das licht der gegenüberliegenden Bande noch erhöhte. Mit dem Monde, den er gestern seiner Licht= wirkung nach höchstens für eine schmale Sichel gehalten hatte, war er ebenfalls im Jrrtume; denn er ftand nun als Salb= mond noch am himmel, gegen die Zacken der Gebirge fich niederneigend. Biktor kannte die Wirkung der Lichter in den Bergen noch nicht. Welche Klut hatte auf die fernen Bande fallen muffen, daß sie so erleuchtet dagestanden waren wie der Kirchturm seines Dorfes, der im Mondscheine immer so schimmernd weiß und scharf in die dunkelblaue Nachtluft emporgestanden war. Dbwohl die Sonne schon ziemlich boch stand, so war doch die Luft, die zu seinen Fenstern hereinstromte, noch so kalt und naß, wie er sie zu hause nicht gewohnt war; allein sie belästigte ihn nicht, sondern sie war zugleich so fest und hart, daß sie alle feine Lebensgeister anregte.

Er trat endlich von dem Fenster zurnck und fing an, sein Ranglein auszupacken, um sich anders anzukleiden, als er auf der Reise gewesen war; denn heute, dachte er, wird der Dheim zu ihm sprechen und wird ihm erklären, warum er ihn zu sich auf diese vereinsamte Insel habe kommen laffen. Er legte reine Bafche heraus, er burftete den Staub von dem zweiten Unzuge, den er außer dem Reisekleide noch mit sich führte, er benüßte reichlich das spiegelklare in dem ginnenen Kruge vorhandene Wasser, um den Reisestaub von sich zu waschen, und zog sich dann so zusammenstimmend und passend an, wie er es in dem überreinlichen Sause seiner Biehmutter gelernt hatte. Gelbst den Spig, der ein so unwillkommener Gast in diesem Hause war, hatte er vorher noch gekammt und gebürftet. Dann legte er ihm wieder das halsband um und knupfte seine Schnur an den Ring desselben. Alls sie beide ganz und gar fertig waren, schloß er seine Ture auf und wollte in das Zimmer gehen, wo sie gestern abends gezgessen hatten, um den Dheim zu suchen. Als er aber auf dem Gange war, siel ihm ein, daß er heute zum ersten Male sein Morgengebet vergessen habe. Es mußte in der Wirkung der großen, nie gekannten Eindrücke des heutigen Morgens geschehen sein. Er ging daher noch einmal in das Zimmer zurück, stellte sich wieder an das Fenster und sagte die einfachen Worte, die er sich einst heimlich und ohne daß jemand etwas davon wußte, zu diesem Zwecke zusammengedacht hatte. Dann trat er zum zweiten Male den Weg zu dem Dheime an.

Das eiserne Gitter am Gange war nicht mehr versperrt, er trat durch dasselbe hindurch und fand leicht den Bang, aus welchem er gestern in das Speisezimmer war geführt worden - aber der Gang hatte gar feine Tur, die in ein Bemach hatte leiten konnen, sondern es standen in demselben lauter alte Raften, die er schon gestern beim Schlafengeben im Rerzenscheine gesehen hatte. Die Bangfenster waren von unten gegen oben mit Brettern verschlagen, nur eine fleine Öffnung war oben frei, daß durch das Glas das Licht hereinfallen konnte, gleichsam als scheute man die Freiheit und Rlarbeit des Lichtes und liebte die Finsternis in diesen Bangen. Da Viktor so suchte, trat aus einem der Kästen die alte Frau beraus, die gestern zum Abendessen die Speisen gebracht hatte. Sie trug Taffen und Schalen und ging wieder in einen solchen Rasten binein. Da Viktor an dem, wo sie herausgekommen war, naber schaute, entdeckte er, daß derselbe ein verlarvtes Türfutter fei und zur hinterwand die Tur habe, durch die er gestern zu dem Dheime hineingegangen war, wie er an dem Ringe und Rlöppel erkannte, die er gestern beim Lichte bemerkt batte. Er flopfte leicht mit dem Klöppel, und auf einen Laut drinnen, der wie "berein" flang, öffnete er und ging hinein. Er gelangte wirklich in das geftrige Speisezimmer und traf den Dheim.

Die vielen gleichen Raften, die sich etwa in dem Gebaude vorgefunden hatten, schienen nur darum in den Gang gestellt

worden zu sein, daß jemand, der in unredlicher Absicht durch eine Tür hineingehen wollte, diese Absicht nicht leicht erreiche, weil er die kostbarste Zeit durch Untersuchung der wahren und falschen Türkästen bergeuden mußte. Zu demselben Zwecke größerer Sicherheit schienen auch die Gänge verfinstert worden zu sein.

Der Oheim hatte heute den grauen, weiten Rock an, in dem ihn Biktor gestern an dem Eisengitter hatte stehen gesehen. Er stand jest im Zimmer auf einem Schemel und hatte einen ausgestopften Bogel in der Hand, von dem er mit einem Pinsel den Staub abbürstete.

"Ich werde die heute die Stundeneinteilung meines Hauses geben, die durch Christoph aufgeschrieben ist, daß du dich dars nach richten kannst; denn ich habe mein Frühstück schon nehmen müssen, weil die Zeit da war", sagte er zu dem hereingekommenen Viktor ohne weiteren Morgengruß oder sonstiger Bewillkommung.

"Ich wünsche Euch einen sehr guten Morgen, Dheim," sagte Viktor, "und bitte um Verzeihung, daß ich die Fruhmahlstunde versäumt habe, ich wußte sie nicht."

"Freilich konntest du sie nicht wissen, Narr, und es verlangte niemand, daß du sie einhaltest. Gieße dem Hunde in jenen hölzernen Trog Wasser ein."

Mit diesen Worten stieg er von dem Schemel herunter, ging zu einer Leiter, bestieg sie und setzte den Vogel in das obere Fach eines Glasschreines. Für den hineingestellten nahm er einen andern heraus und fing dasselbe Bürsten mit ihm an.

Biktor konnte jest bei Tage erst sehen, wie ungemein hager und verfallen der Mann sei. Die Züge drückten kein Wohlewollen und keinen Unteil aus, sondern waren in sich geschlossen, wie von einem, der sich wahrt und der sich selber unzählige Jahre geliebt hat. Der Rock schlotterte an den Urmen, und von dem Kragen desselben ging der rötliche, runzelige Hals empor. Die Schläse waren eingesunken, und das

zwar noch nicht völlig ergraute, aber aus vielen mißhelligen Karben gemischte Haar war struppig um dieselben herum, niemals, seit es wuchs, von einer liebenden hand gestreichelt. Die Augen, die unter den herabgesunkenen Brauen hervorgingen, hafteten auf dem fleinen Umfreise des toten Bogels. Der Rockfragen war an seinem oberen Rande sehr schmutig, und an dem Urmel fab ein gebauschtes Stuck Bemd hervor, das ebenfalls schmußiger war, als es Biktor je bei seiner Biehmutter gesehen hatte. Und überall waren leblose oder verdor= bene Dinge um den Mann herum. Es befanden sich in dem Rimmer eine Menge Gestelle, Fächer, Nägel, Birschgeweihe und dergleichen, an welchen allen etwas hing und auf welchen allen etwas stand. Es wurde aber mit solcher Beharrung gebutet, daß überall der Staub darauf lag und daß sich vieles schon jahrelang nicht von dem Plate gerührt hatte. In den Salsbändern der Sunde, wovon ein ganger Bundel dabing, war innerlich der Staub; die Falten der Tabaksbeutel waren erstarrt und undenklich lange schon nicht geandert worden; die Röhre der Pfeifensammlung flafften, und die Papiere unter den ungähligen Schwersteinen waren gelb. Das Zimmer, welthes statt der Decke ein bedeutend spiges Gewölbe hatte, war ursprünglich bemalt gewesen, aber die Farbe in ihren Lichtern und Schatten war in ein gleichmäßiges uraltes Dunkel übergegangen. Auf dem Fußboden lag ein ausgebleichter Teppich, und nur dort, wo der Mann mahrend des Speisens gu sigen pflegte, war ein neuerer, fleinerer mit blühenden Farben gelegt. Jest wälzten sich eben die drei hunde auf ihm. - Es war ein fehr ftarter Gegenfat, wie Biktor in dem Zimmer dieses alten Mannes stand. Gein schönes Ungeficht blühte in fast mädchenhafter Unschuld, es war voll Lebenslust und Rraft, die einfärbigen dunkeln haare lagen gut geordnet um dasselbe, und in seinem Unzuge war er so rein, als ware derselbe in diesem Angenblicke von liebreichen Mutterhanden besorgt morden.

Er blieb, wie er in das Zimmer getreten war, stehen und fah dem Dheime zu. Diefer aber fuhr in feinem Geschäfte fort, als wenn gar niemand zugegen wäre. Er mußte es schon sehr lange nicht verrichtet haben und heute bei Unbruch des Tages darangegangen fein; denn es war bereits eine giem= liche Bahl Bogel geputt, und die andern ftanden noch gang grau vom Staube hinter ihren Gläsern. Die alte Frau, welche vorhin an Viktor vorübergegangen war, ohne ihn anzureden, brachte jest auf einem Brette ein Frühftuck herein und sette es ebenfalls schweigend auf den Tisch. Biktor schloß, daß es für ihn sei, da es eben bei seinem Erscheinen gebracht worden war. Er fette sich daher dazu und verzehrte davon so viel, als er morgens zu essen gewohnt war; denn es stand auf dem Brette weit mehr, als er bedurfte. Es war ein Frühmabl. wie es in England gebräuchlich ift, von Tee und Raffee angefangen bis zu Giern, Rafe, Schinken und faltem Rindsbraten. Der Spit hatte es hiebei am besten; denn Biftor gab ibm fc viel, als er vielleicht niemals zu seinem Morgenmahle bekommen hatte.

"Hast du schon Wasser in den Trog gegossen?" fragte der Obeim.

"Nein," entgegnete Biktor, "ich vergaß es in dem Augenblicke, aber ich tue es gleich."

Birklich hatte der Jüngling im Unschauen seines Dheims auf den Wunsch desselben vergessen. Er nahm daher den großen gläsernen Krug, der mit demselben herrlichen Quellwasser wie gestern auf dem Tische stand, und goß davon einen Teil in einen kleinen hölzernen, wohlgebohnten Trog, der an der Wand neben der Tür stand. Nachdem der Spiß getrunken hatte, ging der Dheim von seinem Geschäfte weg und rief seine Hunde zu dem Wasser; da aber keiner Lust bezeigte, weil sie wahrscheinlich ohnehin schon getränkt waren, so drückte der Dheim an einem Stabe, der von der Wand des Troges emporstand, nieder, worauf sich im Boden des Gesäßes eine

metallene Platte öffnete und die Fluffigkeit abrinnen ließ. Viktor lächelte fast über diese Einrichtung; denn zu hause bei ihm war das alles einfacher und freundlicher: der Spis war in freier Luft, er trank am Bache und verzehrte sein Essen unter dem Upfelbaume.

"Ich zeige dir vielleicht einmal das Bildnis deines Vaters," sagte der Dheim, "daß du siehst, wie ich dich gleich erkannte."

Nach diesen Worten stieg der alte Mann wieder auf die Leiter und nahm einen neuen Bogel heraus. Biktor stand immer in dem Zimmer und wartete, daß der Dheim mit ihm über die Ungelegenheit seiner Herreise zu sprechen beginnen werde. Über dieser tat es nicht und putte stets an seinen Vögeln fort. Nach einer Weile sagte er: "Das Mittagmahl ist genau um zwei Uhr. Stelle deine Uhr nach dieser dort und komme darnach."

Biktor erstaunte und fragte: "Ihr werdet mich also vor dieser Zeit gar nicht mehr zu sprechen verlangen?"

"Nein", antwortete der Dheim.

"So will ich hinausgehen, um Euch in Eurer Zeitverwendung nicht zu stören, und will den See, die Berge und die Insel betrachten."

"Tue, was dir immer gefällt", sagte der Dheim.

Biktor ging eilig hinaus, allein er fand die Tur der hölzernen Treppe verschloffen. Daher ging er wieder zu dem Dheime zuruck und bat, daß er möchte öffnen lassen."

"Ich werde dir selber aufmachen", sagte dieser.

Er stellte seinen Bogel hin, ging mit Diktor hinaus, zog einen Schlüssel aus seinem grauen Rocke und schloß damit die Tur der Holztreppe auf, die er hinter dem Jünglinge sogleich wieder versperrte.

Dieser lief die Treppe auf den Sandplatz hinab. Da hier die Flut des Lichtes seinen erfreuten Augen entgegenschlug, wendete er sich ein wenig um, um das Haus von außen zu betrachten. Es war ein festes dunkles Gebäude mit dem ein-

zigen Geschosse, in welchem er die heutige Nacht geschlasen hatte. Un den offenen Fenstern erkannte er seine Zimmer. Denn alle andern waren zu und prangten vielsach mit den schönen Farben der Verwitterung. Sie standen sämtlich hinter sesten, starken Eisengittern. Das Haupttor war verrammelt, und die hölzerne überdeckte Treppe zu dem Sandplaße herab schien der einzige Eingang zu sein. Wie war das anders als zu Hause, wo Fenster an Fenster offen stand, weiße, sanste Vorhänge wehten und man von dem Garten aus das lustige Rüchenseuer flackern sehen konnte.

Biktor wendete seine Augen nun gegen den freien Platz, der vor dem düsteren Hause wegging. Er war das Freundlichste dieser Umgebung. Hinten an den Seiten des Hauses hatte er hohe Bäume, dann war er mit Sand bestreut, hatte hie und da ein Bänklein, mehrere Blumenstellen und lief gegen den See in einen wirklichen Blumengarten und dann in Gebüsch aus. Zu beiden Seiten waren Bäume und Gesträuche. Biktor ging auf diesem Platze herum, und Luft und Sonnenschein taten ihm sehr wohl.

Dann aber strebte er weiter, um die Dinge hier zu sehen. Eine uralte Lindenallee war ihm aufgefallen, die von dem Gebäude des Oheims weiterführte. Die Bäume waren so hoch und dicht, daß der Boden unter ihnen seucht war und das Gras sich mit dem schönsten zartesten Grün färbte. Biktor ging in der Mitte dieser Allee fort. Er gelangte zu einem andern Gebäude, dessen hohes, breites Tor verschlossen und eingerostet war. Über dem Bogen des Tores standen die steinernen Zeichen geistlicher Hoheit, Stab und Inful, nebst den andern Wappenzeichen des Ortes. Um Fuße des Bogens und des ganzen Holztores war weiches, dichtes Gras, zum Zeichen, daß hier lange kein menschlicher Tritt gewandelt war. Viktor sah, daß er durch diese Pforte nicht in das Gebäude kommen konnte, er ging daher an demselben außen entlang und betrachtete es. Das Mauerwerk war ein aschgraues Viered

mit fast schwarzem Ziegeldache. Die überwuchernden Bäume der Insel waren boch darüber hinausgewachsen. Die Kenster hatten Gitter, aber hinter den meisten derselben standen statt des Glases graue, vom Regen ausgewaschene Bretter. Es war wohl noch ein Pförtchen in dieses Haus, aber dasselbe war wie der Haupteingang verrammelt. Weiter zurück war eine hobe Mauer, welche wahrscheinlich den ganzen Zusammenhang von Gebäuden und Garten umschloß und als Eingang das Eisengitter des Dheims hatte. In einem ausspringenden Binkel diefer Mauer lag der Kloftergarten, von dem aus Biftor die zwei dicken, aber ungewöhnlich kurzen Türme der Rirche erblickte. Die Obstbäume waren sehr verwildert und bingen häufig zerriffen darnieder. Ginen Gegenfat mit diefer trauernden Bergangenheit machte die herumstehende blühende, ewig junge Gegenwart. Die hoben Bergwände schauten mit der heitern Dammerfarbe auf die grunende, mit Pflanzenleben bedeckte Insel herein, und so groß und so überwiegend war ibre Rube, daß die Trummer der Gebäude, diefer Fuftritt einer unbekannten menschlichen Bergangenheit, nur ein graues Dunkt= lein waren, das nicht beachtet wird in diesem weithin knospen= den und drängenden Leben. Dunkle Baumwipfel schatteten schon darüber, die Schlingpflanze fletterte mauerwarts und nickte binein, unten blitte der Gee, und die Connenstrablen feierten auf allen Soben ein Fest in Gold: und Gilber: geschmeide.

Diktor hatte recht gerne die ganze Insel durchgewandert, die nicht groß sein mußte, und die er gerne erkundschaftet hatte, aber er überzeugte sich schon, daß wirklich, wie er vermutet hatte, das ehemalige Rloster samt allen Nebengebäuden und Gartenanlagen von einer Mauer umfangen war, wenn auch oft blühende Gebüsche die Steine derselben verdeckten. Er ging wieder auf den Sandplaß zurück. Hier stand er eine gute Weile vor dem Gittertore, sah die Stäbe an und versuchte an dem Schlosse. Doch zu dem Oheime hinaufgehen

und ihn bitten, daß er öffnen lasse - das vermochte er nicht, er hatte einen Widerwillen davor. Außer den zwei alten Dienern, dem betagten Chriftoph und der alten Frau, war es wie ausgestorben in dem ganzen Gebäude. Er ließ daher von dem Gitter ab und wandelte auf dem offenen Plage vorwarts gegen den Gee, um von dem Felsenufer, wenn hier auch eines wäre, in das Wasser hinabzuschauen. Es war ein Kelsenufer, und zwar, da er am äußersten Rande draußen stand, ein häuserhobes. Unten saumte das Wasser sanft den Strand; gegenüber stand die Grifel mit freundlichem Bergfuße, der seine weißen Steine und seine schimmernden Dinge im Baffer spiegelte. Und wenn er auf die Bergmauern ringsum schaute, an denen das Wasser dunkel, reglos und faltenlos lag, so war ihm wie in einem Gefängnisse und als sollte es ihm hier beinahe ängstlich werden. Er versuchte, ob nicht eine Stelle jum hinunterflettern an das Baffer gu finden mare, aber die von Regen und Sturm gepeitschte Wand war glatt wie Eisen, ja sie ging sogar gegen das Wasser zu einwärts und überwölbte fich. Wie groß muffen erft die Bande der Grifel fein, dachte Biktor, die schon von hier aus gesehen wie Palafte emporsteigen, während das Felfenufer der Infel, da wir herfuhren, nur wie ein weißer Sandstreifen erschienen mar.

Als er hier wieder eine Weile gestanden war, ging er längs des Saumes dahin, bis er an die Einfangungsmauer an die Seite des Klosters käme. Er kam dahin, und die Mauer stieg mit glattem Rande fallrecht in das Wasser nieder. Dann wendete er um und wandelte wieder an dem Saume fort, bis er neuerdings an die Mauer an der dem Kloster entgegenliegenden Seite käme. Über ehe er dahingelangte, traf er etwas anderes. Es stand eine gemauerte Höhlung da, wie die Lür eines Kellers, die hinter sich abwärtsgehende Stufen zeigte. Viktor meinte, dies könnte eine Treppe sein, die zum See hinabsühre, um etwa Wasser herauszuholen. Sogleich

schlug er den Weg hinab ein, der in der Tat wie eine über= wölbte Reilerstiege war und auf unzähligen Stufen niederführte. Er gelangte wirklich an das Wasser, aber wie erstaunte er, als er statt eines armen Schöpfungsplages, wie etwa zum Begießen der Pflanzen nötig ware, einen wahrhaften Baffersaal erblickte. Da er aus dem Dunkel der Treppe herauskam, fah er zwei Seitenwände aus großen Quadern in den See hinauslaufen, steinerne Simse an ihren Geiten führend, daß man auf ihnen neben dem Wafferspiegel, der den Rugboden der Halle bildete, hingehen konnte. Dben war ein festes Dach, die Mauern hatten keine Fenster, und alles Licht kam durch die gegen den Gee gerichtete Band herein, die ein Gitter aus sehr starken Gichenbohlen war. Die vierte, nämlich die Ruckwand, bildete der Fels der Insel. Biele Pflocke waren in den Grund getrieben, und an manchen derfelben bing mittelft eines Eisenschlosses ein Rahn. Der Raum war sehr groß und mußte einst viele solche Rahne in sich liegen gehabt haben, wie das vielfach abgeschleifte Unsehen der Eisenringe der Pflocke zeigte: aber jest waren nur mehr vier da, die ziemlich neu waren, sehr gut gebaut und mit Retten und versperrten Schlössern in den Ringen hingen. Das Bohlenwerk hatte mehrere Türen gum Sinausfahren in den Gee, aber fie waren alle verschloffen, und die Balken gingen unersichtlich tief in das Wasser hinab.

Biktor blieb stehen und sah in die grünblinkenden Lichter des Sees, die zwischen den schwarzen Balken des Eichenholzes hereinschienen. Er seste sich dann nach einer Weile auf den Rand eines Rahnes, um mit der Hand die Wärme des Seeswassers zu prüfen. Es war nicht so kalt, als er es wegen seiner durchsichtigen Klarheit geschätzt hatte. Seit seiner Kindbeit war das Schwimmen eines seiner liebsten Vergnügen gewesen. Als er daher gehört hatte, das Haus seines Oheims liege auf einer Jusel, nahm er sein Schwimmkleid in dem Ränzlein mit, um dieser Übung recht oft nachzugehen. Dies siel ihm hier in dem Wassersaale augenblicklich ein, und er

begann, die Stellen wegen kunftigen Schwimmübungen mit den Augen zu prüfen, aber er erkannte gleich die Unmöglichseit; denn wo die Kähne hingen, war es zu seicht, und wo es tiefer wurde, gingen gleich die Bohlen in das Wasser nieder. Zum Durchkommen durch die Bohlen war ebenfallskeine Aussicht vorhanden; denn sie waren so enge aneinander, daß sich nicht der schlankste Körper hätte hinauszwängen können. Es blieb daher nichts übrig, als sich dieses Wasserhaus für die Zukunft zum bloßen Badeplate zu bestimmen.

Rum Teile erfüllte er diese Absicht gleich auf der Stelle. Er legte so viel von seinen Kleidungsstücken ab, als nötig war, einige Körperteile, namentlich Schultern, Bruft, Urme und Küße zu waschen. Den Spis badete er ebenfalls. Hierauf legte er feine Rleider wieder an und flieg die Stufen gurud empor, die er herabgegangen war. Als er sodann an dem Ufer fortging, traf er an das andere Ende der Einschlußmauer. Es ging wie das erfte fallrecht in den Gee nieder und war fo aus dem Felsen herausgebaut, daß kaum ein Raninchen um den Mauerrand hätte herumschlüpfen können. Biktor blieb eine Weile läffig an diefer Stelle fteben - dann war, fogu: fagen, fein Tagwerk aus. Er ging auf den Sandplat guruck und sette sich dort auf eine Bank, um von dem Bade auszuruhen und den Spig zu trodinen. Das haus des Dheims, welches er nun gegenüber hatte, war, wie es am Morgen ge= wesen war. Nur die Fenster des Zimmers, in welchem er geschlafen batte, standen offen, weil er fie felbst geöffnet batte, alles andere war zu. Niemand ging heraus, niemand ging hinein. Die Schatten wendeten sich nach und nach, und die Sonne, die morgens hinter dem Saufe gestanden war, beleuchtete nun die vordere Seite desselben. Biftor war es, wie er so dasaß und auf die dunkeln Mauern schaute, als sei er schon ein Jahr von seiner Heimat entfernt. Endlich wies der Zeiger seiner Uhr auf zwei. Er hob sich daber, ging die Holztreppe empor, der Dheim öffnete ihm auf sein Rlopfen mit dem Klöppel die Stiegentur, ließ ihn hinter sich in das Speisezimmer gehen, und sofort setzten sich beide zu Tische.

Das Mittagsmahl unterschied sich von dem gestrigen Abendemahle nur darin, daß beide, Dheim und Neffe, zusammen aßen. Sonst war es wie gestern. Der Dheim sprach wenig oder eigentlich so viel wie nichts; die Speisen aber waren mannigfaltig und gut. Es standen wieder mehrere Weine auf dem Tische, und der Dheim trug Viktor sogar davon an, wenn er nämlich schon Wein trinke; dieser aber schlug das Anerbieten aus, indem er sagte, daß er bisher immer Wasser getrunken habe und dabei bleiben wolle. Der Dheim sprach auch heute nichts von dem Reisezwecke, sondern da das Essen aus war, stand er auf und beschäftigte sich mit allerlei Dingen, die in dem Gemache waren, und kramte in denselben herum. Viktor begriff sogleich, daß er entlassen sei, und begab sich seiner Neizgung zusolge ins Freie.

Nachmittags, da die Hiße in diesem Talbecken, so wie morgens die Rühle, sehr groß war, sah Biktor, da er über den Blumenplaß ging, den Dheim auf einer Bank mitten in den Sonnenstrahlen sißen. Derselbe rief ihn aber nicht hinzu, und Biktor ging auch nicht hinzu.

So war der erste Tag aus. Das Abendessen, wozu Biktor um neun Uhr beschieden war, endete für ihn wie gestern. Der Dheim führte ihn in seine Zimmer und sperrte das Eisengitter des Ganges ab.

Den alten Christoph hatte Viktor den ganzen Tag nicht gesehen, nur die alte Frau allein wartete bei Tische auf — wenn man nämlich das "aufwarten" nennen kann, daß sie die Speisen brachte und forttrug. Alles andere hatte der Oheim selber getan; auch die Käse und Weine hatte er wieder eingesperrt.

Alls man des andern Morgens vom Frühstücke aufgestanden war, sagte er zu Viktor: "Komme ein wenig herein da."

Mit diesen Worten schloß er eine kaum erkennbare Tapetentur des Speisezimmers auf und schritt in ein anstoßendes Bemach, wohin ihm Viktor folgte. Das Gemach war wüste eingerichtet und enthielt mehr als hundert Feuergewehre, die nach Gattungen und Zeiten in Glasschreinen waren. Hüfthörner, Weidtaschen, Pulvergefäße, Jagdstöcke und noch tausenderlei dieser Dinge lagen herum. Sie gingen durch dieses Zimmer hindurch, dann durch das anstoßende, das wieder leer war, bis sie in ein drittes kamen, in dem einige alte Geräte standen. Un der Wand hing ein einziges Bild. Es war rund, wie die Schilde, worauf man die Wappen zu malen pflegt, und war von einem breiten, ausgestammten und durchbrochenen Goldzrahmen hohen Alters umschlossen.

"Das ist das Bild deines Baters, dem du sehr gleichsiehst", sagte der Dheim.

Ein blühend schöner Jüngling, fast eher noch ein Anabe zu nennen, war in einem bauschigen, braunen, mit Goldtressen besetzten Kleide auf dem runden Schilde abgebildet. Die Maslerei, obwohl kein Meisterstück ersten Ranges, war doch mit jener Genausgkeit und Liefe der Behandlung begabt, wie wir sie noch recht oft auf den Familienbildern des vorigen Jahrshunderts sehen. Jest nimmt Oberslächlichkeit und Roheit der Farbe überhand. Besonders rein waren die Goldborten ausgeführt, die noch jest mit düsterem Lichte funkelten und von den schneeveiß eingestaubten Locken und dem lieblichen Ungesichtchen, dessen Schatten ganz besonders rein und durchssichtig waren, sich gut abhoben.

"Es ist in der adeligen Schule die närrische Sitte gewesen," sagte der Dheim, "daß alle Zöglinge zum Andenken abgebildet und in solchen runden Schildern mannigsaltig bald in Bängen, bald in Borsälen und gar in Zimmern aufgehängt wurden. Die Rahmen kauften sie sich selber dazu. Dein Vater ist immer eitel gewesen und ließ sich malen. Ich war viel schöner als er und saß nicht. Als die Schule einging, kaufte ich das Bild hieher."

Biktor, der sich seines Vaters sowie seiner Mutter gar nicht mehr erinnern konnte, da sie ihm beide, zuerst die Mutter und

sehr bald darauf der Bater, in frühester Kindheit weggestorben waren, stand nun vor dem Bilde deffen, dem er das Leben verdankte. In das weiche Berg des Junglings kam nach und nach das Gefühl, das Baifen oft haben mogen, wenn sie, während andere ihre Eltern in Leib und Leben vor sich haben, blog vor den gemalten Bildern derfelben fteben. Es ift ein von einer tiefen Wehmut reiches und doch einen traurig-sugen Trost gebendes Gefühl. Das Bild wies in eine weite, längst vergangene Zeit zurück, wo der Abgebildete noch glücklich, jung und hoffnungsreich gewesen war, so wie der Betrachter jest noch jung und voll der unerschöpflichsten Hoffnungen für diese Welt ist. Viktor konnte sich nicht vorstellen, wie vielleicht derfelbe Mann später in dunklem, einfachen Rocke und mit dem eingefallenen, sorgenvollen Ungesichte vor seiner Biege gestanden sein mag. Noch weniger konnte er sich vorstellen, wie er dann auf dem Krankenbette gelegen ift und wie man ihn, da er tot und erblagt war, in einen schmalen Garg getan und in das Grab gesenkt habe. Das alles ist in eine sehr frühe Zeit gefallen, wo Biftor die Eindrücke der außeren Welt noch nicht hatte oder dieselben nicht für die nachste Stunde gu bewahren vermochte. Er sab jest in das ungemein liebliche, offene und sorgenlose Ungesichtehen des Knaben. Er dachte, wenn er noch lebte, so wurde er jest auch alt sein wie der Dheim; aber er konnte sich nicht vorstellen, daß der Bater dem Dheime ähnlich sehen wurde. Da er noch lange stand, feimte in ihm der Entschluß, wenn er überhaupt mit dem Dheime auf einen beffern Suß zu fteben fame, als er jest ftand, daß er ihm die Bitte vortragen wolle, ihm das Bild zu schen= fen, denn dem Dheime fonne ja so viel nicht daran gelegen fein, da er es in diesem ungeordneten Zimmer gang allein auf der Wand hangen und den vielen Staub auf dem Rahmen liegen lasse.

Der Dheim stand indessen an der Seite und sah das Bild und den Jüngling an. Er hatte keine sonderliche Teilnahme

gezeigt, und wie Viktor die erste Bewegung machte, sich von dem Bilde zu entfernen, ging er gleich voran, um ihn aus den Zimmern zu führen, wobei er weder von dem Bilde noch von dem Vater etwas anders sagte als die Worte: "Es ist eine erstaunliche Ühnlichkeit."

Alls sie wieder in das Taselzimmer gekommen waren, schloß er sorgsältig die Tapetentür und begann, auf die gewöhnliche Weise in dem Gemache herumzugehen und in den herumliegenden und estehenden Sachen zu greisen, zu stellen und zu ordnen, woraus Biktor aus Ersahrung erkannte, daß er jest vordershand nichts mehr mit ihm zu tun haben wolle.

Er beschloß daher, wieder auf die Insel hinunterzugehen. Die Treppenkür war abermals geschlossen. Biktor wollte nicht zu dem Oheime gehen, daß er ihm öffne, sondern er dachte an den Kasten, in welchen gestern das alte Weib mit den Schalen hineingegangen war, und vermutete, daß durch denselben ein Ausweg sein müsse. Er sand den Kasten bald, öffnete ihn und sah wirklich abwärts führende Stusen, die er einschlug. Allein er gelangte auf denselben nicht in das Freie, sondern in die Küche, in welcher er niemanden traf als das alte Weib, welches mit der Herrichtung der vielen verschiedenen Dinge beschäftigt war, die zu dem Mittagsmahle gehörten. Nur noch ein jüngeres, beinahe blödsinnig aussehendes Mädchen unterstützte sie hiebei. Viktor fragte das Weib, ob sie ihn nicht in den Garten hinauslassen könne.

"Freilich", sagte sie, führte ihn dieselbe Treppe hinauf, die er heruntergekommen war, und holte den Dheim heraus, welscher sofort öffnete und den Jüngling hinausließ.

Biktor erkannte nun, daß die Holztreppe der einzige Ausgang sei und daß man den mit solchem Mißtrauen geschlossen halte, obwohl das Ganze ohnehin mit einer undurchdringlichen Mauer umgeben sei.

Der Tag verging wie der gestrige. Viktor kam um zwei Uhr zum Mittagsessen und ging dann wieder fort. Gegen

Abend ereignete sich etwas Ungewöhnliches. Viktor sah ein Schiff gegen die Insel kommen und gerade gegen das Bafferbohlenwerk zufahren, das er gestern entdeckt hatte. Biktor lief eilig die Treppen zum Bafferhause hinab. Das Schiff fam herzu, das Bohlentor wurde von außen mit einem Schlüffel geöffnet, und der alte Chriftoph fuhr gang allein in einem Rahne herein. Er hatte Lebensmittel und andere Bedürfniffe geholt und war deswegen in der Hul und in Uttmaning gewefen. Biktor begriff nicht, da er die Ladung fab, wie der alte Mann diese Menge Dinge herbeigeschafft und über den See gerudert habe. Much war ihm leid, daß ihm die Abfahrt des alten Dieners nicht bekannt gewesen sei, weil er ihm einen Brief mitgegeben hatte, der an die Mutter laufen follte. Chriftoph fing an, die Dinge auszuladen und die verschiedenen Fleischgattungen mit Gulfe des blodfinnigen Madchens auf einer Tragbahre in die Eisgrube zu tragen. Biktor sab hiebei ein gang niederes eifernes Türchen an der hinterseite des Sauses öffnen. Als er über die Treppen hinter dem Turchen hinabging, erblickte er im Scheine der Laterne, die man dort angezündet hatte, eine gewaltige Last Eises, auf der allerlei Borratedinge herumlagen und die eine fürchterliche Ralte in diesem Raume verbreitete. In später Dämmerung war die Urbeit des Ausladens pollendet.

Der dritte Tag verging wie die ersten zwei. Und es verging der vierte, und es verging der fünfte. Drüben stand immer die Grisel, rechts und links standen die blaulichen Wände, unten dämmerte der See, und mitten leuchtete das Grün der Baumlast der Jusel, und in diesem Grün lag, wie ein kleiner grauer Stein, das Rloster mit dem Hause. Der Orla ließ manches blaue Stück durch die Baumzweige darauf niederschinmern.

Biktor war bereits an allen Stellen der Einfassungsmauer gewesen, auf allen Bänken des Sandplages oder Gartens war er gesessen, und auf allen Borgebirgen des Ufersaumes des eingefasten Plages war er gestanden.

Um sechsten Tage konnte er es nicht mehr so aushalten, wie es war, und er beschloß, der Sache ein Ende zu machen.

Er kleidete sich frühmorgens sorgfältiger an, als er es gewöhnlich tat, und erschien so bei dem Frühstücke. Nachdem dasselbe vorüber war und er schon neben dem Dheime in dem Zimmer stand, sagte er: "Dheim, ich wünschte mit Euch etwas zu reden, wenn Ihr nämlich Zeit habt, mich anzuhören."

"Rede", fagte der Dheim.

"Ich möchte Euch die Bitte vortragen, mir in Gefälligkeit den Grund zu eröffnen, weshalb ich auf diese Insel kommen mußte, wenn Ihr nämlich einen besonderen Grund hattet; denn ich werde morgen meine Abreise wieder antreten."

"Die Zeit bis zur Übernahme deines Umtes dauert ja noch über sechs Wochen", antwortete der Dheim.

"Nicht mehr so lange, Dheim," sagte Biktor, "nur noch fünfunddreißig Tage. Ich möchte aber noch einige Zeit, bevor ich in das Umt trete, in meinem zukunftigen Aufenthaltsorte zubringen und möchte deshalb morgen abreisen."

"Ich entlasse dich aber nicht."

"Wenn ich Euch darum bitte, und wenn ich Euch ersuche, mich morgen oder, wie es Euch gefällig ist, übermorgen in die Hul hinüberführen zu lassen, so werdet Ihr mich entlassen", sagte Biktor bestimmt.

"Ich entlasse dich erst an dem Tage, an dem du notwendig abreisen mußt, um zu rechter Zeit bei deinem Umte eintreffen zu können", erwiderte hierauf der Dheim.

"Das könnt Ihr ja nicht", sagte Viktor.

"Ich kann es wohl," antwortete der Oheim; "denn die ganze Besigung ist mit einer starken Mauer umfangen, die noch von den Mönchen herrührt, die Mauer hat das Eisengitter zum Ausgange, das niemand anderer als ich zu öffnen versteht, und der See, welcher die fernere Grenze macht, hat ein so steiles Felsenufer, daß niemand zu dem Basser hinunterskommen kann."

Biktor, der von Kindheit an nie die kleinste Ungerechtigkeit hatte dulden können und der offenbar das Wort "können" im sittlichen Sinne genommen hatte, wie es sein Oheim im stofflichen nahm, wurde bei den letzteren Worten im ganzen Ungessichte mit der tiefsten Rote des Unwillens übergossen und sagte: "So bin ich ja ein Gefangener?"

"Wenn du es so nennst und meine Anstalten es so fügen, so bist du einer", entgegnete der Dheim.

Biktors Lippen bebten nun, er konnte vor Erregung kein Wort sagen — dann aber rief er doch zu dem Dheime: "Nein, Oheim! das können Eure Unstalten nicht fügen, was Ihr beliebig wollt; denn ich gehe an das Felsenufer hinvor und ktürze mich gegen den See hinunter, daß sich mein Körper zerschmettert."

"Tue das, wenn du die Schwäche besißest", sagte der Dheim. Nun konnte Biktor in der Tat keine Silbe mehr hervorbringen — er schwieg eine Weile, und es stiegen in ihm Gedanken auf, daß er sich au der Härte dieses abscheulichen Mannes rächen werde. Auf der andern Seite schämte er sich auch seiner kindischen Drohung und erkannte, daß sich selber zu verlegen kein wesentlicher Widerstand gegen den Mann wäre. Er beschloß daher, ihn durch Duldung auszutroßen. Darum sagte er endlich: "Und wenn der Tag gekommen ist, den Ihr genannt habt, lasset Ihr mich dann in die Hul hinüberführen?"

"Ich lasse dich dann in die Hul hinüberführen", antwortete der Dheim.

"Gut, so bleibe ich bis dahin," entgegnete Viktor; "aber das sage ich Euch, Oheim, daß von nun an alle Bande zwisschen uns zerschnitten sind, und daß wir nicht mehr in einem verwandtschaftlichen Verhältnisse stehen können."

"Gut", antwortete der Dheim.

Viktor setzte noch im Zimmer sein Barett auf das Haupt, zerrte den Spitz, den er bei sich hatte, an der Schnur hinter sich her und ging zur Tür hinaus.

Der Jüngling betrachtete sich nun von jeder Rücksicht, die er sonst gegen den Dheim beobachten zu mussen geglaubt hatte, frei und beschloß, fortan jede Handlungsweise sich zu erlauben, die ihm nicht von seinem Sittlichkeitsgefühle verboten oder von den Grenzen der offenbaren Gewalt unmöglich gemacht worden wäre.

Er ging von dem Dheime in sein Zimmer und schrieb dort über zwei Stunden. Dann ging er ins Freie. Un der Treppentür war von innen und von außen ein Ring, der als Klöppel diente. Wollte Viktor von nun an entweder hinein oder hinaus, so ging er nicht mehr, wie bisher, zu dem Dheime, daß er ihm öffne, sondern er stellte sich an die Tür und schlug mit dem Klöppel gegen dieselbe. Uuf dieses Zeichen kam der Oheim allemal, wenn er in seinem Zimmer war, heraus und öffnete. War er selber im Freien, so stand die Tür ohnehin offen. Bei dem Mittagmahle des ersten Tages redete Viktor nichts, der Oheim fragte ihn auch nichts, und als das Essen vorüber war, standen beide auf, und Viktor ging sogleich fort. Auf dieselbe Weise war das Abendmahl.

Tiktor ging nun daran, alle Teile des eingeschlossenen Raumes zu durchsorschen. Er drang in die Gebüsche, welche hinter dem Hause standen, er ging von Baum zu Baum und sah jeden an und untersuchte ihn um seine Eigenschaften und um seine Gestalt. Einmal drang er durch alle Gebüsche und Schlinggewächse, welche an der Innenseite der Einschlußmauer des Besisstumes waren, längs der ganzen Mauer dahin. Sie war, wie dumpfig und morsch sie auch an vielen Stellen von den unsäglichen Gewächsen, die an ihr wuchsen, war, dennoch überall ganz genug und fest genug. In dem Hause, in welchem er mit dem Dheime wohnte, durchsuchte er alles treppeauf, treppeab, gangaus, gangein; aber es war bei diesen Untersuchungen nicht viel zu finden. Überall, wo sich eine Tür oder ein Tor zeigse, waren die Schlösser gut verspert, zum Teile standen große, schwere Kästen davor, in denen einst Ge-

treide oder dergleichen gewesen sein mochte, und hinderten auf ewig das Öffnen, wie ja auch die meisten Fenster der Gänge, wie Biktor gleich am ersten Tage bemerkt hatte, bis auf einen kleinen Teil, durch den das Licht kam, mit Brettern verschlagen waren. Außer den Gängen, die zwischen dem Speisezimmer und seinen zwei Wohnzimmern liesen, und außer der Treppe, über welche er in die Rüche hinabgelangen konnte — welche zwei Dinge er ohnehin schon lange kannte — entdeckte er im Hause seines Oheims nichts als etwa die Treppe, welche einst abwärts zu dem Ausgange geführt hatte, nun aber an einem Tor endete, das niedrig, verschlossen und mit Rost bes deckt war.

Bas Viktor am meisten reigte, war das alte Kloster. Er ging an allen Geiten des grauen, einsamen Biereckes herum, und eines Tages, da er in dem verfallenen Rlostergarten war, von dem man die Turme feben kounte, gelang es ihm, über eine niedere Quermauer, aus welcher er mehrere Biegel heraus: brechen konnte, in einen Zwinger zu steigen und aus demfelben in innere, nicht verschlossene Räume zu kommen. Er wanderte durch einen Gang, wo die alten Abte aus und ein gegangen waren, abgebildet maren, aus schwarzen Bildern niedersaben und blutrote Namen und Jahreszahlen zu ihren Fugen hatten. In die Rirche gelangte er und stand an den von Gold und Gilber entblößten Altaren - dann war er über mande von ewigem Treten zerschleifte Steinschwelle in zufällig offen stehende Zellen gekommen, in denen es nun hallte und wo dumpfe Luft stand. Zulett war er in die Turme gestiegen und hatte die ruhigen, verstaubten Glocken hängen gesehen. Als er wieder über die Quermauer in den Dbstgarten hinausge= flettert war, lofete er den Spig, den er an einem Strunke an= gebunden hatte und der indessen stille dagesessen war, wieder los und ging mit ihm fort.

Mehrere Tage darnach, als er mit dem Dheime den felts samen Auftritt gehabt hatte, ging er einmal in das Bohlen:

haus hinab, um sich, wie er es öfters getan hatte, mehrere Teile seines Rörpers in dem erquickenden Baffer zu maschen. Alls er auf den letten Stufen fo fag und, um fich abzufühlen, por sich hinschaute, bemerkte er in der Tiefe des Baffers, weil ein ganz besonders schöner Tag war oder weil er jest überhaupt alles schärfer beobachtete, daß einer der Bohlengabne des Tores, die in das Waffer hinabragten, fürzer sei als die andern und so eine Lucke bilde, durch die man vielleicht mittelst Tauchen in den Gee hinausgelangen konne. Er beschloß, auf der Stelle den Berfuch zu machen. Bu diefem Zwecke ging er in seine Stube und holte sich sein Schwimmkleid. Da er mit demselben zurückgekommen war, sich ausgekühlt und entfleidet hatte, ging er der größeren Tiefe des Baffers zu, legte den Körper längs der Fläche, tauchte vorsichtig, schwamm vorwarts, hob das haupt und war außer den Bohlen. Gelbst den Spif, welchem er die Schnur abgenommen hatte, konnte er, weil er schlant war, zwischen den Bohlen zu sich binaus: bringen. Nun schwamm er freudig in großen Rreisen aufwärts und abwärts des Bohlentores in dem tiefen Gee herum. Der Spit neben ihm. Alls seine Rraft gefättigt war, naberte er sich wieder der Bohlenlücke, tauchte und fam unter die Rahnpflocke und unter das Bohlenhaus hinein. Er fleidete fich nach diesem Bade an und ging fort. Das tat er nun alle Tage. Benn die größte Sitze sich milderte, ging er in das Schiffhaus, machte sich schwimmgerecht und schwamm, solange es ihm gefiel, außer dem Bohlentore herum.

Es fiel ihm wohl in dieser Zeit ein, daß er seine Rleider nebst einem Vorrate von Vrot durch die Bohlen hinaus-schaffen und sie, an eine Schnur gebunden, schwimmend hinter sich herziehen könnte, bis er das nächste hereingehende Ende der Anschlußmauer umschwommen hätte. Dort könnte er austeigen, in einem Verstecke die Rleider trocknen und sie dann anziehen. Es würde doch möglich sein, wenn das Vrot nur aushielte, eine Zeit zu erwarten, in der man ein auf dem See

fischendes Schiffchen herzurufen könnte. Ja selbst das fiel ihm in Zeitpunkten der erregteften Ginbildungefraft ein, daß er mit einiger Unstrengung seiner Rorperfrafte und mit Aufrufung seines Geistes von der Insel etwa bis an den Orlaberg hinüber= schwimmen könnte, wo er sich dann durch Rlettern und Wandern in die Bul binüberfinden mußte. Es fam ihm die Ungeheuerlichkeit dieses Wagestückes nicht so ungeheuer vor, weil ja auch die Monche einmal über den Drla in die Sul gestiegen sind und noch dazu im Winter; aber das bedachte er nicht, daß die Mönche Männer waren, die das Gebirge kannten, er aber ein Jungling fei, der in diefen Dingen gar feine Erfahrung besige. Aber wie lockend auch alle diese Vorspiegelungen fein mochten, fo konnte er doch keiner derfelben eine Folge geben, weil er dem Dheime versprochen hatte, bis zu dem not: wendigen Tage dazubleiben - und dieses Bersprechen wollte er halten. Darum kam er von dem Schwimmen immer wieder unter dem Boblentore herein.

Außer dem Schwimmen brachte er die andere Zeit mit anderen Dingen hin. Er hatte jede und alle Stellen des ein= geschlossenen Raumes schon besucht und kennen gelernt. Er wurde nun auf das Gehen und Kommen der Lichter auf den Bergen aufmerksam und erkannte nach und nach die Schauer der Farben, die über sie gingen, wenn gemach die Tageszeiten wechselten oder wenn die Bolken schneller an der blanken Decke des himmels hinliefen. Dder er horchte durch die toten Lufte, wenn er so saß, wenn die Sonne am Mittage stand oder eben am Bergrande untergegangen war, ob er denn nicht das Gebetglöcklein der Sul horen konne - denn auf der Insel war wirklich weder der Schlag einer Turmuhr noch der Rlang einer Glocke zu vernehmen: - aber er horte niemals etwas, denn die grune, dichte Baumwand des größeren Teiles der Insel war zwischen seinem Dhre und dem Rlange, den er damals abends so schön an dem Felsenufer gehört hatte. - Es waren nach lange dauernden Sternnächten - denn Biktor war gur

Beit des abnehmenden Mondes gekommen — endlich auch sehr schöne Mondnächte erschienen. Biktor öffnete da gerne seine Fenster und sah, da er von Menschen geschieden war, das zauberhafte Flimmern und Glizern und Dämmern auf See und Felswänden und sah die schwarzen, vom Lichte nicht getroffenen Blöcke mitten in dieser Flirrwelt wie Fremdlinge schweben.

Mit Christoph und der alten Magd, wenn sie ihm begegneten, redete er kein Wort, weil er es nicht für würdig hielt,
da er schon mit dem Herrn nicht spreche, mit seinen Dienern
Reden zu wechseln.

So ging die Zeit nach und nach dahin.

Eines Lages, als er gegen fünf Uhr über den Blumenplatz gegen das Bohlenhaus zuschritt, um zu schwimmen, und wie gewöhnlich den armen Spitz an der Schnur hinter sich herzog, redete ihn der Dheim, der nach seiner Urt auf einer Bank in der Sonne saß, an und sagte: "Du darsst den Hund nicht so an der Schnur führen, du kannst ihn schon frei mit dir gehen lassen, wenn du willst."

Biktor warf seine Augen erstaunt gegen den Mann und sah wenigstens keine Unehrlichkeit in seinem Angesichte, wenn auch sonst nichts anderes.

Um folgenden Tage ließ er den Spit des Nachmittags verssuchsweise frei. Es geschah ihm nichts, und er ließ ihn von nun an alle Tage frei mit sich gehen.

Go verfloß wieder einige Zeit.

Ein anderes Mal, als Biktor eben schwamm und zufällig seine Augen emporrichtete, sah er den Oheim in einer Tür, die sich aus dem Dache des Bohlenhauses öffnete, stehen und auf ihn herunterschauen. In den Mienen des alten Mannes schien sich Anerkennung auszusprechen, wie der Jüngling so geschickt die Wassersläche teilte und öfter mit freundlichen Augen auf den Hund sah, der neben ihm herschwamm. Auch die hohe Schönheit des Jünglings war eine sanste Fürbitte für

ihn, wie die Baffer fo um die jugendlichen Glieder spielten und um den unschuldsvollen Körper flossen, auf den die Bewalt der Jahre wartete und die unenträtselbare Zukunft des Geschickes. - Db sich auch etwas Berwandtschaftsneigung in dem alten Manne gegen das junge, einzige Befen regte, das ihm an Blut naher stand als alle übrigen auf der Erde wer kann es wissen? Auch ob er heute das erstemal oder schon öfter zugeschaut hatte, war ungewiß; denn Biktor hatte früher nie gegen das Bohlentor emporgeblickt; - aber am andern Tage um fünf Uhr nachmittags, als Biftor über den Garten= plat ging, den Dheim an den Blumen, der einzigen lieblichen Beschäftigung, bei der er ihn je erblickt hatte, herumarbeiten fab und, ohne ihn anzureden, vorübergegangen war, fand er zu feiner größten Überraschung, da er in das Schiffhaus gekommen war, eine der Bohlenturen offen steben. Er mar geneigt, dieses Ereignis irgendeinem ihm unbefannten Umstande zuzuschreiben; allein am nächsten Tage und alle folgenden Tage stand um funf Uhr das Bohlenhaus offen, mahrend es den ganzen übrigen Teil des Tages immer gesperrt mar.

Biftor wurde durch diese Sachen aufmerksam und erkannte leicht, daß er von dem Dheime beobachtet werde.

Als er, weil die Zeit gar so todlangsam hinging, wieder einmal, was er seit seiner Gefangenschaft aus Stolz nie getan hatte, sehnsüchtig an dem eisernen Gitter der Einschlußmauer stand und sein Angesicht zwischen zwei Stäbe legte, um hinzuszuschauen, hörte er plöglich in dem Eisen ein Rasseln; eine Rette, die er schon öfter an den Stäben bemerkt hatte, wie sie emporging und sich in die Mauer verlor, bewegte sich, und in dem Augenblicke fühlte er an dem sansten Nachgeben der Stäbe auswärts, daß das Gitter offen sei und ihn hinauslasse. Er ging hinaus und ging in einigen Teilen der Insel herum. Er hätte jest die Gelegenheit zur Flucht benüßen können, aber weil ihn der Dheim freiwillig hinausgelassen hatte, benüße er sie nicht und begab sich wieder freiwillig in sein Gefängnis.

Bei seiner Unnäherung an das Gitter war dasselbe zu, öffnete sich aber, als er herantrat, und ließ ihn herein, sich hinter ihm wieder schließend.

Durch alle diese Sachen hätte Viktor weicher werden mussen, wenn der Mann nicht schon vorher am sanftesten sein Herz dadurch gerührt hätte, daß er ihm den Spiß freigemacht hatte.

Der Jüngling fing nun folgerechterweise auch seinerseits an, den Greis näher zu beobachten und oftmals zu denken: "Wer weiß, ob er so hart ist und ob er nicht vielmehr ein unglück-licher alter Mann sei."

Go lebten die zwei Menschen nebeneinander bin, zwei Sproffen desfelben Stammes, die fich hatten naher fein follen als alle andern Menschen und die sich so ferne waren wie feine andern - zwei Sproffen desfelben Stammes und fo fehr verschieden: Biktor das freie, heitere Beginnen, mit sanften Bligen des Auges, ein offener Plat für kunftige Taten und Freuden - der andere das Berkommen, mit dem eingeschuch: terten Blicke und mit einer herben Bergangenheit in jedem Buge, die er fich einmal als einen Genug, also als einen Gewinn, aufgeladen hatte. In dem ganzen Saufe lebten nur vier Personen: der Dheim, der alte Christoph, Rosalie, so hieß die alte haushälterin und Röchin, und endlich das blödfinnige, auch schon alte Mädchen Ugnes, welche Rosaliens Sand= langerin war. Unter diesen alten Menschen und neben dem alten Gemäuer ging Biktor herum wie ein nicht hieher gehöriges Wefen. Sogar die hunde waren fämtlich alt; die Dbstbäume, die sich vorfanden, waren alt; die steinernen Zwerge, die Bohlen im Schiffhause waren alt! Nur einen Genoffen hatte Biktor, der blühend war wie er, nämlich die Laubwelt, die lustig in der Verfallenheit sproßte und feimte.

Biktor hatte sich schon früher öfter mit einer Tatsache beschäftigt, die ihn nachdenken machte. Er wußte nämlich nicht, wo sein Dheim das Schlafzimmer habe, und konnte es troß aller Beobachtungen nicht entdecken. Er dachte daher, vielleicht

verberge er es gar aus Mißtrauen. Einmal, da der Jüngling über die Treppe in die Küche hinabgeriet, hörte er eben die Haushälterin sagen: "Er traut ja niemanden; wie könnte man ihm denn beibringen, daß er aus der Hul einen Menschen in Dienst nehme? das tut er nicht. Er rasiert sich darum selbst, daß ihm niemand den Hals abschneide, und er sperrt nachts die Hunde ein, daß sie ihn nicht fressen."

Un diese Umstände außerster Hülflosigkeit mußte Biktor nun immer denken, und dies um so mehr, als sich gerade jest gegen ihn mildere Zeichen einstellten. Die eiserne Gittertür im Gange zu seinem Schlafzimmer wurde nicht mehr gesperrt, das Bohlentor stand zur Schwimmzeit regelmäßig offen, und zum eisernen Hauptgitter der Mauer hatte Biktor statt eines Schlüssels ein Pfeischen von dem Dheime empfangen, auf dessen Pfiss das Gitter sich öffnete; denn es war nicht wie gewöhnlich zu sperren und zu öffnen, sondern durch eine Borrichtung von einem Zimmer des Oheims aus, man wußte nur nicht von welchem.

Die ersten ordentlichen Unterredungen zwischen den zwei Berwandsen wurden durch eine seltsame Beranlassung einzgeleitet, man konnte sagen: aus Neid. Da nämlich eines Abends Biktor von einem Streifzuge durch die Jusel, wie er sie jest öfters machte, in Begleitung aller vier Hunde zurücktam — auch der des Oheims; denn sie hatten sich schon länger an ihn angeschlossen und waren in seiner und des Spitzes Sesellschaft lustiger und rühriger geworden, als sie es früher gewesen waren —, sagte der Oheim, der zusälligerweise noch in dem Garten war und dieses sah: "Dein Spitz ist auch weit besser als meine drei Bestien, denen nicht zu trauen ist. Ich weiß nicht, wie sie sieh so an dich hängen?"

Dem Junglinge fuhren auf diese Rede die Worte, weil sie ihm so nahe lagen, aus dem Munde: "Habt sie nur lieb, wie ich den Spitz, und sie werden auch so gut sein."

Der Mann sah ihn mit sonderbar forschenden Augen an und sagte gar nichts auf diese Rede. Uber sie wurde der

Unfer, an den abends bei Tische andere Gespräche über andere Gegenstände angeknüpft wurden. Und so ging es dann weiter, und Oheim und Neffe sprachen jest wieder miteinander, wenn sie zusammenkamen, was namentlich bei den drei Mahlzeiten des Tages der Fall war.

Besonders lebhaft wurde Viktor einmal, da ihn der Greis zufällig oder absüchtlich veranlaßte, von seiner Zukunft und von seinen Plänen zu reden. Er werde jest in sein Umt eintreten, sagte Viktor, werde arbeiten, wie es nur seine Rraft vermag, werde jeden Fehler, den er antresse, verbessern, werde seinen Obern alles vorlegen, was zu ändern sei, werde kein Schlendern und keinen Unterschleif dulden — in freien Stunden werde er die Wissenschaften und Sprachen Europas vornehmen, um sich auf künftige Schriftstellerarbeiten vorzubereiten, dann wolle er auch das Kriegswesen kennen lernen, um in dem höheren Staatsdienste einmal den ganzen Zusammenhang überschauen zu können oder in Zeiten der Gefahr selbst zu Feldherrndiensten tauglich zu sein. Wenn er sonst noch Talent habe, so möchte er auch die Musen nicht ganz vernachlässigen, ob ihm vielleicht etwas gelänge, was sein Volk zu begeistern und zu entstammen vermöge.

Der Dheim hatte während dieser Rede Kügelchen aus Brot gedreht und hatte, lächelnd mit den schmalen, zusammengekniffenen Lippen, zugehört.

"Benn du nur das alles zusammenbringst," sagte er, "jest kannst du schon gut schwimmen, das heißt ziemlich gut; ich habe dir gestern wieder eine Weile zugeschaut — aber der Bogen der rechten Hand ist noch ein wenig zu kurz, es ist, als zögest du die Hand zurück, und die Fußbewegung ist auch noch zu heftig. — Willst du denn nicht auch einmal zu jagen versuchen? Verstehst du ein Gewehr loszuschießen und zu laden? Ich gebe dir ein paar aus meiner Gewehrkammer, und du kannst damit durch die ganze Insel herungehen."

"Freilich verstehe ich ein Feuergewehr zu behandeln," antwortete Viktor, "aber die Singvögel, die ich hier sehe, mag ich nicht schießen; denn sie erbarmen mir zu viel, und auf der ganzen Insel sehe ich nur veraltete Obstbäume und junges, darüberwachsendes Waldlaub, da wird schwerlich ein Fuchs oder ein anderes schießbares Wild sein."

"Du wirst schon finden, nur muß man das Suchen verstehen."

Mit diesen Worten trank der Oheim seinen Wein aus, aß sein Zuckerwerk und ließ den Gegenstand fallen. Hierauf gingen sie bald schlafen. Viktor wurde jest nicht mehr wie in den ersten Tagen von seinem Oheime in das Schlasgemach geleitet, sondern seit das Schlasgitter nicht mehr gesperrt wurde, zündete er sich nach Beendigung des Mahles ein Licht an, wünschte dem Oheim gute Nacht und verfügte sich mit dem Spiz, der jest auch in Eintracht mit den andern Hunden aß, in seine zwei Gemächer.

In diesen Verhältnissen verging endlich alle Zeit, die Viktor nach dem eigentlich erzwungenen Vertrage noch auf der Insel zu verleben gehabt hatte. Er war nie in Versuchung gekommen, etwas über diese Sachlage zu sagen, weil er zu stolz dazu war. Aber als der letzte Tag vergangen war, den er noch da sein konnte, um dann zu rechter Zeit in sein Umt einzutressen, pochte ihm das Herz in dem Leibe. Man war mit dem Abendmahle sertig. Der Oheim war aufgestanden und kramte in allerlei Papieren und schob sie nach Art des Alters mit ungeschickten Händen durcheinander. Dann legte er sie aber samt und sonders in einen Winkel und ließ sie dort liegen. Viktor sah schon aus dem ganzen Benehmen, daß der Greis nichts mehr über den Gegenstand sagen werde, er nahm daher sein Licht und begab sich zu Bette.

Das Frühftück wurde am andern Tag mit derselben Langsamkeit verzehrt wie bisher immer. Biktor hatte auf seiner
Stube sein Ränzlein vollständig gepackt und saß jetzt auf seinem Frühmahlstuhle und wartete, was der Dheim beginnen
werde. Der alte Mann, der mit dem schlotternden grauen

Rocke angetan war, stand auf und ging ein paarmal durch die Lapetentür ein und aus. Dann sagte er zu Biktor: "Du wirst dieser Tage, heute oder morgen, fort wollen?"

"Seute, Dheim, muß ich fort, wenn ich nicht zu spät kommen soll", antwortete Biktor.

"Du kannst ja draußen in Attmaning Fahrgelegenheit nehmen."

"Das ist schon eingerechnet, das muß ich ohnehin tun," sagte Viktor; "denn da Ihr nichts über die Sache erwähntet, habe ich bis zu dem lesten Augenblicke gewartet."

"Du mußt also heute," sagte der Greis zögernd, — "du mußt—wenn du also mußt, so soll dich Christoph überführen, wie ich es gesagt habe. Sind deine Habseligkeiten schon in Ordnung?"

"Ich habe bereits gestern alles eingepackt."

"Gestern hast du schon eingepackt — und freust dich also sehr — so, so, so! — Ich wollte doch noch etwas zu dir sagen — was wollte ich sagen? — Höre, Viktor!"

"Was, Dheim?"

"Ich denke — und meine — wenn du es nun versuchtest, wenn du freiwillig noch ein wenig bei einem alten Manne bliebest, der niemanden hat."

"Wie kann ich denn?"

"Deinen Urlaub hatte ich da - warte, in den Pfeifentisch, glaube ich, habe ich ihn gelegt."

Mit diesen Worten schob der Dheim nun mehrere Fächer an dem Tische und Schreine, auf denen die Pfeisen und Beutel waren, aus und ein, bis er aus einem ein Papier hervorzog und es an Biktor hinreichte.

"Giehft du da?"

Der Jüngling war im höchsten Grade erstaunt und verlegen; denn das Papier war in der Tat ein Urlaub auf unbestimmte Zeit.

"Du kannst es nun halten, wie du willst", sagte der Dheim. "Ich lasse dich sogleich überführen — aber ich habe dich ersucht, noch ein wenig dazubleiben, ob wir vielleicht gut miteinander lebten. Du kannst während der Zeit in die Hul, oder wohin es dir sonst gefällt, sahren, und wenn du endlich abreisen willst, so kannst du abreisen."

Diktor wußte nicht, wie ihm war. Er hatte lange auf den heutigen Tag gewartet — nun sah er den merkwürdigen Mann, den er eigentlich haßte, vor sich stehen und bitten. Das alte, eingeschrumpfte Ungesicht kam ihm unsäglich verlassen vor ja es war ihm, als zittere sogar irgendein Gefühl darinnen. Das gute, schöne Herz, das der Jüngling immer gehabt hatte, regte sich in ihm. Nur einen Uugenblick stand er, dann sagte er mit der Offenheit, die ihm eigen war: "Ich will gerne noch eine Zeit dableiben, Dheim, wenn Ihr es wünscht und nach Einsicht und Gründen für gut erachtet."

"Ich habe keinen andern Grund, als daß du noch ein wenig da seist", sagte der alte Mann.

Dann nahm er das Papier, welches den Urlaub enthielt, von dem Tische und legte es, nachdem er drei Fächer versucht hatte, in ein viertes, in dem Steine staken.

Biktor, der heute morgens, nicht ahnend, daß sich die Sache so entwickeln werde, seine Zimmer verlassen hatte, begab sich nun in dieselben zurück und packte langsam sein Ränzlein aus. Er war nun doppelt ungewiß und doppelt gespannt, wohin das alles ziele und was das sei, daß der Oheim sich eigens Mühe gegeben habe, ihm schon einen Urlaub auszuwirken, ehe er noch in das Umt eingerückt sei. — Einen Augenblick zuckte es ihm durch das Haupt: wie? wenn es Zuneigung wäre, wenn der Mann doch ein lebendiges menschliches Wesen lieber hätte als die tote, starre Fülle von Dingen und Kram, womit er sich umringte? Über dann siel ihm ein, mit welcher Gleichzgültigkeit der Greis das Papier von dem Tische weggenommen und ein Fach gesucht habe, in das er es verbergen könne. Viktor hatte überhaupt schon länger bemerkt, daß der Oheim nie ein Ding wieder in die nämliche, sondern stets in

eine neue Lade lege. Und bei dem Herumsuchen hatte er den Jungling nicht beobachtet und ihn hinausgehen lassen, ohne ihn anzureden.

Go war er also wieder da.

In dem Hause hatte der Dheim ein Bücherzimmer, aber er las seit langem nichts mehr, so daß Staub und Motten in den Werken waren. Zu diesem Zimmer gab er Viktor den Schlüssel, und diesen freute die Sache sehr. Er hatte nie eine Büchersammlung gesehen, außer den öffentlichen der Stadt, in denen er aber, wie es begreislich ist, nicht herumsuchen durfte. Er merkte sich den Gang und ging oft in das Zimmer. Er stellte die Leiter an alle Fächer, putzte zuerst alle Bücher, und dann las und betrachtete er die Dinge, wie sie ihm in die Hand kamen und wie sie ihn anzogen.

Großes Bergnügen gewährte es ihm auch, wenn er auf die Diele des Bohlenhauses gehen und aus der Tur, von der ihm der Dheim zugeschaut hatte, in den Gee hinabspringen konnte. Die Mönche hatten die Tur und die Diele gehabt, um Dinge aus dem Schiffe gleich aufziehen zu konnen, die fonst schwer über die Treppe emporzubringen gewesen waren. Mus dem Büchsenschranke des Dheims hatte er sich doch ein schones alt: deutsches Gewehr berausgenommen und freute sich, es zu pußen und troß seiner Ungefügigkeit loszuschießen. Geit langem mochten das wieder die ersten Rnalle auf der Insel sein, welche den Widerhall der Berge erweckten. Christoff hatte dem Junglinge einen finftern Gang gezeigt, durch welchen man gleich aus dem Sause des Dheims in das Rloster hinübergeben konnte. Auch hatte er dem Jünglinge manche Räume aufgesperrt, die sonst immer verschlossen waren. Er zeigte ihm den großen Gaal, in welchem goldene Leiften und Bergierungen waren, die Fenster weiß, grau und blau bemalt schimmerten, lange hölzerne Bante an der Band hinliefen, auf denen die Monche geseffen waren, und ein ungemein großer Dfen stand, in welchem die einzelnen Täfelchen bunt eingebrannte Beiligen=

bilder und Geschichten enthielten. Er zeigte ihm das Kapitelzimmer, wo beraten wurde und jest nur mehr die schlichten, rohen Holzbänke standen und wenige dagelassene wertlose Bilzder hingen. Er zeigte ihm die leere Schatzkammer, er zeigte ihm die Sakristei, wo die Fächer der Kelche offen standen und nichts als die verschossene, einst dunkelrote Ausfütterung zeigten und wo die Laden, einst der Ausbewahrungsort der Paramente, nun Staub enthielten. Zurück gingen sie durch die Kirche, die Kreuzgänge und die Sommerabtei, wo noch manch schönes Bild, manche Holzz und Steinverzierung unberührt starrte, weil man deren Wert nicht gekannt hatte, als man die Dinge aus dieser Gotteswohnung fortschaffte.

Nicht bloß in den Gebäuden und auf der gauzen Insel durste Viktor herumgehen und alles untersuchen, sondern der Oheim bot ihm auch an, daß er ihn in einem Kahne an alle Punkte des Sees sahren lassen wolle, wohin er nur verlange. Der Jüngling hatte wenig Gebrauch davon gemacht, weil er eigentlich, der nie in dem hohen Gebirge gewesen war, nicht wußte, wie er die Schäße desselben heben soll, daß sie ihm freude- und gewinnbringend würden. Er suhr nur selber zweimal zu dem Orla hinüber und stand an dem User und sah die hohen, grauen und zeitweise flimmernden Wände an.

Tros allem begann sich allgemach in Biktor die Reue zu regen, daß er wieder dageblieben sei; namentlich da er nicht Zweck und Ursache des ganzen Verfahrens zu ermitteln imsstande war.

"Ich werde dich doch nun bald fortlassen", sagte der Dheim eines Tages nach dem Mittagstische, da eben ein prachtvolles Gewitter über die Grisel ging und den rauschenden Regen wie Diamantengeschosse in den See niedersandte, daß er sich in kleinen Sprüngen regte und wallte. Sie waren aus der Urssache dieses Gewitters etwas länger bei dem Tische sigen geblieben.

Diftor antwortete auf die Rede gar nichts, sondern horchte, was ferner kommen würde.

"Es ist zulest doch alles vergeblich," hob der Dheim wieder mit langsamer Stimme an, "es ist doch vergeblich - Jugend und Alter taugen nicht zusammen. Giebe, du bift gut genug, du bist fest und aufrichtig und bist mehr, als dein Vater in diesen Jahren war. Ich habe dich die Zeit her beobachtet, und man dürfte vielleicht auf dich bauen. Du hast einen Rorper, den die natürliche Rraft stark und schon gemacht hat, und du übst gerne die Rraft, sei es, daß du unter den Felsen herumgehst oder in der Luft wanderst oder in dem Basser schwimmst - - aber was hilft das alles? Es ist für mich ein Gut, das weit, ja fehr weit jenseits aller Räume liegt. Mir sagte schon immer die heimliche Stimme: du wirst es nicht erreichen, daß sein Auge auf dich schaut, du wirst das But seines Bergens nicht erlangen, weil du es nicht gefäet und gepflangt haft. Ich erkenne, daß es so ift. Die Jahre, die da zu nüßen gewesen waren, sind nun vorüber, sie neigen jenseits der Berge hinunter, und feine Gewalt kann sie auf die erste Seite herübergerren, auf der nun schon die falten Schatten sind. Darum gehe nur zu dem alten Beibe, von dem du faum mehr einen Brief erwarten fannst - gebe bin und sei dort heiter und freudig."

Viktor war im äußersten Maße betroffen. Der Greis saß gerade so, daß die Blige in sein Untlitz leuchteten, und manchmal war es in dem dämmerigen Zimmer, als ob das Feuer durch die grauen Haare des Mannes flösse und ein rieselndes Licht über seine verwitterten Züge ginge. War dem Jünglinge früher das inhaltlose Schweigen und die tote Gleichgültigkeit an dem Manne öde und bekümmernd gewesen, so war er nun durch diese Aufregung um so ergriffener. Der Alte hatte seinen langen Körper in dem Lehnstuble aufgerichtet, und er zeigte fast tiese Bewegung. Eine Weile antwortete der Jüngling nichts auf die Rede des Oheims, die er mehr ahnte als verstand. Dann aber sagte er: "Ihr habt von Briesen geredet, Oheim; ich bekenne aufrichtig, daß es mich schon sehr

unruhig gemacht, daß ich auf die mehreren Briefe, die ich nach Hause sause sandte, noch immer keine Untwort habe, obwohl Christoph schon mehr als zwanzigmal, seit ich hier bin, in der Hul und in Uttmaning draußen gewesen ist."

"Ich wußte es wohl," antwortete der Dheim, "aber du kannst gar keine Untwort erhalten."

"Warum denn nicht?"

"Weil ich es so eingerichtet und mit ihnen verabredet habe, daß sie dir, solange du hier bist, nicht schreiben. Sie sind im übrigen, wenn du bekümmert sein solltest, alle wohl und gesund."

"Das ist nicht gut, Dheim, daß Ihr das getan habt," sagte Biktor ergriffen, "die Worte, welche mir meine Ziehmutter in einem Briefe geschickt hatte, hatte ich sehr gerne empfangen."

"Siehst du, wie du das alte Weib liebst," sagte der Dheim, "ich habe es immer gedacht!"

"Benn Ihr jemanden liebtet, so würde Euch wieder jemand lieben", antwortete Biktor.

"Dich hätte ich geliebt", schrie der Greis heraus, daß Biktor fast erzitterte. Es war einige Augenblicke stille.

"Und der alte Christoph liebt mich," fuhr er fort, "und vielleicht auch die alte Magd."

"Was schweigst du denn?" sagte er nach einiger Zeit zu dem Jünglinge — "wie sieht es denn mit der Gegenliebe aus? Nun, so rede einmal."

Biktor schwieg und wußte kein einziges Wort herauszubringen.

"Siehst du," sagte der Greis wieder, "ich habe es ja gewußt. Sei nur ruhig, es ist alles gut, es ist schon gut. Du willst fort, und ich werde dir ein Schiff geben, daß du fort kannst. — So lange wirst du doch warten, bis der Regen vorwüber ist?"

"So lange und noch länger, wenn Ihr Ernstliches mit mir zu reden habt," sagte der Jüngling, "aber das werdet Ihr

doch erkennen mussen, daß keine bloße bittere Willkur einen Menschen binden könne. Es ist doch seltsam, wenn man das geringste Wort dasur wählen soll, daß Ihr mich ausangs auf dieser Insel gefangenhieltet, auf die Ihr mich zuvor gerusen habt und auf die ich im Vertrauen kam, weil Ihr es verlangtet und weil der Vormund und die Mutter mir es ans Herz legten. Ferner ist es seltsam, daß Ihr mich von den Briefen meiner Mutter abschneidet, und noch seltsamer ist es, was vielleicht vorher vorgefallen ist, vielleicht nicht."

"Du redest, wie du es verstehst", antwortete der Dheim, indem er den Jungling lange ansah. "Dir mag manches herbe erscheinen, dessen Biel und Ende du nicht begreifft. Es ift da nichts Geltsames in dem, was ich tat, sondern es ist flar und deutlich. Ich wollte dich sehen, weil du einmal mein Geld erbst, und ich wollte dich deshalb lange sehen. Es hat mir niemand ein Rind geschenkt, weil alle Eltern die ihrigen felber behalten; wenn einer meiner Bekannten geftorben ift, bin ich irgendroo anders hingezogen, und endlich kam ich auf diese Insel, deren Grund und Boden famt dem Saufe, das einmal das Gerichtshaus der Monche gewesen ist, ich erworben habe und wo ich Gras und Baume wachsen lassen wollte, wie sie wuchsen, um unter ihnen herumzuwandeln. Ich wollte dich sehen. Ich wollte doch deine Augen, deine haare, deine Glie: der, und wie du sonst bist, seben, so wie man einen Gobn ansieht. - Ich mußte dich daher allein haben und festhalten. Benn sie dir immer schreiben, so halten sie dich in derfelben füßlichen Abhängigkeit wie bisher. Ich mußte dich in die Sonne und in die Luft hervorreißen, sonst wirst du ein weiches Ding, wie dein Bater, und wirst, wie er, so nachhaltlos, daß du das verrätst, was du zu lieben meinest. Du bist wohl stärker geworden als er, du stößest mit deinen Waffen wie ein junger Habicht zu; das ist schon recht, ich lobe es: aber du solltest doch dein Berg nicht an bebenden Weibern üben, sondern an Kelsen - und ich wäre eher ein Kels als etwas anders. Daß

ich dich so festgehalten habe, mußte sein; wer zuweilen nicht den Steinblock der Gewalttat schleudern kann, der vermag auch nicht von Urgrund aus zu wirken und zu helfen. Du weisest bei Gelegenheit die Rahne und hast doch ein gutes Berz. Das ist recht. Du wärest endlich doch ein Gohn geworden, es hatte dich hingeriffen, mich zu achten und zu lie= ben - und wenn du das gefan hattest, dann waren dir die andern gahm und klein gewesen, die auch an mir nie bis zum Innern dringen konnten. Abge ich erkannte, daß, bis du dahin kamest, eher hundert Merch, vergingen, und darum gehe, wohin du willst, es ist zu gez. - Wie oft habe ich gehe, wohin du willst, es ist zu ggar —— Wie ost nave ungehe, wohin du willst, es ist son nung. Lehe sie es taten. Dein dich verlangt, daß sie dich ser nurbat über er hat gemeint, ich fei ein Raubtier, das dich zerriffe; ich hatte dich eber zu einem Udler gemacht, der die Welt in seinen Fangen halt und sie auch, wenn es sein muß, in den Abgrund wirft. Allein er hat querst das Weib geliebt, dann hat er es verlassen und war doch nicht stark genug, dasselbe auf immer von hinnen zu tun, sondern er dachte stets an dasselbe und steckte dich, da er ftarb, unter die Flügel desfelben, daß du fast eine Benne murdeft, um Rüchlein zu locken und nur zu freischen, wenn ein Pferdehuf eine gertritt. Schon diese wenigen Wochen bei mir bist du mehr geworden, da du gegen Gewalt und Druck antampfen mußtest, und du wurdest immer mehr werden. Ich habe verlangt, daß du den Weg zu Fuße hieber machest, daß du die Luft, die Müdigkeit, die Gelbstbezwingung ein wenig kennen lernest. Was ich nach dem Tode deines Baters Sippolyts tun konnte, tat ich, du wirst es gleich später horen. Ich ließ dich auch zu dem Zwecke zu mir kommen, daß ich dir nebst andern, was du bier solltest, einen guten Rat gabe, den dir weder der Federmann, dein Vormund, noch das Weib geben fonnen und den du dann beliebig befolgen kannst oder nicht. Weil du vielleicht heute noch, gewiß aber morgen fort: geben willst, will ich dir den Rat sagen. Bore mich. Du

hast also im Sinne, in ein Umt zu treten, das sie dir versschaften, damit du dein Brot hast und versorgt bist?"

"Ja, Dheim."

"Siehst du, und ich habe dir schon einen Urlaub ausgewirkt. Wie nötig mußt du also sein, und wie wichtig das Umt, das unausgefüllt auf dich warten kann. Einen Urlaub auf un= bestimmte Zeit habe ich hier. Ich kann jeden Augenblick einen Abschied haben, sobald ich nur will. Das Umt bedarf also nicht deiner einzelnen bestimmten Fähigkeiten, ja es harrt schon einer, der nach deinem Aus vite das Amt braucht. Du kannst auch jetzt noch in der Tat nge uchts leisten, was wirklich des Antrittes eines Amtes wert unde, da du kaum ein Jungling geworden bist und kaum erst ein Sandkorn von der Erde bekommen hast, daß du es kennen lernest - und du kennst es noch nicht einmal. Wenn du also jest einträtest, so könntest du höchstens etwas wirken, was niemand frommt und was dir doch langsam das Leben aus dem Körper frift. Ich wüßte dir etwas anderes. Das Größte und Wichtigste, was du jest gu tun haft, ift: beiraten mußt du."

Biktor richtete sein klares Auge gegen ihn und fragte: "Bas?!"

"Beiraten mußt du — eben nicht auf der Stelle, aber jung mußt du heiraten. Ich werde dir das zeigen. Jeder ist um sein selbst willen da. Das sagen wohl nicht alle, aber sie handeln alle so. Und die es nicht sagen, deren Handlungen sind oft desto ungeschlachter selbstsüchtig. Das wissen die auch recht gut, die sich dem Umte widmen: denn das Umt ist ihnen der Ucker, welcher Früchte geben soll. Jeder ist seiner selbst willen da; aber nicht jeder kann es machen, daß er da ist, und mancher streckt sein Leben für etwas dahin, das weniger ist als sieben Psennige. Der Mann, der zu deinem Schutze aufzgestellt ist, meinte gut zu sorgen, wenn er beizeiten dein junges Blut einpferche, ganz allein dazu, damit du immer satt zu essen und zu trinken habest; das Weib in ihrer kleinen Gut-

herzigkeit darbte ein Gummchen zusammen, ich weiß sogar genau, wie groß es ift, ein Gummchen, wofür du dir auf einige Zeit Strümpfe anschaffen kannst. Sie hat es wohl auf gemeint, wohl am besten; denn sie ist in ihrem Willen por= trefflich. Aber was foll das alles? - - Jeder ist um sein selbst willen da, aber nur dann ift er da, wenn alle Rrafte, die ihm beschieden worden sind, in Arbeit und Tätigkeit gesett werden - denn das ift Leben und Genuß - und wenn er daber dieses Leben ausschöpft bis zum Grunde. Und sobald er fo ftark ift, seinen Rraften allen, den großen und kleinen, nur allen, diesen Spielraum zu gewinnen, so ist er auch für andere am besten da, wie er nur immer dazusein vermochte, wie es ja gar nicht anders sein kann, als daß wir auf die wirken, die rings um uns gegeben sind; denn Mitleid, Unteil, Bülfreichigkeit sind ja auch Rrafte, die ihre Tätigkeit verlangen. Ich fage dir fogar, daß die Singabe feiner felbst fur andere - selber in den Tod - wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf, gerade nichts anders ift als das stärkste Aufplagen der Blume des eigenen Lebens. Wer aber in seiner Urmut nur eine Lebensfraft einspannt, um nur eine einzige Forderung gu stillen, etwa gar die des Hungers, der ist für sich selber in einer einseitigen und fläglichen Berruckung, und er verdirbt die, die um ihn sind. - D Biftor, fennst du das Leben? fennst du das Ding, das man Alter heißt?"

"Bie sollte ich, Dheim, da ich noch so jung bin?"

"Ja, du kennst es nicht, und du kannst es auch nicht kennen. Das Leben ist unermeßlich lange, solange man noch jung ist. Man meint immer, noch recht viel vor sich zu haben und erst einen kurzen Weg gegangen zu seine. Darum schiebt man auf, stellt dieses und jenes zur Seite, um es später vorzunehmen. Aber wenn man es vornehmen will, ist es zu spät, und man merkt, daß man alt ist. Darum ist das Leben ein unabsehbares Feld, wenn man es von vorne ansieht, und es ist kaum zwei Spannen lang, wenn man am Ende zurückschaut. Auf

dem Felde zeitigen fo manche andere Früchte, als man zu faen geglaubt hat. Es ist ein schillernd Ding, das so schön ift, daß man sich gerne hineinstürzt und meint, es muffe ewig mahren - - und das Alter ift ein Dammerungsfalter, der recht unbeimlich um unsere Dhren weht. Darum mochte man die Hände ausstrecken, um nicht fort zu mussen, weil man so viel verfäumt hat. Wenn ein uralter Mann auf einem Sügel mannigfaltiger Taten steht, was nütt es ihm? Ich habe vieles und allerlei getan und habe nichts davon. Alles zerfällt im Augenblicke, wenn man nicht ein Dasein erschaffen hat, das über dem Sarge noch fortdauert. Um wen bei seinem Alter Sohne, Enkel und Urenkel fteben, der wird oft taufend Jahre alt. Es ift ein vielfältig Leben derfelben Urt vorhanden, und menn er fort ist, dauert das Leben doch noch immer als das= selbe, ja man merkt es nicht einmal, daß ein Teilchen dieses Lebens seitwarts ging und nicht mehr fam. Mit meinem Tode fällt alles dahin, was ich als Ich gewesen bin - - -. Darum mußt du heiraten, Biktor, und mußt febr jung beiraten. Darum mußt du auch Luft und Raum haben, um alle deine Glieder rühren zu konnen. Dafür nun habe ich gesorgt, weil ich wußte, daß es alle jene nicht konnten, denen man dich anvertraut hat. Nach dem Tode deines Baters nahm man mir die Macht, und ich habe doch besser gesorgt als die andern. Ich habe mich daran gemacht, dein Gut gu retten, das sonst verloren war. Staune nicht, sondern hore mich lieber. Wozu foll dir auch das Gummchen deiner Mutter oder die ewige Berforgung deines Bormundes? Bu nichts, als daß du gerknickt und verkummert wurdest. Ich bin geizig gewesen, aber vernünftiger geizig, als mancher freigebig ift, der sein Geld wegwirft und dann weder sich noch andern belfen fann. Deinem Bater lieh ich bei Lebzeiten fleine Gummen, wie Brüder sonft einander schenken, er gab mir Bescheinigungen darüber, die ich auf sein Besitztum eintragen ließ. Da er nun tot war und die andern Gläubiger, die ihn verlockt hatten,

kamen, um das arme Nest zu plündern, da war ich schon da und entrif es mit meinem Rechte ihnen und deinem Bormunde, der auch ein kleines Restchen für dich erstreiten wollte. Die Rurzsichtigen! - - Den Gläubigern gab ich nach und nach, was sie eingesetzt hatten, samt den Zinsen, aber nicht, was sie hatten erschinden wollen. Run ift das Gut schuldenfrei, und der funfzehnjährige Ertrag liegt für dich in der Bank. Morgen, ebe du fortgehft, gebe ich dir die Papiere; denn da ich jest das alles gesagt habe, ift es gut, daß du bald fortgehest. Ich habe den Christoph in die Sul geschickt, daß dich der Kischer, der dich gebracht hat, morgen an dem Landungsplaße wieder hole; denn Christoph hat keine Zeit, dich hinüberguführen. Willst du morgen nicht fahren, sondern später, so können wir dem Kischer sein Kahrgeld geben und ihn wieder leer zurückgeben laffen. - Ich meine, du follst ein Landwirt sein, wie es auch die alten Romer gerne gewesen sind, die recht aut gewußt haben, wie man es anfangen foll, daß alle Rrafte recht und gleichmäßig angeregt werden. - Aber du kannst übrigens tun, wie du willft. Genieße nach deiner Urt, was du hast. Bist du weise, so ist es gut: bist du ein Tor, fo kannst du im Alter dein Leben bereuen, wie ich das meinige bereut habe. Ich habe vieles getan, was gut war, ich habe sehr vieles genossen, was das Leben hat und mit Recht zum Genusse gibt - das war gut: aber ich habe vieles unter: lassen, was die Reue und das Nachdenken erweckte, als beide vergebens waren. Denn das Leben flog, ehe es erhascht werden konnte. Du bist wahrscheinlich auch mein Erbe, und darum mochte ich, daß du beffer tateft als ich. Daber ift mein Rat - ich fage Rat', nicht Bedingung; denn kein Mensch soll gebunden werden. - Reise jett zwei bis drei Jahre, komme dann guruck, heirate, behalte anfangs den Berwalter, den ich dir auf das Gut gesetzt habe; denn er wird dich gehörig anweisen. - Das ist meine Meinung, du aber tue, wie du willst."

Nach diesen Worten hatte der alte Mann zu reden aufgehört. Er legte sein Tellertuch, wie er es gewöhnlich tat, zusammen, rollte es zu einer Walze und schob es so in den silbernen Reif, den er zu diesem Zwecke hatte. Dann stellte er die verschiedenen Flaschen in eine gewisse Drdnung zusammen, legte die Käse und Zuckerbäckereien auf ihre Teller und stürzte die gehörigen Glasglocken darauf. Von all den Sachen trug er aber nichts von dem Tische weg, wie er es sonst immer pslegte, sondern ließ sie stehen und blieb davor sitzen. Das Gewitter war indessen vorübergegangen, es zog mit sansteren Blizen und schwächerem Rollen jenseits der östlichen Gebirgszacken hinunter, die Sonne kämpste sich wieder hervor und füllte das Gemach allmählich mit lieblichem Feuer. Viktor saß dem Oheime gegenüber, er war erschüttert und konnte kein Wort sagen.

Nach einer bedeutenden Weile sing der Greis, der immer so vor seinen Dingen dagesessen war, wieder zu reden an und sagte: "Wenn du schon eine Vorneigung zu einer Frauenperson hast, so tut das bei dem Heiraten gar nichts, es ist nicht hinderlich und fördert oft nicht, nimm sie nur: hast du aber keine solche Vorneigung, so ist es auch gleichgültig; denn derlei Dinge sind nicht beständig, sie kommen und vergehen, wie es eben ist, ohne daß man sie lockt und ohne daß man sie vertreibt. Ich habe einmal eine solche Empsindung gehabt, du wirst es ohnehin wissen — und weil ich gerade davon rede, so werde ich dir das Vild zeigen, wie sie damals ausgesehen hat — ich habe sie selber malen lassen — warte, vielleicht sinde ich noch das Vild."

Bei diesen Worten stand der Greis auf, suchte lange in seinen Laden herum, bald in diesem Zimmer, bald in einem andern, aber er konnte das Bild nicht sinden. Endlich zog er es mit einer staubigen goldenen Kette aus einem Fache herbor. Er wischte das Glas des Bildes mit dem grauen Rockärmel ab, reichte es Biktor und sagte: "Siehst du!"

Dieser aber wurde eine Purpurflamme und rief: "Das ist Hanna, meine Schwester."

"Nein," sagte der Dheim, "das ist Ludmilla, ihre Mutter. Wie kannst du denn auf Hanna kommen? Diese war noch lange nicht geboren, als das Bild gemalt wurde. Hat dir denn deine Ziehmutter nichts von mir erzählt?"

"Ja, sie hat von Euch erzählt, daß Ihr mein Dheim seid und in großer Abgeschiedenheit auf der Insel eines entfernten Gebirgssees lebet."

"Gie hält mich für den ärgsten Bosewicht."

"Nein, Oheim, das tut sie nicht. Sie hat noch von gar niemanden Böses gesagt, und wenn sie von Euch redete, so sprach sie immer so, daß wir meinten, Ihr seid sehr weit in der Welt herumgereist, seid alt geworden und lebet nun sehr einsam und von der Welt getrennt, die Ihr sonst gerne in allen ihren Teilen besucht habt."

"Und sonst sagte sie gar nichts von mir?"

"Nein, Dheim, gar nichts."

"Hm — das ist schön von ihr. Ich hätte mir das schon wohl denken können. Wenn sie nur um ein weniges stärker gewesen wäre und den klaren Verstand, der ihr Unteil war, nur über ein größer Stück Welt hätte ausdehnen können — alles wäre anders geworden. Und daß ich dir dein Gütchen rauben wolle, davon sagte sie auch nichts?"

"Rauben fagte fie nie, fondern daß Ihr das Recht darauf habt."

"Das habe ich auch, aber ich bin schon in der Jugend sehr tätig gewesen, habe Handelschaft begonnen, habe meine Geschäfte ausgedehnt und mehr erworben, als mir je not tut, so daß ich des kleinen Besitztumes schon gar nicht bedürftig bin."

"Die Ziehmutter hat auch schon immer in der Zeit her darauf gedrungen, daß ich zu Euch komme, als Ihr es begehrtet, aber der Vormund hat es gehindert."

"Siehst du!? - - dein Vormund hat überall einen guten Willen, aber der Tisch, auf dem er schreibt, deckt ihm die

Welt und das Meer und alles zu. Er hat etwa gedacht, du vergesseft, wenn du bei mir bist, einige Dinge, die du lerntest und die dir für das ganze Leben hindurch unnütz sind. — Deine Ziehmutter habe ich einmal zu meiner Gattin machen wollen, wie du siehst; das wird sie dir also auch nicht gesagt haben?"

"Nein, sie nicht und der Vormund nicht."

"Wir sind sehr jung gewesen, sie war eitel, und ich sagte einmal, daß ich ihr Bild wolle malen laffen. Gie willigte ein, und der Runftler, der mit mir von der Stadt fam, hat fie auf dieser länglichen Elfenbeinplatte gemalt. Ich behielt das Bild und ließ später den goldenen Reif darum und die goldene Rette daran machen. Ich war ihr darnach sehr zugeneigt und erwies ihr viele Aufmerksamkeiten. Wenn ich von den Reisen, die ich machte, um meine Sandelsfreunde fennen zu lernen und um allerlei neue Geschäfte und Berbindungen anzuknupfen, nach Hause kam, war ich sehr freundlich und brachte ihr auch das eine und andere fehr schone Geschenk mit. Gie aber gab mir meine Aufmerksamkeiten nicht zuruck, sie war freundlich, aber nicht zugeneigt, ohne daß sie mir einen Grund fagte, und sie nahm meine Geschenke nicht an, ohne daß sie mir ebenfalls einen Grund fagte. Alls ich ihr endlich geradezu erklärte, ich wurde sie ohne weiteres zu meiner Gattin machen, wenn sie es nur jekt oder etwa späterhin so wolle, antwortete sie, das sei allerdings sehr ehrenvoll, aber sie konne die Reigung nicht empfinden, die ihr fur eine lebenslängliche Berbindung notwendig erscheine. Alls ich nach einiger Zeit einmal zu dem Buchenbrunnlein im Hirschkar hinaufging, sah ich sie auf dem breiten Steine figen, der neben dem Brunnlein liegt. Ihr Tuch, das sie gerne an fühleren Tagen um die Schultern trug, hing an dem flachen Ufte einer Buche, die etwas weiter gurudsteht und nicht hoch vom Boden diesen Ust gerade wie eine Stange zum Aufhängen ausstreckt. Ihr hut war gleichfalls neben dem Tuche. Auf dem Steine aber fag bei ihr mein Bruder Hippolnt, und sie hielten sich umschlungen. Es war

dieser Ort schon lange der ihrer Zusammenkunfte gewesen, ich habe dies erst viel später erfahren. Anfangs wollte ich ihn ermorden, dann aber rif ich das Tuch, das mich wie ein Vorhang verbarg, herunter und schrie: "Go ware es ja am Ende besser, ihr tätet alles öffentlich und heiratet einander." - Bon diesem Tage fing ich an, seine Liegenschaften zu ordnen und fein Umt zu befördern, daß sie sich nehmen könnten. Als aber dein Vater auf einige Zeit fort mußte, um noch etwas höher gu steigen, als er dort einen vaterlichen Freund, der in einer augenblicklichen Berlegenheit Umtsgelder verwendete, von Pflicht wegen anzeigen follte, als man in der Stadt schon davon flüsterte, als der Alte sich toten wollte, dein Bater noch in der Racht hinlief, das Geld erlegte, zur Entfraftung jedes Gerüchtes die Tochter des Mannes, deine nachherige Mutter, zur Frau begehrte und als die Berbindung wirklich vollzogen war: trat ich mit Hohn vor Ludmilla hin und zeigte ihr, wie sie ihren Verstand und ihr Berg nicht verwenden konnte. -Sie zog mit ihrem späteren Gatten auf das Gutchen hinaus, wo sie nun lebt. - Aber das sind alte Geschichten, Biktor, die find schon lange, lange geschehen und sind in Bergessen= beit geraten."

Nach diesen Worten nahm er das Bild von dem Tische, wo er es, während er wieder in seinem Sessel gesessen war, liegen gelassen hatte, stand auf, umwickelte es mit der Kette und steckte es in ein kleines Fach neben der Pfeisensammlung.

Das Gewitter war indessen völlig aus geworden, nur sammelten sich, wie es in dergleichen Fällen vorkommt, noch immer gelegentliche Nebel und Wolkenteile in dem Gebirgstessel, welche die Sonne, die ihre heißen Blicke schon länger hervorgeschossen hatte, bald durchscheinen ließen, bald vershüllten.

Wenn der Oheim nach dem Essen einmal aufgestanden war, so seize er sich nicht leicht wieder nieder. So geschah es auch jetzt. Er nahm seine Flaschen von dem Tische, tat sie in ihre

Wandkästichen und sperrte zu. Ebenso versuhr er mit dem Käse und mit den Zuckersachen und goß zur Vorsicht den Hunden noch einmal frisches Wasser in ihren Trog.

Alls er mit allem dem fertig war, trat er an das Fenster und schaute auf den Gartenplatz hinunter.

"Siehst du," sprach er zu Viktor, "es ist genau so, wie ich dir neulich sagte. Der Sand ist beinahe trocken, und in einer Stunde wird man sehr bequem auf ihm herumgehen können. Es ist eine Eigenschaft des hiesigen Quarzbodens, der nur locker auf dem Felsengrunde ausliegt, daß er den Platzregen einschluckt wie ein Sieb. Darum muß ich bei den Blumen immer so viel Humus nachführen lassen, und darum vergehen die Obstbäume der Mönche so gerne, während die Rüstern, die Eichen, die Buchen und die andern unserer Bergbäume so gedeihen, weil sie den Felsen suchen, dort Spalten treiben und in sie eindringen."

Diktor ging ebenfalls zu dem Fenster hin und schaute hinunter.

Alls später die Haushälterin kam und den Tisch abräumte und als Christoph, der von der Hul schon zurück war, die Hunde hinausführte, ging der Dheim durch die Tapetentür in sein Gewehrzimmer.

Der Jüngling aber, der eigentlich nach dem Gewitter im Freien in Weite und Breite herumgeschweift ware, ging jest in seine Zimmer und starrte bei dem Fenster hinaus. —

Nach einer Weile sah er den Oheim, wie er unten auf dem Gartenplage Blumen an die Stäbe band.

Da er dann noch längere Zeit in dem einen Zimmer hin und her gegangen war, schrift er doch wieder bei der Tür hinaus und ging in das Freie. Er ging über den Sandplatz, den der Dheim verlassen hatte, gegen das Seeufer zu, wo ein erhöhter Platz des Felsensaumes war, der eine bedeutende Umsicht gewährte. Dort blieb er stehen und schaute in die Gegend hinaus. Es war unterdessen schon der Abend gekommen. Einige Berge lagen mit dunkeln Wolkenstücken in Umarmung, andere ragten wie glühende Kohlen aus den Trümmern, und Inseln blassen Himmels schillerten ungesehen über dem Haupte des Jünglings. Dieser schaute in das Bild so hinaus, bis nach und nach alles verglomm und erlosch und nichts mehr als die dichte Finsternis da war.

In derselben ging er, an den schwarzen Geistern der Bäume vorbei, langsam und nachdenkend in das Haus.

Er hatte beschlossen, morgen doch die Insel zu verlassen. Als die Zeit des Abendessens gekommen war, begab er sich aus seinem Gemache über den Gang ins Speisezimmer. Der Oheim saß schon an dem Lische, und sofort wurde aufgetragen. Der Greis eröffnete dem Jünglinge, daß der alte Christoph von der Hul die Nachricht gebracht habe, daß der Fischer morgen mit Lagesanbruch an dem Landungsplaße harren werde, wo er Biktor bei seiner Ankunft ausgesest habe.

"Du kannst also", schloß der Dheim, "morgen nach dem Frühstücke fortsahren, wenn du es dir so vorgenommen hast; denn du bist vollkommen dein Herr und kannst tun, wie es dir gefällt."

"Ich habe mir wohl in den Sinn genommen, morgen fortzureisen," entgegnete Biktor, "aber ich lege es doch in Eure Hand, Dheim, und werde tun, was Ihr für gut haltet."

"Wenn es so ist," sagte der Dheim, "so halte ich, wie ich schon am Mittage sagte, für gut, daß du morgen gehest. Was die Zukunst bringen kann, das bringt sie, und wie du meinen Rat befolgen willst, so befolgst du ihn. Du bist in allen Stücken ohne Bande."

"Ich werde also morgen den Fischer auf dem Landungsplage aufsuchen", entgegnete Biktor.

Diese Worte waren die einzigen, welche die zwei Verwandten über ihre Verhältnisse während des Abendessens gesprochen haben. Über fremde Gegenstände redeten sie noch mehreres. Namentlich erzählte der Oheim, daß der alte Christoph schon

vor dem Gewitter in die Hul hinausgefahren sei, daß das Gewitter dort und besonders gegen den Aussluß der Afel hin fürchterlich gewirtschaftet habe, es seien bei dem Bergsturze neue, und zwar ungeheure Trümmer herabgefallen, und es habe das Wasser die User in erschreckender Weise ausgestoßen.

"Und bei uns, da es über die Grifel ging," fuhr er fort, "war es so sanft und zahm, daß es mir die Blumen gut befeuchtete und kaum einige von ihren Stäben herabgeschlagen hat. Christoph, der nach dem Gewitter herübergesahren war, wunderte sich, daß er bei uns so wenig Verwüstung antras."

Alls das Abendmahl vorüber war, wünschten sich die beiden Berwandten zum letzten Male gute Nacht und begaben sich zu Bette. Nur Biktor packte noch, und wie er dachte, dieses Mal gewiß mit Erfolg, sein Ränzchen und richtete sich die Reisekleider auf einen Sessel.

Als der andere Morgen anbrach, kleidete er sich in diese Kleider, nahm seinen Reisestab in die Hand und hing das Ränzlein mit einem der Tragriemen an seinen Urm. Der Spiß, der das alles verstand, tanzte vor Freuden.

Das Frühstück wurde unter unbedeutenden Gesprächen ver-

"Ich werde dich bis zu dem Gitter begleiten", sagte der Dheim, als Biktor aufgestanden war, sein Ränzlein auf den Rücken genommen hatte und Miene machte, sich zu beurlauben.

Der Greis war in ein Nebenzimmer gegangen und mußte dort auf eine Feder gedrückt haben oder sonst einer Borrichtung zugegangen sein; denn Biktor hörte in dem Augenblicke das Rasseln des Gitters und sah durch das Fenster, wie dasselbe sich langsam öffnete.

"So," sagte der Dheim, indem er herausging, "es ist in Bereitschaft."

Biktor griff nun nach dem Stabe und setzte seinen Hut auf das Haupt. Der Greis ging mit ihm über die Treppe hinab und über den Gartenplatz bis zu dem Gitter. Beide sagten sie

auf dem Wege kein Wort. Un dem Tore blieb der Oheim stehen, zog ein Päckchen aus der Tasche und sagte: "Hier hast du die Papiere."

Biktor aber antwortete: "Erlaubt mir, Dheim, daß ich sie nicht annehme."

"Was? nicht annehmen? was kommt dir denn bei?"

"Erlaubt es mir und tut meinen Gefühlen keine Gewalt an," fagte Viktor, "lasset mir in diesem Dinge meine Weise, daß Ihr seht, daß ich uneigennüßig bin."

"Ich zwinge dich nicht", sagte der Greis und schob seine Papiere wieder in die Tasche.

Biktor sah ihn eine Weile an. Aus den hellen Augen drangen ihm die schimmernden Tränen — Zeugen eines tiefen Gefühles — dann bückte er sich plötzlich nieder und küßte heftig die runzlige Hand.

Der alte Mann gab einen dumpfen, unheimlichen Laut von sich — es war wie Schluchzen — und stieß den Jüngling bei dem Gitter hinaus.

Man vernahm gleich darauf den raffelnden Laut und den Stoß, wie sich das Tor zumachte und in das Schloß fiel. Biktor wendete sich um und sah den Greis von ruckwarts, wie er, mit seinem grauen Rocke angetan, seinem Hause zuschritt. Der Jungling druckte sein Tuch gegen die Mugen, die beftig strömten und nicht enden wollten. Dann kehrte er sich gleichfalls wieder ab und begab sich auf den Weg, der ihn zu der Stelle führte, mo er zum ersten Male diese Insel betreten hatte. Er ging an der einen Seite in den Graben hinab, an der andern hinauf, er ging durch den Zwerggarten, durch das Bäldchen der großen Bäume und durch das Gestrüpp. Alls er an dem Landungsplaße angekommen war, waren seine Augen zwar schon getrocknet, aber noch sauft gerötet. Der Greis aus der hul erwartete ihn schon hier, und auch das freundliche, blauäugige Mädchen stand in dem Hinterteile des Schiffes. Biftor stieg mit dem Spite ein und setzte sich nieder. Sofort wurde das Schiff zurückgeschoben, wendete mit seinem Schnabel um, nach auswärts zu, und schwankte in die Wässer binaus, während die Insel zurücktrat.

Als man an die Spike des Orla gekommen war, war sie schon weit zurück und ragte, wie einst, mit ihren grünen Bäumen aus dem Wasser heraus. Da das Schifschen nun mit seinem Körper die Wendung machte, um den Grat des Orla herum, so deckte derselbe die Insel und ließ sie wie eine grüne Zunge hervorschauen, die, wie sie sich bei der Herreise verlängert hatte, sich nun hinter die Wände zurückzog. Zulest, als sie sich der Hul näherten, waren wie damals, als Viktor ankam, nur mehr die blauen Wände um das einsame Wasser, und der blaue Widerschein war in ihm.

In der Hul hielt sich Diktor ein wenig auf, um mit dem alten Fischer etwas zu reden und ihm den Fährlohn zu geben. Un die Märchen aber, von denen bei der Hinfahrt die Rede gewesen war, dachte man nicht.

In der Hul hatte der Jüngling schon die Verwüstungen des gestrigen Gewitters an den Durchfurchungen des Bodens und an den Zerstörungen der User gesehen. Bei dem Steinsturze aber lagen furchtbare Trümmer herunten, die sich bei dem Eindringen des Wassers gelöst hatten und von der Höhe herabgefallen waren. Er ging von diesem Bilde der Zerstrümmerung vorwärts gegen den Aussluß der Usel und von da durch den langen Waldweg empor.

Un dem Halse blieb er stehen und schaute auf den Gee zurück. Die Grisel war kaum ein wenig zu sehen, aber die kahle,
dämmernde Wand, die er bei seiner ersten Hieherkunft so bewundert hatte, war der Orlaberg. Er schaute ihn jest eine Zeit
an und dachte, hinter ihm ist die Insel, und auf derselben wird es
jest sein wie so oft, wenn er von seinen Ausslügen zurückgekommen
ist – von den wehenden Ahornen, von der rauschenden Brandung
– daß nämlich irgendwo die zwei einsamen Greise sieen, der eine
hier, der andere dort, und daß keiner mit dem andern redet.

Nach zwei Stunden war er in Uttmaning, und da er aus den dunkeln Bäumen gegen den Ort hinausschritt, hörte er zufällig das Läuten der Glocken desselben, und nie hat ihm ein Ton so süß gedeucht als dieses Läuten, das so lieblich in seine Ohren siel, weil er diesen Klang so lange nicht gehört hatte. Unf der Wirtsgasse waren Viehhändler mit den schönen braunen Tieren des Gebirges, die sie gegen das Flachland hinaustrieben, und in der Stube war alles voll Menschen, da eben Wochenmarkt war. Viktor war es, als hätte er unterzelsselsen lange geträumt und wäre jest wieder in der Welt.

Nachdem er bei dem Wirte, der ihm damals den Knaben mitgegeben hatte, sein Mahl verzehrt hatte, begab er sich diesmal nicht mit dem Knaben, sondern mit dem stattlichen Wirtswägelchen auf die Weiterreise, das mit ihm dem Laufe der Usel entlang in die offeneren Länder hinausrollte.

Als er wieder zu den Feldern der Menschen, zu ihren Fahrsstraßen und ihrem lustigen Treiben hinausgekommen war, als sich die Fläche, mit sansten Hügeln geschmückt, in unermeßliche Länge und Breite vor ihm ausdehnte und die verlassenen Gebirge nur mehr wie ein blauer Kranz hinter ihm schwebten: ging ihm das Herz in dieser großen Umsicht auseinander und eilte ihm weit, weit über jenen fernen, kaum sichtbaren Strich des Gesichtskreises voraus, hinter dem die über alles geliebte Ziehmutter und ihre Tochter Hanna wohnen mußten.

## Rückfehr

Nachdem Biktor, weil ihm das Gehen bei weitem lieblicher dünkte, das gemietete Fuhrwerk verlassen und sich für den Rest der Reise auf die gewöhnliche Wanderung begeben hatte, nachz dem er auf dem langen Wege zur Mutter, den er darum einzgeschlagen hatte, um auch sie, die verehrte und geliebte, um Rat zu fragen, was nun bei der neuen Gestalt der Dinge zunächst zu tun sei, viele Zeit zugebracht hatte: ging er nach so manchem Tage, an dem er durch Felder und Wälder, über

Höhen und Niederungen mit seinem Spike gewandert war, wieder über die glänzenden Wiesen in das mütterliche Zal hinab, über die er vor so vielen Wochen mit seinen Freunden hinabgegangen war. Er ging über den ersten Steg, er ging über den zweiten, an dem großen Holunder vorbei und durch das alte kleine Gartenpförtchen hinein. Als er näher gegen das Haus gekommen war, sah er die Mutter auf der Gasse vor dem Apfelbaume in der reinen weißen Schürze stehen, die sie gewöhnlich an Vormittagen umhatte, wo sie in der Küche und in dem ganzen Wirtschaftskreise nachsehen mußte.

"Mutter," rief er, "da bringe ich Euch den Spiß wieder, er ist gut versorgt und erhalten gewesen — und auch ich komme noch einmal, weil ich manches mit Euch zu reden habe."

"Uch, Biktor, du bist es," rief die alte Frau, "so sei ges grußt, mein Sohn, sei tausendmal gegrußt, du liebes Kind."

Mit diesen Worten ging sie ihm entgegen, schob das Käppechen, das er aufhatte, ein wenig zurück, streichelte mit der Hand über die Stirne und die Locken, nahm ihn mit der andern bei seiner Nechten und küßte ihn auf die Stirne und auf die Wange.

Der Spitz, welcher von der Gartenpforte an gegen das Haus vorausgeschossen war, tanzte nun um die Mutter herum und bellte furchtbar.

Die Fenster und Türen des Hauses standen, wie gewöhnlich an schönen Lagen, offen, daher lief auf diese Schalle, die sie hinein gehört hatte, Hanna aus dem Hause heraus und blieb plößlich stehen, ohne ein Wort hervorbringen zu können.

"So grüßet euch, Kinder, grüßt euch nach der ersten Ubwesenheit voneinander, die ihr erlebt habt", sagte die Mutter.

Diktor ging näher und sagte verschämt: "Gott gruße dich, liebe Hanna."

"Gott gruße dich, lieber Biktor", antwortete sie, indem sie dargereichte Hand annahm.

"Nun geht aber hinein, Kinder," sagte die Mutter, "Biktor muß seine Sachen ablegen und muß sagen, was er bedarf, ob er etwa mude ist und was wir ihm zu essen geben können."

Bei diesen Worten machte sie Unstalt, hineinzugehen und die zwei Kinder, wie sie sie nannte, mitzunehmen. Biktor legte in dem großen Zimmer an dem Tische, den er nicht so bald wieder zu sehen gehofft hatte, sein Ränzlein ab, lehnte den Reisestab in einen Winkel und setzte sich auf einen Stuhl nieder. Die Mutter setzte sich in dem großen Lehnsessel neben ihn.

Der Spitz, gleichsam weil er so wichtig geworden war und zu den Angekommenen gehörte, ging mit hinein; aber als man zu reden und sich zu erzählen angesangen hatte, ging er wieder hinaus, und weil er recht gut eingesehen hatte, daß nun alle Gesahr, von seinem Freunde Biktor getrennt zu werden, verschwunden war, sah man ihn später in seiner Hütte unter dem Apfelbaume liegen und die Müdigkeit, die er sich auf all diesen durchgemachten Wegen gesammelt hatte, behaglich verschlasen.

Als die Mutter, da sie bei dem Tische saßen, in Viktor gebrungen war, daß er sage, ob er Hunger habe, ob er sonst irgend etwas bedürse, daß er tun solle, was er wolle, um sich zu erholen — als er geantwortet hatte, daß er nichts bedürse, daß er nicht müde sei, daß er spät das Morgenmahl genossen habe und daher schon bis zu der gewöhnlichen Mittagsstunde warten könne — als sie endlich hinausgegangen war, um sür ein hinlänglicheres und besseres Mahl Unstalten zu tressen: kam sie wieder herein, seize sich zu ihm und begann über seine Ungelegenheiten zu reden.

"Biktor," sagte sie, "als du mehrere Tage fort warst, kam ein Brief von dem Dheime, in welchem er verlangte, daß wir die ganze Zeit, die du bei ihm sein wirst, nicht an dich schreiben sollen. Ich dachte, daß er einen Grund zu dieser Forderung haben musse, daß er vielleicht etwas Nügliches mit dir vor-

habe, und willigte ein. Du wirst dich recht gekränkt haben, da du keine Silbe, keinen Gruß und kein freundliches Wort von uns vernommen hast."

"Mutter, der Dheim ist ein herrlicher, vortrefflicher Mann", fiel Biktor ein.

"Es ist gestern wieder ein Brief und allerlei Schriften von ihm an den Vormund gekommen," sagte die Mutter, "der Vormund ist zu uns herausgefahren und hat uns den Brief vorgelesen. Der Dheim meinte, daß du schon bei uns sein muffest, und verlangte, daß man dir den Brief mitteile. Nun, du wirst schon erfahren, was er enthält. - Ja, er ist ein vor= trefflicher Mann, niemand kann das besser wissen als ich; darum habe ich auch immer darauf gedrungen, daß man dich gu ihm gehen laffe, wie er es verlangte, bis der Bormund ein= willigte. Aber, mein Viktor, er hat auch eine rauhe und harte Seite, darum hat er es nie machen konnen, daß ihn jemand liebe. Mir fiel manches Mal bei ihm der Spruch der heiligen Bücher ein, wo einmal die göttliche Gestalt erscheinen sollte: sie war nicht in dem Rollen des Donners, sie war nicht in dem Braufen des Sturmes; aber in dem Säufeln des Lüftchens war sie, das längs des Baches hinab durch die fruchtbaren Busche ging. Ich habe einmal, da wir noch alle jung waren, gar nicht gewußt, daß ich ihn hochachten muffe. Ich werde dir einstens, wenn du älter geworden bist, etwas von uns erzählen."

"Mutter, er hat es mir selber erzählt", sagte Viktor. "Er hat es dir erzählt, Kind?" erwiderte die alte Frau, "dann ist er dir geneigter gewesen, als ich dachte."

"Er hat mir die Tatsache nur in kurzen Worten gesagt."
"Ich werde sie dir einmal in längeren erzählen, dann wirst du sehen, welche kummervollen, traurigen Tage über mich gegangen sind, bis alles so freundlich und herbstlich mit mir geworden ist, wie es ist. Dann wirst du auch einsehen, warum ich dich so sehr liebe, du mein armer, lieber Viktor."

Mit diesen Worten tat sie nach Urt des Ulters ihren Urm um sein Haupt, zog es etwas näher und legte ihre Wangen an seine Locken, als wäre sie tief gerührt.

Alls sie sich wieder gefaßt und zurückgeneigt hatte, sagte sie: "Biktor, in dem Briefe ist gestanden, was er in der legten Zeit mit dir geredet hat und was er für dich getan hat."

Hanna ging, als die Mutter diese Worte sagte, schnell aus dem Zimmer hinaus.

"Er hat die Papiere," fuhr die Mutter fort, "welche dir das Eigentum des Gutes übergeben, an den Vormund geschickt, du sollst es mit Frende und Dankbarkeit annehmen."

"Es ist schwer, Mutter, es ist so seltsam - -"

"Der Bormund sagt, daß du alles genau so erfüllen sollest, wie es der Dheim begehrt. Du brauchst jest gar nicht mehr in dein Umt zu treten, in das er dich hat bringen wollen; denn diese Wendung der Dinge hat niemand vorhersehen können, und es steht dir ein herrliches Leben bevor."

"Wird aber Hanna wollen?" sagte Biktor.

"Wer spricht denn von Hanna?" antwortete die Mutter mit vor Freude glänzenden Augen.

Biftor aber konnte vor glühender Berwirrung nichts sagen, er saß da, als mußten ihm vor Schamrot die Wangen zersspringen.

"Sie wird schon wollen," sagte die Mutter wieder, "laß es nur gut sein, Kind, es wird alles zum besten ausfallen. Jest werden wir an deiner Ausrüssung zu der großen Reise arbeiten. Du bist jest dein eigener Herr, der Mittel hat — da muß alles anders werden, und auch wegen der Reise müssen die Sachen nach anderer Urt hergerichtet werden. Es wird dies schon meine Sorge sein. Jest aber muß ich auch für das Mittagessen sorgen, sieh dir indessen das Haus an, ob sich nichts verändert hat, oder tue, was dir gefällt — die Speisessunde wird ohnehin bald heranrücken."

Mit diesen Worten erhob sie sich und ging in die Ruche.

Alls das Mittagmahl bereitet und aufgetragen war, sagen die drei wieder bei dem Tische, wie sie jest lange nicht beieinsander gesessen waren.

Nachmittag ging Biktor in die Gegend hinaus und besuchte alle Pläge, die ihm einst lieb und bekannt gewesen waren: Hanna aber lief in dem Hause herum und tat alles verkehrt.

Als er abends nach dem Essen schlafen gehen wollte und die Mutter mit der Kerze in der Hand mit ihm ging, führte sie ihn in seine alte Stube, und da sie eintraten, sah er, daß sie gar nicht verändert worden war, wie er es sich doch so lebhaft bei seiner Abreise vorgespiegelt hatte. Sogar der Koffer und die Kisten standen da, wie er sie eingepackt hatte.

"Siehst du," sagte die Mutter, "wir haben alles stehen gelassen, weil der Dheim schrieb, daß wir nichts fortschicken sollen, indem es noch ungewiß ist, wie sich dein Schicksal gestalten werde. — Und nun gute Nacht, Biktor."

"Gute Nacht, Mutter."

Und er sah, da sie fort war, durch sein Fenster wieder auf die dunkeln Büsche nieder und auf das rieselnde Wasser, in welchem sich die Sternlein spiegelten. Und als er schon im Bette lag, hörte er noch das Rieseln der Wässer, wie er es so viele Abende seiner Kindheit und seiner Jünglingszeit gehört hatte.

## Beschluß

Wenn wir zu dem in den obigen Abschnitten dargestellten Jünglingsbilde noch etwas hinzufügen dürfen, so kann es sol-

gendes sein:

Nachdem die Ausrüstung fertig war, welche die Mutter für Viktors Reise ins Werk zu seizen hatte, und nachdem man über alles, was in der Zukunst für das Wohl des jungen Mannes ersprießlich sein könnte, im reinen war, ereignete sich im tiesen Herbste desselben Jahres wieder ein Abschied — aber derselbe war kein so trauriger wie der erste, da er nicht sozusagen für das ganze Leben, sondern nur für eine kleine Zeit

notwendiger Abwesenheit galt, auf welche kleine Zeit dann eine lange, schöne, glückselige folgen sollte.

Daß Hanna recht gerne eine sehr nahe Teilnehmerin jener glücklichen Zeit werden wollte, zeigten ihre feurigen, heftigen Rüsse, mit denen sie die Lippen Viktors bedeckte, als sie einen einsamen Abschied voneinander nahmen, als er sie heftig und schmerzlich an sich drückte und von ihr nicht lassen zu können vermeinte. Die zwei Ziehgeschwister weinten bei diesem glückverheißenden Abschiede so sehr, als ob er der trennendste und zerreißendste gewesen wäre und lange nicht oder vielleicht nie mehr eine Wiedervereinigung hoffen ließe.

Die Mutter Ludmilla aber ging in stiller Freudigkeit herum, sie gesegnete den Sohn beim Abschiede und dachte immer, wie sie es denn durch das wenige Gute, das sie in ihrem Leben stets mehr aussühren gewollt als gekonnt hatte, verdient habe, daß sie nun Gott in ihrem Alter so sehr belohne, ach so sehr, so sehr belohne.

Als er fort war, begann das stille, einfache Leben in dem Tale und Hause wieder, wie es bisher immer geführt worden war. Die Mutter tat in Unschuld die Geschäfte des Hauses, besorgte alles auf das beste, erwies Gutes, wo sie es konnte, und ließ eine Fülle häuslicher Habe und Bequemlichkeit für eine nahe Zeit ausrüsten und arbeiten: Hanna war eine ergebene Tochter, die nur immer den Willen der Mutter tat und in innerer Bewegung und Erregung wartete, was die Zukunft bringen werde.

Alls vier Jahre herum waren und die Briefe aus fremden Ländern, die alle dieselben lieben und bekannten Schriftzüge trugen, zu einem sehr großen Stoße angewachsen waren, kam der Briefschreiber selber, und die Briefe hörten auf. Viktor kam so verändert zurück, daß selber die Ziehmutter staunte und überrascht wurde; denn aus dem fast kindischen Jünglinge war in der kurzen Zeit ein Mann geworden. Aber nur sein Berstand und sein Geist hatten sich herausgebildet, das gute

Herz, das sie in ihn gelegt, war unausrottbar geblieben, es war ebenso kindlich und unversehrt, wie sie es ihm in der zarten Kindheit gegeben und dann weitergepflegt hatte; denn ihr Herz vermochte sie ihm zu geben; was aber der starke Mann braucht und was das harte Leben von ihm heischt, nicht. Hanna sah an Viktor keine Veränderung; denn sie hielt ihn von Kindheit auf für gewandter und tüchtiger als sich; daß sie aber eine gute, einfache, große Seele habe, welche unbeugsam das Gute tut, wie das Wasser abwärts fließt, das wußte sie nicht, und das seize sie als ein Gemeingut bei allen Menschen voraus.

Nicht sehr lange Zeit nach seiner Zurückkunft stand Viktor mit Hanna zur ewigen Verbindung an dem Ultare — zwei Wesen, deren Untlige die Abbilder von zwei anderen waren, die einmal auch gerne vor demselben Ultare gestanden wären, aber durch Unglück und Verschuldung auseinandergerissen worden waren und dann lebenslänglich bereuten.

Alle Freunde, die einst jenen Spaziergang zur Feier von Ferdinands Geburtstag mitgemacht hatten, waren bei diesem Feste Biktors und Hannas zugegen. Dann war auch noch der Vormund und seine Gattin, dann Rosina, jest selber schon eine junge Frau, dann Rosinas und Hannas Gespielinnen und noch andere Menschen.

Nach Vollendung der Festlichkeiten führte Viktor Hanna mit Triumph auf sein Gut. Die Mutter ging nicht mit; sie sagte, sie werde schon noch sehen, wie sich alles fügen werde.

Der Oheim war troß der Vitten Viktors, der selber bei ihm gewesen war, nicht zu der Vermählung seines Neffen gekommen. Er saß ganz einsam auf seiner Insel; denn wie er einmal selber gesagt hatte, es war alles, alles zu spät, und was versäumt war, war nicht nachzuholen.

Wenn man von dem Manne das Gleichnis des unfruchts baren Feigenbaumes anwenden wollte, so dürfte man vielleicht die Worte sagen: "Der gütige, milde und große Gärtner wirft ihn nicht in das Feuer, sondern er sieht an jedem Frühlinge

in das früchtelose Laub und läßt es jeden Frühling grunen, bis einmal auch die Blätter immer weniger sind und zuleft nur die durren Ufte emporragen. Dann wird der Baum aus dem Garten weggetan und seine Stelle weiters verwendet. Die übrigen Gewächse aber blühen und gedeihen fort, und keines kann sagen, daß es aus seinen Körnern entsprossen ist und die sugen Früchte tragen wird wie er." Dann scheint immer und immer die Sonne nieder, der blaue himmel lächelt aus einem Jahrtausend in das andere, die Erde fleidet sich in ihr altes Grun, und die Geschlechter steigen an der langen Rette bis zu dem jungsten Rinde nieder: aber er ift aus allen den= selben ausgetilgt, weil sein Dasein fein Bild geprägt bat, seine Sprossen nicht mit hinuntergeben in dem Strome der Beit. - Wenn er aber auch noch andere Spuren gegrundet hat, so erlöschen diese, wie jedes Irdische erlischt - und wenn in dem Dzean der Tage endlich alles, alles untergeht, selbst das Größte und das Freudigste, so geht er eher unter, weil an ihm schon alles im Ginken begriffen ist, während er noch atmet und während er noch lebt.

NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY. the second secon the second second second second second ~

## Der Waldsteig

ch habe einen Freund, der, obwohl er noch am Leben 'st und bei uns von lebenden Leuten nicht leicht Geschichten erzählt zu werden pflegen, mir doch erlaubt hat, eine Begebenheit, die sich mit ihm zugetragen hat, zum Nußen und zum Frommen aller derer zu erzählen, die große Narren sind; vielleicht schöpfen sie einen ähnlichen Vorteil daraus wie er.

Mein Freund, den wir Tiburius Aneigt hießen, hat jetzt das niedlichste Landhaus, das man sich in unserem Weltteile zu denken vermag, er hat die vortrefflichsten Blumen und Obstbäume um das Haus herum, er hat ein schöneres Weib, als je auf der Erde gewesen sein kann, er lebt jahraus, jahrein mit diesem Weibe auf seinem Landhause, er trägt heitere Mienen, alle Menschen lieben ihn, und er ist jetzt wieder sechsundzwanzig Jahre alt, da er doch noch vor kurzem über vierzig gewesen ist.

Das alles ist mein Freund durch nichts Mehreres und nichts Minderes geworden als durch einen einfachen Waldsteig; denn Herr Tiburius war früher ein sehr großer Narr, und kein Mensch, der ihn damals gekannt hat, hätte geglaubt, daß es mit ihm einmal diesen Ausgang nehmen würde.

Die Geschichte ist eigentlich recht einfältig, und ich erzähle sie bloß, damit ich manchem verwirrten Menschen nütslich bin und daß man eine Unwendung daraus ziehe. Mancher, der in unserm Vaterlande und in unsern Gebirgen bewandert ist, wird auch, wenn er überhaupt diese Zeilen liest, den Waldsteig sogleich erkennen und wird sich mancher Gefühle erinnern, die ihm der Steig eingeslößt hat, wenn er auf ihm wandelte, obzleich niemand durch denselben so gründlich umgeändert worzen sein mag als Herr Tiburius Kneigt.

Ich habe gesagt, daß mein Freund ein sehr großer Narr gewesen sei. Dies ist er aus mehreren Ursachen geworden.

Erstlich ist sein Vater schon ein großer Narr gewesen. Die Leute erzählten verschiedene Sachen von diesem Vater; ich will aber nur einiges anführen, was ich verbürgen kann, da ich es

selbst gesehen habe. Gang im Unfange hatte er viele Pferde, die er alle selber verpflegen, abrichten und zureiten wollte. Als sie insgesamt miglangen, jagte er den Stallmeister fort, und weil sie sich durchaus von den Regeln und Einübungen, die er ihnen beibrachte, nichts merken konnten, verkaufte er sie um ein Zehntel des Preises. Später wohnte er einmal ein ganges Jahr in seinem Schlafzimmer, in welchem er stete die Fenster= porhänge herabgelassen hielt, damit sich in der Dämmerung seine schwachen Augen erholen könnten. Auf die Vorstellun= gen derer, die fagten, daß er immer gute Augen gehabt habe, bewies er, wie sehr sie im Frrtume seien. Er tat das Schubfach, welches er in dem hölzernen, finsteren, an sein Zimmer stokenden Gange hatte, auf und sah eine Weile auf den von der Sonne beleuchteten Riesiveg des Gartens hinaus, worauf er sogleich mit Gewissenhaftigkeit versichern konnte, daß ihm die Augen schmerzten. Der Schnee war gar erst gang uner: träglich. Weitere Einreden nahm er nicht mehr an. In der letteren Zeit dieser Vorgange tat er in dem dammernden Rimmer noch eine Blendkappe auf das Haupt. Da das Jahr herum war, fing er gemach an, die Arzte zu tadeln, welche Schonung der Augen anraten, und überhaupt alle Arznei= wissenschaft und deren Ausübung zu verwerfen. Zulett fagte er fich vor, die Urzte hatten ihn zu dem gangen Verfahren gebracht, er häufte Schimpf und Schande auf das Gewerbe und tat die Prophezeiung, daß er sich nun selber behandeln werde. Er zog die Kenstervorhänge empor, machte alle Kenster auf, ließ den hölzernen Bang wegreißen - und wenn die Conne gang besonders heiß und strahlenreich schien, so saß er ohne Sut mitten in dem Lichtregen im Garten und schaute auf die weiße Mauer des Hauses. Er bekam hiedurch eine Augenent: zündung, und als diese vorüber war, wurde er gesund. - Von weiteren Dingen führe ich nur noch an, daß er, als er sich mehrere Jahre fehr eifrig und fehr erfolgreich mit dem Schafwollhandel beschäftigt hatte, plötlich dieses Geschäft wieder

aufgab. Er hatte dann eine sehr große Anzahl Tauben, durch deren Bermischung er besondere Farbenzeichnungen zu erzielen strebte, und dann wollte er eine Sammlung aller möglichen Kaktusarten anlegen.

Ich erzähle diese Sachen, um die Geschlechtsabstammung des Herrn Liburius festzustellen.

Bum zweiten war die Mutter. Gie liebte den Knaben außer= ordentlich. Gie hielt ihn warm, daß er fich nicht verfühle und ihr durch eine plötslich hereinbrechende Rrankheit entriffen werde. Er hatte febr schone gestrickte Unterleibchen, Strumpfchen und Ürmlein, die alle außer dem Nuten noch manches fehr schone rote Streifchen hatten. Eine Strickerin war das gange Jahr für das Rind beschäftigt. Im Bettchen waren feine Lederunterlagen und Lederpolfter, und gegen die Zugluft der Fenster stand eine spanische Band. Für die Gehörigkeit der Speisen forgte die Mutter schon selber und ließ sie durch feine Dienst= leute bestellen. Alls er größer war und herumgeben konnte, mahlte sie nach bester Einsicht die Rleider. Bur Beschäftigung seiner Einbildungstraft, und daß sie ja nicht durch unliebliche Borstellungen gepeinigt werde, brachte sie ihm allerlei Spielzeug nach hause und trachtete dabin, daß das folgende immer das vorhergegangene an Glanz und Schönheit übertreffe. Allein hierin erlebte fie eine Berkehrtheit an dem Rnaben, die sie sich gang und gar nicht denken konnte; denn er legte alle die Dinge nach furger Beschauung und einigem Spielen damit wieder hin, und da er durch eine Geltsamfeit, die niemand begriff, immer lieber Mädchen= als Anabenspiele trieb, so nahm er alle Male den Stiefelknecht seines Baters, wickelte ihn in saubere Windel ein und trug ihn herum und herzte ihn.

Drittens war der Hofmeister. Er bekam nämlich einen solchen. Derselbe war ein sehr ordentlicher Mann und wollte, daß alles in Gehörigkeit geschehe, ob nun die Ungehörigkeit einen Schaden bringe oder nicht. Gehörigkeit an sich ist Zweck. Daher litt er nicht, daß der Knabe etwas weitschichtig erklärte

oder in abschweifenden Bildern vortrug; denn er, der Hofmeifter, war in dem Stücke der Meinung, daß jedes Ding mit denjenigen Worten zu sagen sei, die ihm einzig not täten, mit feinem mehr, mit feinem minder - am allerwenigsten, daß man Nebenumstände bringe und das nackte Ding in Windel wickle. Da nun der Knabe nicht reden durfte wie Kinder und Dichter, so redete er fast wie ein Rezept, das furz, fraus und bunt ift und das niemand versteht. - Oder er schwieg und dachte sich innerlich allerlei zusammen, das niemand wissen konnte, eben weil er es niemanden fagte. Er hafte alle Wiffenschaft und alles Lernen und konnte nur dazu gebracht werden, wenn der hofmeifter einen langen und bundigen Beweis über den Nugen und die Vortrefflichkeit der Wiffenschaften herbei= führte, der den Anaben qualte. Wenn diefer dann nach fleifigen Tagen alles auf einmal hersagen wollte, wurden Damme und Berschläge aufgebaut und nur der dunne Basserfaden der Hauptsache herausgelassen. Da der Hofmeister wegen seiner Tacitusschen Forderung fein Weib bekommen hatte, so blieb er recht lange in dem Saufe.

Bum vierten und letzten war der Dheim. Derselbe war ein reicher, unverheirateter Kausmann in der Stadt; denn Bater und Mutter des Knaben lebten außerhalb derselben auf einem Gute. Dbwohl nun die Eltern des Knaben selber reich genug waren, so war doch noch die Erbschaft des Dheims für denselben zu erwarten, und der Hagestolz hatte dies selber oft genug durch seine ausdrücklichen Erklärungen bestätigt. Er nahm sich daher die Besugnis heraus, mit an dem Knaben zu erziehen. Er schrie ihm Praktisches zu und erklärte ihm deutlich, wenn er zu seiner Schwester auf das Landgut herauskam, wie man es bei dem Baumklettern, was aber der Knabe nie tat, machen müsse, daß man die wenigsten Hosen zerreiße.

Ehe ich in der Geschichte weitergehe, muß ich auch sagen, daß mein Freund unglücklicherweise gar nicht Liburius hieß. Er hatte den Vornamen Theodor; aber er mochte, als er heran-

gewachsen war, noch so groß unter seine schriftlichen Aufgaben segen: "Theodor Rneigt", er mochte, als er später gar reifte, in die Fremdenbücher schreiben: "Theodor Aneigt", es mochte auf allen Briefen, die an ihn kamen, stehen: "Un den hochwohlgebornen Herrn Theodor Aneigt" - es half alles nichts; jedermann nannte ihn in der Rede nur "Tiburius", und die meisten Fremden, die sich in der Stadt aufhielten, meinten nach und nach, das schöne Landhaus, das an der Nordstraße liege, gehöre dem Bater des Herrn Tiburius Kneigt. Der Name klingt so wirblicht und steht in keinem Ralender. Die Sache kam aber so: weil der Knabe öfter so sinnend und grübelnd war, so geschah es, daß er in der Zerstreuung Dinge tat, die lächerlich waren. Wenn er nun, um etwas von dem hohen Rleiderkaften herabzuholen, seine Rindertrommel als Schemel hinstellte - wenn er sich zum Spazierengeben seine Rappe ausburftete und dann die Rappe niederlegte und mit der Burfte fortging - wenn er bei greulichem Better fich beim Fortgeben noch vorher die Schuhe auf der vor der Tur liegenden Matte fauber abwischte - oder wenn er mitten im Salatbeete faß und zu Ragen und Rafern sprach: pflegte gerne der Dheim zu rufen: "Dho! Berr Theodor, Berr Turbulor, Berr Tiburius, Tiburius, Tiburius!" Und da dieser Name, als der leich= teste, auch von andern nachgesagt wurde, kam er in der Familie auf, trug sich dann unversehens in die Nachbarschaft und froch von da, weil der Knabe ein reicher Erbe war, auf den alles schaute, wie Schlingfraut in das Land und schlug endlich seine Burgelhaken in der entferntesten Baldhutte fest. Go entstand der Name Tiburius, und wie es zu geschehen pflegt, daß, wenn einer einen ungewöhnlichen oder gar lächer= lichen Vornamen hat, ihn keine Geele mehr bei seinem Familiennamen nennt, sondern eben nur bei seinem lacher= lichen Vornamen, so geschah es auch hier: alle Welt sagte Berr Tiburius, und die meisten meinten, er heiße gar nicht anders. Es ware nicht auszurotten gewesen, wenn man den

wahren Namen auf alle Grenzpfähle des Landes geschrieben hätte.

Unter dem Einflusse seiner Erzieher wuchs Tiburius heran. Man konnte nicht sagen, wie er wurde: weil er sich nicht zeigte, und weil unter dem Erziehungslärm nur die Erzieher zu vernehmen waren, nicht das, was an dem Knaben davon haften blieb.

Als er beinahe zum Manne geworden war, fielen nach und nach in kurzer Zeit alle Erzieher hinweg. Zuerst starb der Bater, dann fehr schnell darauf die Mutter, der hofmeister war in ein Kloster gegangen, und der letzte, den er verlor, war der Dheim gewesen. Er hatte von dem Bater das Kamilienvermögen geerbt, von der Mutter die einst bei ihrer Bermählung beigebrachte Mitgabe und von dem Dheime das, was seit dreißig Jahren in dessen handelschaft gearbeitet hatte. Der Dheim war furz vor seinem Tode in den Ruhestand aetreten, er hatte sein Geschäft in Geld verwandelt und wollte sodann von den Renten desselben leben. Allein er war nicht mehr imstande, sie zu genießen, sondern er starb, und die Sache fiel an Tiburius. Herr Tiburius war also durch diese Umstände ein sehr reicher Mann, und zwar vorzüglich im Gelde, dessen Früchte zur Einsammlung die wenigste Mühe machen, nur daß man die Berfallszeit ruhig abwarte, dann darum hinschicke und sie hierauf verzehre. Was er von dem Bater erhalten hatte, beftand freilich zum Teile in dem Gute, das er eben bewohnte, aber in demselben lebte schon seit un= vordenklichen Zeiten ein Altknecht, der das Gut verwaltete und von demselben meistens sehr reichliche Zinsen ablieferte. So blieb es auch bei Herrn Tiburius. Derfelbe hatte also wenigstens in dem Augenblicke, da er das einzige Glied der Familie geworden war, nichts zu tun, als seine bedeutend großen Einkunfte zu verzehren. Er war von allen denjenigen, die bisher bei ihm gewesen waren, verlassen und war recht bilflos.

Da die Umstände in der weiten Nachbarschaft bekannt geroorden waren, gab es sehr viele Mädchen, welche den Herrn Liburius geheiratet hätten, er ersuhr es auch immer, aber er fürchtete sich und tat es durchaus nicht. Er sing im Gegenteile an, für sich seinen Reichtum zu genießen. Er schafste vorerst sehr viele Geräte an und sah auch darauf, daß sie schön seien. Hiebei wurden auch schöne Kleider, an Linnen und Luch, dann Vorhänge, Teppiche, Matten und alles ins Haus gebracht. Auch war endlich jedes, was als gut zu essen oder zu trinken gepriesen ward, im Vorrate und reichlich vorhanden. So lebte Herr Liburius unter allen diesen Dingen eine Weile fort.

Nach Verfluß dieser Weile sing er an, die Geige spielen zu lernen, und da er einmal angesangen hatte, geigte er gleich immer den ganzen Tag, nur sah er darauf, daß die Dinge, die er spielte, nicht zu schwierig seien, weil er dann nicht unbeirrt fortgeigen konnte.

Als er die Geige zu spielen wieder aufgehört hatte, malte er in Öl. In der Wohnung, die er sich auf dem Landgute eingerichtet hatte, hingen die Bilder, die er verfertigt hatte, herum, und er hatte sich sehr schöne Goldrahmen dazu machen lassen. Es waren später manche nicht mehr fertig geworden, und die Farben trockneten auf den vielen Paletten ein.

Es geschahen indessen auch andere Dinge, und es wurden viele Sachen herbeigeschafft.

Herr Liburius las in den Zeitungen sehr begierig die Bucherverzeichnisse, ließ den Ballen kommen und schnitt viele Stunden die Bücher auf. Zum Lesen hatte er sich ein seines, breites,
ledernes Ruhebett machen lassen, auf dem er liegen konnte,
oder er hatte auch einen Ohrsessel hiezu, oder er konnte an
dem Stehpulte stehen, das so eingerichtet war, daß man es
höher und niedriger schrauben konnte, damit er sich, wenn er
genug gestanden war, auch davor niedersetzen könnte. Er
hatte eine Sammlung berühmter Männer angelegt, deren

Röpfe, in lauter gleiche schwarze Rahmen getan, das ganze Bebaude schmucken follten. Auch eine Pfeifensammlung hatte er, die später in schone Schreine getan werden sollte, jest aber noch auf den Tischen lag. Beschläge, Röhre, Rettchen, Bundmaschinen, Tabakgefäße und Zigarrenfächer waren sehr kostbar gearbeitet. Er hatte eine sehr schöne Dogge aus England kommen laffen, die auf einem eigens hiezu verfertigten Lederpolfter im Zimmer des Bedienten lag. Auch hatte er vier Pferde bloß zu seinem ausschließlichen Gebrauche, falls er manchmal ausführe; darunter waren zwei Grauschimmel, die wirklich ausgezeichnete Tiere waren. Der Rutscher liebte sie außerordentlich und pflegte sie fehr gut. Bur Unruhe mehrten sich viele Dinge. Der neue Schlaffessel konnte nirgends gestellt werden, weil die alten noch die Platze einnahmen, und die neuen Raften, die er febr fein gearbeitet bestellt hatte, konnten, da sie ankamen, nicht aus ihren Risten gepackt werden, weil man noch keinen Ort auszumitteln imstande war, auf den fie zu stehen kommen follten. herr Tiburius hatte es auf zwölf Schlafrocke gebracht, und der Uhrschlüssel maren ungählige geworden; desgleichen, wenn er jeden Tag des Jahres einen andern Stock hatte nehmen wollen, falls er ausging, hatte ihm einer gedient. Manchmal an einem schönen Sommer= abende, wenn er durch das Glas seiner wohlverschlossenen Kenster in den Hof hinabschaute und die Knechte mit einer Fuhr Beu oder mit einem Garbenwagen hereinkommen fah, konnte er sich recht ärgern, wie denn dieser Schlag Menschen in seiner leichtsinnigen, roben Luftigkeit in den Tag hineinlebe, sich um nichts bekümmere und unter dem Torwege die Beugabeln und hemdärmel schüttle.

Endlich mußte er sichs eingestehen, daß er krank sei. Es waren sonderbare Sachen vorhanden. Wenn man auch von dem Zittern der Glieder, dem Schwanken der Augen und der Schlaflosigkeit nicht reden wollte, so war etwas anderes Außerordentliches da. Wenn er nämlich in der Abenddämmerung

von einem Spaziergange nach Hause kam, traf es jedesmal unabweislich und ohne Ausnahme ein, daß ein seltsamer Schatten wie ein Kätzchen neben ihm über die Stiege hinaufging. Nur über die Stiege, sonst nirgends. Dies griff seine Nerven ungemein an. Er hatte genug gelesen, er hatte Bücher, in denen die alte und neue Weisheit stand; aber was zwei leibliche Augen sehen, das muß doch in Wahrhaftigkeit dasein. Und je unglaublicher den Menschen, die um ihn waren, der Gedanke vorstam, desto ernster und ruhevoller behauptete er ihnen die Sache in das Angesicht und lächelte über sie, wenn sie sie nicht bez griffen. Er ging deshalb am Abende nie mehr nach Hause, sondern immer früher.

Nach einiger Zeit ging er überhaupt nicht mehr aus dem Hause und schritt in dem Zimmer und in den Gängen mit den gelbledernen, herabgetretenen Pantoffeln herum. In jene Zeit siel es auch, daß er einen Band Gedichte, die er noch bei Lebzeiten seiner Eltern gemacht und sauber abgeschrieben hatte, behutsam in ein geheimes Fußbodensach unter seinem Bette verbarg, daß ihm niemand darüber komme. Auf seine Leute wurde er stets aufmerksamer, daß jeder seiner Besehle auf das strengste vollführt würde, und er heftete dabei, solange sie um ihn waren, immer seine Augen auf sie.

Endlich ging er nicht nur nicht mehr aus dem Hause, sondern gar nicht mehr aus seinem Wohnzimmer. Er ließ einen großen Stehspiegel in dasselbe tragen und betrachtete seine Gestalt. Nur des Nachts ging er in sein Schlafzimmer, das daneben war, und legte sich ins Bett. Wenn noch gelegentlich ein Besuch aus der Ferne oder aus der Stadt kam, wurde er bei dem Verweilen desselben ungeduldig, trieb ihn beinahe sort und schloß hinter ihm die Tür ab. Er sah wirklich übler aus: er bekam sogar Falten in dem Angesichte, und wenn er so auf und ab ging, hatte er meistens lange Bartstoppeln auf dem Kinne, wirrige Haare auf dem Haupte und den Schlaszrock wie ein Büßerhemd um die Lenden. Nach einer Zeit ließ

er Flanellstreifen auf die Fensterfugen nageln und die Turen verpolstern. Auf das Zureden und Dringen seiner Freunde, deren noch mehrere zu haben sich herr Tiburius nicht erwehren konnte, wurde er nur spottisch und gab nicht undeutlich zu verstehen, daß er sie für dumm halte, und daß es eigentlich am besten wäre, wenn sie gang und gar nie mehr bei ihm er= schienen. Dieses lettere geschah auch endlich, und es kam keiner mehr zu ihm. Der Mann war nunmehr einem Turme zu vergleichen, der sauber abgeweißt und überall verputt wird, so daß ihn die Mauerschwalben und Spechte, die ihn sonst allseits umflogen hatten, verlassen muffen. Der Schwarm ift verflogen, und der Turm steht allein da. Herr Tiburius war über dieses Ereignis eigentlich freudig, und er rieb sich feit langer Beit zum ersten Male die Bande; denn er fonnte nun ungestört an etwas gehen, was er schon öfter gewollt hatte, wozu er aber nie gekommen war. Er hatte nämlich, obwohl seine Krankheit als erwiesen dastand, noch nie etwas gegen sie gebraucht, weder hatte er einen Urzt holen lassen, noch hatte er sonst ein Mittel dagegen angewendet. Jest beschloß er sich zu behandeln. Go wie der Altknecht feit jeher schon die Bewirtschaftung des Gutes führte, mußte nun der Bediente die Rleiderkammer übernehmen, der Schaffner erhielt die Geräte, der Berwalter das Bermögen, und er, der herr, hatte fein anderes Geschäft, als sich zu beilen.

Um den Zweck völlig zu erreichen, schaffte er sich sofort alle Bücher an, die über den menschlichen Körper handelten. Er schnitt sie auf und legte sie in Stößen nach derjenigen Ordnung hin, nach der er sie lesen wollte. Die ersten waren natürlich die, die über die Beschaffenheit und Verrichtungen des gesunden Körpers handelten. Aus ihnen war nicht viel zu entnehmen, aber sobald er zu den Krankheiten gekommen war, so war es ganz deutlich, wie die Züge, die beschrieben wurden, in aller Schärfe auf ihn paßten, — ja sogar Merkmale, die er früher nicht an sich bevbachtet hatte, die er aber

jest aus dem Buche las, fand er ganz klar und erkennbar an sich ausgeprägt und konnte nicht begreisen, wie sie ihm früher entschlüpft waren. Alle Schriftsteller, die er las, beschrieben seine Krankheit, wenn sie auch nicht überall den nämlichen Namen für sie ansührten. Sie unterschieden sich nur darin, daß jeder, den er später las, die Sache noch immer besser und richtiger traf als jeder, den er vorher gelesen hatte. Weil die Arbeit, die er sich vorgesteckt hatte, sehr umfangsreich war, so blieb er bedeutend lange Zeit in dem Geschäfte besangen und hatte keine andere Freude als die, wenn man das überhaupt eine Freude nennen darf, daß er manchmal seinen Zustand so außerordentlich und unglaublich treu angegeben fand, als hätte er ihn dem Manne selber in die Feder gesagt.

Drei Jahre hatte er sich behandelt, und er mußte zuweilen den Plan der Behandlung wechseln, weil er nach und nach zu einer bessern Einsicht gelangte. Endlich war er so schlecht geworden, daß er alle Merkmale aller Krankheiten zu gleicher Beit an sich hatte. Ich führe nur einige an: er hatte jest einen kurzen Atem; denn er konnte, wenn er der Vorschrift eines Buches zufolge doch an einem Sommertage in den Garten ging, nicht weit geben, ohne mude zu werden und sich zu erhigen - die rechte Schläfe pochte ihm zuweilen und zuweilen die linke - wenn der Ropf nicht brauste und Mücken flogen, so war die Brust gepreft oder stach die Milz - er hatte die wechselnden Froste und die ziehenden Fuge der Nervenfrankheiten - die plöglichen Wallungen deuteten auf Erweite: rung der Blutgefäße - und so war noch vieles. Er konnte jest auch nie mehr ordentlich hungrig werden, wie einst so köstlich in seiner Rindheit, obwohl er statt dessen eine falsche Begehrungsempfindlichkeit hatte, die ihn ftete reigte, alle Augenblicke zu effen.

So weit war es mit Herrn Tiburius gekommen. Manche Menschen hatten Mitleiden mit ihm, und manches Mütterlein sagte sogar voraus, er werde es nicht lange mehr treiben.

Aber er trieb es doch noch immer fort. Zuletzt redete man gar nicht mehr von ihm, weil er doch nicht sterben konnte. sondern nahm ihn als einen hin, der eben ist, wie er ist; oder man sprach von ihm blog in der Urt, wie man von einem spricht, der schon einmal etwas Ungewöhnliches an sich hat, wie zum Beispiele einen schiefen Sals oder schrecklich schielende Augen oder einen Kropf. Mancher, wenn er an dem Land: hause mit den verschlossenen Fenstern vorüberging, schaute hinauf und dachte, wie er doch das Bermogen da oben, wenn er es hätte, so gang anders genießen würde als der verworrene Berr. Die Langeweile und die Dde hatten ihre breite Kahne über das Landhaus des Herrn Tiburius ausgebreitet, im Garten standen die einformigen Arzneikräuter, die er pflanzen gu laffen angefangen hatte, und ein Schalt behauptete, die Sahne frahten viel trauriger innerhalb der Gemarkungen seines Sofes als andersmo.

Somit wären wir denn so weit gelangt, das Elend des Herrn Tiburius einzusehen — wir gehen nun zu dem freudigern Ereignis über, wie er wieder aus diesem Abgrunde herausgekommen und alles das geworden ist, was wir am Eingange dieser Geschichte so rühmlich von ihm erwähnt haben.

Da war ein Mann in der Gegend, von dem die Leute ebenfalls sagten, daß er ein großer Narr sei. Von diesem Manne
ging plößlich das Gerücht, daß er den Herrn Tiburius behandle. Der Mann war allerdings ein Doktor der Heilkunde,
aber er heilte nichts, obgleich viele sein schriftliches Besugnis
hiezu gesehen hatten; sondern er war eines Tages in die
Gegend gekommen, hatte ein schlechtes Bauernhaus, dessen Besißer im Abwirtschaften begriffen war, samt Garten, Feldern
und Wiesen gekauft, baute das Haus um und trieb Landbau
und Obstzucht. Wenn aber doch einer zu ihm kam, der ein
Übel hatte, so gab er ihm keine Urznei, sondern schickte ihn
fort und verschrieb ihm viel Arbeit, ein besseres Essen, als er

bisher hatte, und ein angelweites Öffnen aller Fenster seiner Wohnung. Da nun die Leute sahen, daß er mit der Doktorei nur Schalksnarrheit treibe und statt der Mittel nur lauter natürliche Dinge verordne, kam keiner mehr zu ihm, und sie ließen ihn sahren. Hinter seinem Hause hatte er ein ganzes Feld voll rutendünner Bäumchen, auf die er sehr achtete, und in einem gläsernen Gebäude standen auch Ruten mit grünen, lederglänzenden Blättern, die niemand kannte. So wie nun ein Narr den andern anzieht, sagten sie, hätte Herr Liburius zu dem einzigen Manne Vertrauen und nehme von ihm Mittel.

Das war aber eigentlich nicht wahr, sondern die Sache verhielt sich so: da Herr Tiburius sich um alles, was Arznei= wissenschaft angeht, sehr bekummerte, meinten seine Leute ihm einen Gefallen zu tun, wenn sie ihm bon dem neuen Doktor erzählten, der das Querleithenhaus gekauft habe und nun dort wirtschafte. Der Zimmerdiener des Herrn Tiburius sprach ein paar Male davon, ohne daß der Herr Tiburius sonderlich darauf achtete; aber wie der Himmel zuweilen ganz wunderliche Wege einschlägt, damit sich das Schicksal eines Menschen erfülle, geschah es auch hier, daß Herr Tiburius in einer Schrift des alten, nun bereits schon seit langer Zeit seligen Saller auf eine Stelle geriet, die offenbar einen Widerspruch in sich enthielt, das heißt insoferne offenbar, als man ein Urzneigelehrter ist - für einen andern war die Rede weder so noch so verständlich -, insoferne aber doch wieder nicht ganz offenbar, als es zweifelhaft war, ob man ein Arznei= gelehrter sei oder nicht. In diesen Breifeln, die den herrn Tiburius qualten, fiel ihm wieder wunderbarerweise der neuangekommene Doktor ein, obwohl sein Diener schon lange nicht mehr von ihm gesprochen hatte. Hier mussen wir aber der geschichtlichen Wahrheit die Ehre geben und bekennen, daß der Mann dem herrn Tiburius gerade darum eingefallen ift, weil er von den Leuten ein Narr genannt wurde; denn Herr

Tiburius hatte ganz eigene Unsichten von der Narrheit, und der Mann wurde ihm darum merkwürdig. Allein, wenn Leute wie Herr Tiburius auf etwas denken, so bleibt es gewöhnlich bei dem Gedanken. Bei Herrn Tiburius mußte es auch eine Weile so geblieben sein, bis er einmal plöglich befahl, daß man den geschlossen Wagen anspannen solle, er werde zu dem Doktor im Duerleithenhause hinüberfahren. Seine Leute staunten, wie er sich bei seiner schweren Krankheit in die Luft und in das Wagenrütteln hinauswagen könnte, da er doch reich genug war, um sich diesen Doktor und noch zehn andere in das Haus kommen zu lassen. Allein Herr Tiburius seste sich in den Wagen und fuhr in die Querleithen hinüber.

Er fand den Doktor, in hemdarmeln und einen breiten, gelben Strobbut auf dem haupte, im Garten, wo er heftig arbeitete. Der Doktor war ein nicht gar großer Mann mit lauter grober, ungebleichter, luftiger Leinwand bekleidet. Er sette ein wenig von seiner Arbeit aus, als er den Wagen an seinen Garten heranfahren sah, und blickte mit dunkeln, feurigen Augen darnach hin. Herr Tiburius, gegen die Luft mit einem sehr dicken Unzuge verwahrt, stieg aus dem Wagen und ging auf den erwartenden Mann zu. Er fagte, da er vor ihm in dem Gartengange stand, er sei sein Nachbar Theodor Aneigt, er gebe fich viel mit Wiffenschaften ab, insbesondere mit der Urzneikunde. Vor mehreren Bochen sei er im Saller auf eine Stelle geraten, welcher er mit feinen Rraf= ten allein nicht völlig Berr werden konne, darum fei er zu ihm, den der Ruf als einen in diesen Dingen kundigen Mann verfunde, herübergefahren und bitte ihn, daß er mit Aufopferung einiger Minuten seiner Zeit ihm mit einem Rate in der Sache beispringen möge.

Auf diese Unrede erwiderte der kleine Doktor, er lese veraltete Schriften wie den Haller gar nicht, er doktere jetzt auch ganz und gar nicht mehr, er wisse auch nur in ganz wenigen Fällen zuverlässige Mittel anzugeben und er wende die Kunde,

die er über Dinge des menschlichen Körpers habe, bloß dazu an, daß er sich selber ein Leben vorschreibe, welches seinem Körper das bei weitem nüglichste und heilbringendste sei. Deshalb habe er die Hauptstadt verlassen und sei so weit auf das Land herausgegangen, daß er hier das gesündeste Leben führe und das höchste Ulter erreiche, welches überhaupt der Zussammenstimmung der Elemente seines Körpers möglich sei. Wenn übrigens der Herr Nachbar den Haller bei sich habe, so könnte man ja die Stelle ansehen und einen Versuch wagen, was aus ihr herauszubringen sei, was nicht.

Berr Tiburius ging auf diefe Rede zu seinem Wagen, gog den Haller aus der Tasche desselben und fam mit ihm wieder gu dem fleinen Doktor guruck. Diefer führte feinen Berrn Nachbar in ein Gartenhaus, dort blieben die Männer einige Zeit, und als sie wieder daraus hervorgingen, hatte Herr Tiburius die Genugtuung, daß der fremde Doktor über die Stelle im Haller das nämliche dachte und sagte wie er. Der Doktor sagte, nachdem das eigentliche Geschäft abgetan war, zu Herrn Tiburius, er habe zwar ein junges, fehr schönes Beib, es fei auch gewöhnlich Sitte, daß man einen Gaft und Nachbar, der den ersten Besuch mache, zu der Frau des Sauses führe; allein er wisse nicht, ob der Herr Nachbar seinem Beibe nicht widerwärtig sein konnte; denn es ist unter seinen Grundsätzen auch der obenan, daß seine Gattin, so wie er, in allen nicht zur Che gehörigen Dingen die völligste Freiheit zu handeln haben muffe; darum werde er fein Beib fragen, und wenn der Herr Nachbar wieder einmal komme, werde er ihm sagen konnen, ob er ihn zu ihr führen werde oder nicht.

Hierauf erwiderte Herr Tiburius, er sei wegen des Hallers herübergekommen, das sei abgetan, und es sei gut.

Desohngeachtet zeigte ihm der Doktor noch flüchtig seine Unlagen, wo er die Ramelienhäuser habe, wo er seine Rhododendern, seine Uzalien, Verbenen, Eriken und andere ziehe und wo er die Erden mische und brenne. Von dem Dbste und andern Dingen sei noch nicht viel zu sehen.

Sodann stieg Herr Tiburius in seinen Wagen und suhr davon. Der Doktor hatte eine hölzerne Borrichtung, die mit Klöppeln sehr laut klapperte, um seine Leute, die in verschiedenen Geschäften zerstreut waren, zum Ssen oder zur Arbeit oder zu einer Ankündigung zusammenrusen zu können. Als Herr Tiburius den Abhang der Duerleithen hinabsuhr, hörte er schon wieder das Klappern dieser Borrichtung, was andeutete, daß der fremde Doktor mit seinen Leuten schon wieder in einem Verkehre besindlich sei.

Bu diesem Manne kam herr Tiburius nach einiger Zeit wieder, und dann öfter und so immer fort; war es nun, daß er, wie es bei derlei Leuten ist, einmal im Geleise war und daher in demselben fortging, oder wollte er von dem Doktor etwas lernen. Da ftanden nun die zwei Männer, welche von den Menschen Narren geheißen wurden, manchmal in dem Barten beisammen; der eine in einem Strobbute und in einem grobleinenen Unzuge, daß ihm der Wind bei den Öffnungen hineinging und durch alle Glieder strich; der andere mit einer Kilzkappe auf dem Saupte, die er bis über die Ohren herabzog, mit einem langen Rocke, der fast die Erde kehrte, über die andern Rleider zusammengeknöpft war und oben unter dem Rragen noch ein großes, zusammengebauschtes Tuch sehen ließ, daß der Sals warm fei, und endlich mit großen, weiten Stiefeln, in denen er doppelte Strumpfe anhatte, daß fich die guge nicht erfälten. Bei diesen Besuchen sagte der Doktor nichts mehr davon, daß er den herrn Tiburius zu seinem Beibe binein= führen werde, und dieser verlangte es auch niemals.

Weil also Herr Tiburius zu keinem Menschen kam als zu dem Doktor, und weil er überhaupt nicht aus seinem Zimmer ging, als wenn er zu dem Doktor suhr, so war es natürlich, daß die Leute glaubten, er werde von dem närrischen Doktor ärztlich behandelt, und beide hätten Mittel ausgesonnen, die

sehr merkwürdig seien und geheimgehalten würden, weshalb sie immer zueinander kämen und die Röpfe zusammensteckten.

Dies war, wie wir wissen, allerdings nicht so: aber wie der Scharfsinn des Volkes immer in den ungegründeten Gerüchten, die in ihm emportauchen, einige Körnchen Wahrheit und Beranlassung hat, so war es auch hier; denn von diesem Doktor ging wenigstens der erfte Unftog aus, der dann fortwirkte und infolgedessen sich herr Tiburius gang und gar verwandelte, wie die Raupe des Tagpfauenauges, die auch, nachdem sie auf dem Nesselkraute einförmig gelebt, sich dann gar aufgehängt hatte und eingeschrumpft war, eines Tages plöglich aufspringt, den garstigen, schwarzen, mit Dornen besetten Balg zurückstreift und die Hörner und Höcker der schönen Duppe zeigt, in der gar schon die kunftigen farbigen, schimmernden und glangenden Flügel eingewickelt liegen. Berr Tiburius fragte nämlich den Doktor eines Tages plöglich um das, was er gewiß schon so lange auf dem Bergen ge= tragen haben mußte; er fagte: "Wenn Gie, mein hochverehrtester Berr Doktor, wie Gie ja selber gerade heute vor fünf Wochen zu inir gesagt haben, in gang wenigen Fällen gu= verlässige Mittel wissen, so wüßten Gie etwa zufällig auch eins in dem meinigen?"

"Allerdings, mein verehrter Herr Tiburius", antwortete der Doktor.

"Run also – um Gottes willen – so reden Sie."

"Sie müssen heiraten, aber zuvor müssen Sie in ein Bad gehen, wo Sie sogar Ihr Weib sinden werden."

Das war für Herrn Tiburius zu viel!!

Er kniff feine Lippen zusammen und fragte mit ungläubisgem, spöttischem Lächeln: "Und in welches Bad soll ich denn gehen?"

"Das ist in Ihrem Falle schier einerlei," antwortete der Doktor, "nur irgendein Gebirgsbad dürfte am vorzüglichsten sein, etwa das in unserm Oberlande, wohin jest so viele

Menschen ziehen. Dheime, Tanten, Bäter, Mütter, Großmütter, Großväter sind mit sehr schönen Mädchen dort, und darunter wird auch die sein, welche Ihnen bestimmt ist."

"Und also endlich, weil Sie die Mittel so gut angeben, welches ist denn mein Fall?"

"Das sage ich nicht," erwiderte der Doktor, "denn wenn Sie ihn einmal wissen, dann hilft kein Mittel mehr, weil Sie keins nehmen — oder Sie bedürfen keins mehr, weil Sie bereits gesund sind."

Herr Tiburius fragte um nichts weiter, er sagte auf diese Unterredung kein Wort mehr, sondern er ging allmählich zu seinem Wagen und fuhr davon.

"Der verrückte Doktor hat recht," sagte er zu sich in dem Wagen, "nicht in Beziehung des Heiratens hat er recht, das ist eine Narrheit — aber ein Bad — ein Bad! — das ist das einzige, auf das ich noch nicht verfallen bin — es ist unsbegreislich, wie ich denn nicht darauf denken konnte. Ich werde mir gleich alle Bücher zu Rate ziehen, die von Bädern handeln, und auszumitteln suchen, welches Bad unseres Weltteiles für meine Zustände in Unbetracht kommen könnte."

Und auf dem ganzen Wege brutete er an dem Gedanken fort.

Der Doktor hatte den Herrn Tiburius bedeutend aufgerührt. Uuch an das Heiraten mußte er ein wenig gedacht haben; denn er schnitt sich mit einer Schere den Bart, den er sich in dem ganzen Ungesichte hatte wachsen lassen, bis auf eine gewisse Kürze weg, rasserte ihn dann über und über sehr fein ab und stellte sich vor den Spiegel und betrachtete sich.

"Nein, nein," sagte er, "das ist nichts, das hat gang und gar keinen Sinn, und das kann nicht fein."

Desohngeachtet schickte er noch an diesem Abende um ein sehr gutes Zahnpulver in die Stadt; denn er hatte vor dem Spiegel bemerkt, daß er seine Zähne bisher in hohem Maße vernachlässigt habe.

In bezug auf das Bad fing er am Morgen des nächsten Tages an, febr ernsthaft die notwendigen Unstalten zu treffen. Er ichrieb in die Stadt um alle Bucher, welche von Badern handeln, um zuerst aus ihnen zu entnehmen, wohin er gehen solle, dann wolle er erst das Weitere anordnen. Allein der Bedanke des Bades hatte ihn fo ergriffen, daß er nicht feinen bisherigen gewöhnlichen Weg, nämlich erst alle möglichen Bücher zu lesen, einschlug, was übrigens auch zur Folge gehabt hatte, daß er in diesem Commer in gar fein Bad mehr gefommen ware; sondern er entschied sich in der Tat sofort für das Bad, welches der Doktor vorgeschlagen hatte. Das erste, was er nun tat, war, daß er befahl, daß sein Reisewagen in reisefertigen Stand gesetst werde. Seine Leute erschraken über diesen Befehl, leisteten ihm aber Folge. Er hatte in feinem gangen Leben keinen Reisewagen gebraucht, da er nie weiter von seinem Gute gekommen war als in die Stadt. Daber alaubten seine Sausgenossen, daß er erft jest vollends närrisch geworden fei oder sich im Beginne der Befferung befinde. Gie gogen den Reisewagen aus feinem Behaltnis, in welchem er, seit ihn herr Tiburius hatte machen lassen, gestanden war, auf den Sof hervor und untersuchten, ob er an allen Stellen gut sei, und versahen ihn dann mit allen Sachen, welche ein solcher Reisender, wie herr Liburius war, auf seinem Wege brauchen könnte. Hierauf schickte er um alle Bücher, welche über diefes einzelne Bad vorhanden waren, daß er fie mitnahme und dort lese. Dann schrieb er selber auf einen Bogen Papier die Sachen auf, welche seine Diener mitnehmen muß= ten, worunter auch feine Grauschimmel und fein Spazier: wagen waren, die vorausgehen mußten, daß er sie dort gleich habe. Endlich mußte noch sogleich an den nötigen Rleidern, Sigfiffen und andern Beräten gearbeitet werden. Er machte diese Sachen mit ziemlichem Geschicke.

Bu dem Doktor, zu dem er noch zweimal während der Zeit gekommen war, sagte er kein Wörtlein; derfelbe schien

auch auf die Unterredung über das Bad völlig vergeffen zu haben.

Nachdem so eine Weile vergangen war, kamen eines Tages vier Postpferde auf das Gut des Herrn Tiburius und zogen den Herrn in seinem Reisewagen zur Verwunderung aller Menschen in die Fremde fort.

Ich darf mich nicht darauf einlassen, seine Reise zu beschreiben, da sie mit dem Zwecke dieser Zeilen nicht gar innig zusammenhängt: aber das muß ich doch sagen, daß es dem Herrn Tiburius vorkam, als sahre er schon viele, viele Meilen, als sei er schon in der fernsten Entsernung, da er bereits einen Tag suhr, da er den zweiten fuhr und da endlich gar der dritte gekommen war.

Um Nachmittage dieses dritten Tages, da eine unbeschreiblich große Sommerhiße herrschte, suhr er in einem langen,
schmalen Gebirgstale einem schönen, grünen, rauschenden,
spiegelklaren Wasser entgegen. Als das Tal sich erweiterte,
sah man aus einer großen Hütte eine weiße Dampstwolke aufsteigen, und der Diener sagte zu Herrn Tiburius, das sei der
Damps, der aus der Sole aufsteige, die in dem Hause gekocht
werde, und man sei ganz nahe an dem Ziele der Reise. Bald
nach diesen Worten suhr Herr Tiburius in seinem von allen
Seiten geschlossenen Wagen in die Gassen Hise sehr still, niemand war im Freien, die gegliederten Fensterläden und die
Fenstervorhänge waren zu, höchstens daß bei einer Spalte
oder bei einer Falte ein paar Augen herausschauten, um zu
sehen, wer denn wieder gekommen sei.

Herr Liburius fuhr vor den Gasthof, in welchem ihm auf ein Schreiben seines Dieners ein Zimmerlein war aufgehoben worden. Er stieg aus und wurde in das Zimmerlein hinaufgeleitet. Dort setzte er sich an das gelbangestrichene Lischlein, das da stand. Seine Diener und die Leute des Gasthauses waren beschäftigt, die Dinge, die der Wagen enthielt, auszupacken und herauszutragen.

Herr Tiburius konnte sich nun mit Beruhigung sagen, daß er da sei. Uns der spöttischen Üngerung des kleinen Doktors war Ernst geworden. Gestern, da er noch in der Ebene draußen suhr, hatte Herr Liburius gedacht, wenn er nur nicht eher stürbe, ehe er ankäme, dann wäre alles gut: jest war er angekommen und saß bereits neben seinem Tischlein da. Die Leute räumten beinahe die ganze Stube mit den Sachen voll, die sie in dem Wagen fanden. Durch die grünen Schienen der Fensterläden sahen dustige Bergwände herein – er war sast berauscht und legte sich seine Reiseeindrücke zurecht. Da waren noch die unendlichen Felder und Wiesen und Gärten, durch die er gefahren war, und die Häuser und Kirchtürme, die alle an ihm vorübergegangen waren, dann rückten gar Gebirge näher, dann schwankte ein langer grüner See in seinem Haupte, über den er samt seinem Reisewagen gefahren war, und dann war das eilende Wasser in dem Tale und das ersschreckliche Bligen der Sonne auf allen Bergen. –

Aber auf das alles durfte Herr Tiburius zulest doch nicht gar zu stark denken; denn es waren jest ganz andere Dinge notwendig, nämlich daß seine Wohnung für seine Krankheit gehörig eingerichtet werde und daß man sehr bald den Badearzt rufe, daß er ihn kennen lerne und daß sie miteinander den Plan der Heilung verabredeten und sogleich zur Ausführung desselben den Anfang machten.

Es mußte vor allem noch ein größerer Tisch herbei, auf den er die Stöße Bücher, die sein Diener auspackte, legte, daß er sie bei erster Gelegenheit aufschneide und zu lesen beginne. Dann mußte das Bett, dessen Bestandteile er selber mitgebracht hatte, im noch kleineren Nebenzimmerchen, das an sein Wohngemach stieß, aufgestellt werden. Das Stahlgerüste desselben wurde in der Ecke aufgerichtet, in welcher am wenigsten Zugluft herrschen konnte. Hierauf wurden die Stäbe der spanischen Wand, die er mitgebracht, auseinandergeschraubt, gestellt und mit dem dazugehörigen Seidenstoffe bespannt, auf

dem unzählige rote Chinesen waren. Beil so viele Mantelssäcke, Bagenkoffer und andere Lederfächer herumlagen, mußte der Birt noch einen Schrein herausschaffen, den man in das Borzimmer, wo die Diener schliesen, stellte, daß man das Beißzeug, die Schlafröcke und die Kleider unterbringen könne. Bulest mußten noch die Schirme vor die Fugen der Fenster und Türen gestellt und die leeren Koffer und Lederfächer in das Bagenbehältnis gebracht werden.

Alls alles in Ordnung war, sendete Herr Tiburius nach dem Badearzte. Es durste nicht aufgeschoben werden, und es war überhaupt ungewiß, ob nicht auf die viele, viele Bewegung, die er auf der langen Reise her gemacht habe, eine arge Krankheit folgen könne.

Der Badearzt war nicht zu Hause und auch sonst nirgends zu sinden. Herr Tiburius mußte bis auf den Abend warten. Er saß in seiner Stube und wartete. Um Abende kam der Arzt, und die zwei Männer beredeten sich über eine Stunde lang und seizen die ganze Wesenheit des zu befolgenden Heilsplanes auseinander.

Am andern Morgen begann Herr Tiburius schon, den Plan ins Werk zu setzen. Man sah ihn in einem langen, grauen, zugeknöpsten Oberrocke den Brunnengebäuden zugehen und in denselben verschwinden. Er nahm darinnen sein erstes Bad. Und wo man die Molken nahm, wo man in der Sonne sah und ein wenig hin und her ging, konnte er später auch gesehen werden. So machte er es jeden Tag, und er ging gewissenzhaft dorthin, wo es der Zweck erheischte. Um die von dem Arzte vorgeschriebene Bewegung mittelst Gehen zu machen, hatte er sich eine eigene Urt ausgesonnen. Er suhr nämlich mit seinen Grauschimmeln auf der Straße, die tiefer in das Gebirge sührt, eine Strecke fort, bis er zu einem gewissen großen Steine kam, den er gleich am ersten Tage entdeckt hatte. Neben dem Steine war eine ziemlich große, trockene Erdstelle, die aus sestgelagertem Sande bestand. Un dieser

Stelle stieg er aus und ging nach der Uhr so lange hin und her, als die zur Bewegung sestgesete Zeit dauerte, dann saß er wieder ein und suhr nach Hause. Die Leute, die im Bade versammelt waren, lernten ihn bald kennen und sagten, das sei der Herr, der neulich in dem geschlossenen Wagen gekommen sei.

Die Badezeit war eigentlich schon ziemlich vorgerückt, aber da in diesen Gebirgstälern die letten Sommermonate die heißesten und trockensten sind, so war noch ein großer, glänzender und auserlesener Besuch zugegen. Darunter waren manche sehr schöne Mädchen. Herr Tiburius, welcher nicht umhinkonnte, doch manchmal eine zu sehen, erinnerte sich fluch= tig an die Heiratsworte des Doktors - aber er dachte, der Doktor sei ein Schalk, und verlegte sich hier nur auf das, was seiner Gesundheit unmittelbar not tat. Er las allgemach von dem Bücherhügel ein großes Stück herunter, er verrichtete genau alles, was ihm der Badearzt vorgeschrieben hatte, und tat noch manches andere dazu, was er felber aus den Büchern lernte und sich verordnete. Er hatte sich auch an seinem Kensterstocke ein Fernrohr angeschraubt und betrachtete durch selbes öfter die narrischen Berge, die hier herum standen und die das Gestein in höchster Sohe oben trugen.

Es war seltsam, daß auch hier in dieser großen Entsernung, und zwar schon in sehr kurzer Zeit, nachdem Herr Tiburius angekommen war, der Name Tiburius im Munde der Leute gebräuchlich war, obwohl in dem Fremdenbuche der Name Theodor Kneigt stand und obwohl ihn niemand kannte. Es mochten ihn wohl insgeheim seine Diener so genannt haben.

Es waren allerlei Menschen und Familien in dem Bade. Da war ein alter hinkender Graf, der überall gesehen wurde und in dessen verwittertes Ungesicht fast ein Schimmer von der sehr großen Schönheit seiner Lochter floß, die ihn überall mit Geduld begleitete und ruhig neben ihm herging. In einem Wagen mit zwei seurigen Rappen suhren gerne zwei junge, schöne Mädchen mit Ungen, die noch seuriger waren als die

Rappen, und mit roten Bangen, um die gewöhnlich grune Schleier flatterten. Gie waren die Tochter einer badenden Mutter, die selbst noch schön war und, in ein reiches Tuch gewickelt, in dem Wagen zurückgelehnt faß. Dann war ein dickes, kinderloses Chepaar, das eine Nichte mit fich führte, die träumerisch dareinschaute, manchmal unterdrückt aussah und schone blonde Locken hatte, wie man sie nur immer erblicken konnte. In einem fensterreichen Sause tonten schier immer Rlaviertone, und viele Lockenfopfe junger Madchen und Rnaben waren zu feben, wenn fie aus den Fenstern herausschauten oder von innen an denselben vorüberflogen. Dann waren manche einsame Greife, die hier ihre Gesundheit such= ten und niemand als einen Diener hatten; dann manche Sage= stolze, die über den Sommer des Lebens hinüber ohne Gefährtin herumgingen. Noch sind zwei blauaugige Mädchen zu erwähnen. Die eine sah gerne von einem abgelegenen Balkone mit ihren blauen Augen auf die nicht weit entfernten Balder hinüber, und die andere richtete sie gerne auf die Tiefe des dahinrinnenden Stromes. Gie ging nämlich häufig mit ihrer Mutter an den Ufern desfelben spazieren, wenn fie an ihm vorüberging und die sieche, gedrückte Mutter begleitete. Dann waren die schönen errotenden Wangen der Landesfinder, die einen franken Bater, eine Mutter, eine Wohltaterin hieber begleiteten - der vielen andern gar nicht zu gedenken, die alle Jahre kamen, sich an der Schönheit der Umgebung ergößten oder nur der Mode huldigten, alles zu beherrichen strebten, jedes neu Angekommene und Schuchterne besprachen und darüber triumphierten. Unter diefen Menschen lebte Diburius fast scheu fort. Er mischte sich niemals unter sie, und wenn er mehrere auf seinen von dem Urzte vorgeschriebenen Gängen begegnen sollte, so machte er lieber einen Umweg, daß er ihnen auswich. Gie redeten von ihm, da er durch feine Absonderung auffiel; aber er wußte nicht, daß sie von ihm redeten und wie sie ihn nannten. Er blieb beständig bei dem

sich immer ablosenden Gewirre anwesend; denn wirklich kamen in der Zeit immer neue und schieden die andern.

Wir können unmöglich sagen, wie Herrn Tiburius der Gebrauch des Bades bekam, denn er sagte selber zu niemanden etwas und badete immer fort. Dem Arzte erklärte er auf jede Frage, wie es ihm gehe, es gehe eben dem Gange des Dinges gemäß, und wir würden wohl am Ende in den Stand gesetzt worden sein, über den Ersolg seines Badens etwas Bestimmtes angeben zu können, wenn sich nicht das zugetragen hätte, wodurch sich alles veränderte und jede Berechnung der mitwirfenden Ursachen unmöglich wurde.

Wir haben oben schon gesagt, daß Tiburius immer zu seinen Bewegungen weiter hinausfuhr und an einem ein= samen Steine auf und nieder ging. Er war fehr fleißig und hatte dieses schon viele, viele Male getan. Eines Tages, nach: dem seit seiner Unkunft schon eine geraume Zeit verflossen war, da eben ein beinahe stahlfester, dunkelblauer Simmel über dem Tale stand, fuhr er, weil ihm der Tag so wohltat, weiter als gewöhnlich. Ganz fremde Berge sah er schon, und dunkle Tannen und lichtere Buchen schritten fast bis an seinen Wagen heran. Man weiß nicht, war die Empfänglichkeit für das Wohltätige des Tages schon eine Kolge seines Badens oder war es die ungemein liebliche, heitere und flare Milde der Luft, die alle Menschen und also auch ihn erfaßte. Neben seinem Wagen war ein sonniger Plat, der festen Beideboden hatte; er war von schützenden Steinwänden uinstanden, daß fein rauber Wind hereinstreichen konnte, und ging fo gegen das gang stille Laub guruck. Dieses lockte den herrn Di= burius aus dem Wagen, daß er ein wenig herumgehe und die fanften, fenfrecht niedergebenden Mittagsftrablen genieße.

"Ich werde meine Bewegung hier, nicht an dem Steine machen," sagte er zu seinem Diener und zu dem Rutscher, "es ist einerlei; ihr wartet da an dem Platze, bis ich wiederkomme und einsteige."

hierauf zog er seinen Dberrock aus, wie er es allemal tat, warf ihn in den Bagen gurud, stieg über den von dem Diener bergbaelassenen Kuftritt berab und ging gegen den trockenen Baldplaß vorwärts. Liburius hatte einen Bald nie von innen gesehen. In seiner Beimat war überhaupt nur fleines Behölze, in das er übrigens auch nicht gekommen ist, und die großen Forste, die auf den Bergen des Badeortes berum= lagen, batte er nur durch fein Fernrohr vom Fenster aus beobachfet. hier war er beinahe in einem Walde. Wenn auch der Plat, den er sich zu seinem Gange ausersehen hatte, von feinen Baumen besett war, fo standen dieselben doch so nabe und auf manchem benachbarten Sugel herum, daß man fagen könnte: herr Tiburius befinde sich auf einer Baldblöße. Alles gefiel ibm febr wohl. Rein menschliches Besen ließ sich ringsberum sehen und boren - das war ihm gerade recht. Der Plat ging von der Strafe gegen die Tiefe der Begend ein= wärts. Als herr Tiburius über seine ganze Länge hingeschritten war und umkehren wollte, um, wie seine Spazierart war, bin und her zu gehen, sah er, daß weiter einwarts noch ein schone: rer Plat mar. Bur Linken befand fich eine Steinwand, die bedeutend boch war, rechts standen in einiger Entfernung bobe Bäume, und nach vorwärts war der Plat durch Baldwerk geschlossen. Es war hier noch stiller, und die Mittagswärme fant an der Steinwand fo freundlich nieder, daß es war, als mußte man sie beinahe rieseln horen. Gie war bereits für den Rörper sehr wohltätig, da die Jahreszeit schon in die Balfte des Herbstes hineinging und manches Laub schon ins Gelbe schimmerte. Der Boden war wegen der langen vorausgegan: genen schönen Zeit sehr trocken.

Herr Tiburius beschloß sofort, auf diesem Platz vorzuschreiten und ihn zu seinem Bewegungsorte zu machen. Er
dachte, wenn er auch etwas länger geradeaus vorwärts ginge,
so könnte er doch nach seiner Uhr wieder umkehren und im
ganzen gerade die vorgeschriebene Bewegung so machen, als

wenn er hin und her gegangen ware. Es wird gewiß nicht schädlich sein. Die milde Sonne tat ihm durch die Widerprallungsfraft des Felsens, als er einmal bis in die Sälfte des neuen Plages vorwärts gekommen war, so wohl, daß er sich äußerst anmutig fühlte. Auch waren ihm alle Dinge, die er herum fah, neu, fie gefielen ihm, und er hatte nie gedacht, daß er in einem Balde fo zufrieden fein konnte. Da lag ein breifer, weißer Stein dem Boden entlang, und verschiedene Rräuter begleiteten ihn. Links an der Wand waren noch meh: rere Steine, die von ihr herabgebrochen waren: weiße, gelbe. braune und noch allerlei andere. Es stand in ihnen rostfarbenes Gestrüppe, einzelne Ruten und mehreres. Manches Mal faß ein Falter auf einem Steine und legte die fchimmernden Flügel, derlei herr Tiburius in seiner Heimat nie gesehen hatte, auseinander und sonnte sie. Manchmal flog einer stumm neben ihm, wie die stumme Luft, und ward gleich darauf nicht mehr gesehen. Auch bemerkte herr Tiburius, daß ja da ein sehr angenehmer Wohlgeruch herrsche.

Er ging weiter. Zuweilen hielt er sein spanisches Rohr empor, drehte es langfam zwischen den Fingern und ergößte sich an dem Funkeln des Goldknopfes in der dunkeln, ruhigen, einsamen Luft. Nach einer Beile kam er zu verstummelten Stämmen, von denen Dech herabrann. Er hatte das nie geseben und blieb steben. Die durchsichtige Fluffigkeit quoll in der Sonne aus der Rinde hervor, und die Tropfen standen wie reines, geschmolzenes Gold, das in einem häutchen bing. Dann ging er wieder weiter. Es begegnete ihm eine Schar wundervoll blauen Enzians, er sah sie an und pflückte sogar einige Stämmehen. Endlich war er schier an das Ende seines auserkorenen Spazierplages gekommen. Das Waldwerk, welches er von weitem als Schluß gesehen hatte, bestand in meh: reren ziemlich weit voneinander entfernten Bäumen. Tiburius blieb ein wenig stehen, um es anzusehen und zu überlegen, ob er hineingehen solle oder nicht. - Eidechsen schlüpften im

Mittagsglanze, ein Bafferlein ging ungehört gegen die Tannen, und zwischen den Stämmen spannen luftige glangende Berbstfäden, wie sie Berr Tiburius auch öfter zu hause in dem Garten gesehen hatte. Che er da weiter ging, mußte er doch noch erforschen, was denn das für ein seltsamer Reif sei, der dort auf den entfernten Tannennadeln liege, und wie die Wolfe aussehe, die weit draugen zwischen dem Grun der Bäume hereinschaue, ob sie nicht etwa Regen drohe. Er nahm sein Taschenfernrohr heraus, machte es zusammen und sah durch. Aber der Reif war nur der unfägliche Sonnenglang, der auf der glatten Geite der Nadeln lag, und die Wolfe mar ein entfernter Berg, wie sie bier im Cande in einer großen Ausdehnung einer hinter dem andern fteben. Er beschloß alfo weiter zu geben, insbesondere da die Steinwand noch immer fort= lief und anfange nur eine und dann nur einige Buchen gwi= schen ihm und ihr waren. Auch ging ein sehr wohl ausgetretener, schwarzer Pfad in die Baume hinein. Tiburius mußte, als er diesen Pfad betrat, an den kleinen narrischen Doktor denken, der fich aus verschiedenen Stoffen diese Erde für feine Rhododendern und Eriken brennen muß, wie sie hier von felber liegt; und Erifen fah er bier unter den Stämmen viel schöner blüben, als sie der Doktor in seinen Topfen erziehe. Er nahm sich vor, wenn er nach hause fame, ihm von dieser Tatsache zu erzählen.

Liburius ging auf dem Pfade fort, der von allerlei Dingen eingefaßt war. Manchmal lag die Moosbeere wie eine rote Koralle neben ihm, manchmal streckten die Preißelbeeren ihr Kraut empor und hielten ähnliche Büschel von rotwangigen Kügelchen in den glänzenden Blättchen. — Die Bäume wurden immer dunkler, und zuweilen stellte ein Birkenstamm eine Leuchtlinie unter sie. Der Pfad glich sich immer, die kommenden Stellen waren wie die, die er verlassen hatte. Nach und nach wurde es anders, die Bäume standen sehr dicht, wurden immer dunkler, und es war, als ob von ihren Üsten eine käls

tere Luft herabsänke. Dies mahnte Herrn Tiburius, umzukehren, da es ihm vielleicht auch sogar schädlich sein könnte. Er zog die Uhr hervor und sah, was ihm ohnedem, als er ausmerksam geworden war, eine dunkle Vorstellung gesagt hatte, daß er weiter gegangen sei, als er dachte, und den Rückweg eingerechnet heute mehr Bewegung gemacht habe als sonst.

Er kehrte sich also auf dem Pfade um und ging zurück.

Er ging auf dem Rückwege schleuniger, da er die Gegenstände nicht mehr so beachten wollte und ihm, seit er auf die Uhr gesehen hatte, darum zu tun war, den Wagen ehestens zu erreichen. Er ging auf dem Pfade fort, der genau so schwarz war und so neben den Bäumen fort lief, wie auf dem Herwege. Als er aber schon ziemlich lange gegangen war, siel ihm doch auf, daß er die Steinwand noch nicht erreicht habe. Auf dem Herwege hatte er sie links gehabt, nun hatte er sich umgekehrt, folglich mußte sie ihm jest rechts erscheinen — aber sie erschien nicht. Er dachte, daß er vielleicht im Hereingehen in Gedanken gewesen sei und der Weg länger wäre, als er ihn jest schäße; deshalb war er geduldig und ging fort — aber schneller ging er etwas.

Allein die Wand erschien nicht.

Nun wurde er ängstlich. Er begriff nicht, wie auf dem Rückwege so viele Bäume sein können — er ging um vieles schneller und eilte endlich hastig, so daß er, selbst bei reichlicher Zugabe zu seiner Rechnung, nun doch schon längstens bei dem Wagen hätte sein sollen. Über die Wand erschien nicht, und die Bäume hörten nicht auf. Er ging jest von dem Pfade sowohl rechts als auch links bedeutend ab, um sich Richtung und Aussicht zu gewinnen, ob die Wand irgendwo stehe — allein sie stand nirgends, weder rechts noch links, noch vorn noch hinten — nichts war da als die Bäume, in die er sich hatte hineinlocken lassen, sie waren lauter Buchen, nur viel mehrere, als er beim Herwege gesehen hatte, ja es war, als

würden sie noch immer mehr — nur die eine, die am Anfange zwischen ihm und der Wand gestanden war, konnte er nicht mehr sinden.

Tiburius fing nun, was er feit seiner Rindheit nicht mehr getan hatte, zu rennen an und rannte auf dem Pfade in hochster Gile eine große Strecke fort, aber der Pfad, den er gar nicht verlieren konnte, blieb immer gleich, lauter Baume, lauter Bäume. Er blieb nun stehen und schrie so laut, ale es nur in seinen Rräften war und als es seine Lungen zuließen, ob er nicht von seinen Leuten gehört würde und eine Untwort zurückbekame. Er schrie mehrere Male hintereinander und martete in den Broischenraumen ziemlich lange. Aber er bekam feine Untwort zuruck, der gange Bald war stille, und fein Laublein rührte sich. In den vielen Uften, die da waren, fank die Menschenstimme wie in Stroh ein. Er dachte, ob nicht etwa die Richtung, in der er gerannt war, fich von der Strafe, auf der fein Bagen ftand, eber entferne als nabere, da er fich etwa in dem vielen Suchen umgewendet haben fonne, ohne es zu wissen. Demzufolge wollte er jest wieder in der nam: lichen Richtung zurückrennen. Er warf noch eher den Engian, den er noch immer in der hand hatte und der ihn jest mit dem fürchterlichen Blau fo feltsam anschaute, weg und rannte dann gurud. Er rannte, daß ihm der Schweiß hervortrat, und wußte nun wieder nicht, ob das die nämlichen Gegenstände feien, die er im herrennen gefeben habe. Alls er eine fo große Strecke, die er früher in der einen Richtung gemacht, jest nach der entgegengesetten zurückgelegt zu haben glaubte und eine gleiche dazu, hielt er wieder inne und schrie abermals - allein er bekam wieder keine Untwort, es war nach seiner Stimme wieder alles stille. hier war es auch ganz anders als an dem früheren Orte, und wildfremde Gegenstände standen da. Die Buchen hatten aufgehört; es ftanden Tannen da, und ihre Stämme ftreckten fich immer höher und wilder. Die Sonne stand schon schief, es war Nachmittag geworden, auf manchem

Moossteine lag ein schreckhaft bligendes Gold, und unzählige Bässerlein rannen, eins wie das andere.

Berr Tiburius konnte es sich nicht mehr leugnen, daß er gang und gar in einem Balde sei, und wer weiß, in welch großem. Er war nie in der Lage gewesen, sich aus solchen Sachen herausfinden zu muffen, und feine Not war groß. Dazu gesellten sich noch andere Dinge. Er hatte in dem Binund hergehen durch das Gras, als er von dem Pfade abge= wichen war, um die Steinwand zu finden, naffe guge bekommen, er war im Schweiße und hatte nur einen einzigen, dunnen Rock, der andere lag im Wagen, er durfte fich gar nicht niedersetzen, um auszuruhen, so schon die Steine dalagen; denn er mußte sich verkublen - und endlich lag auch das Kach mit der Arznei, die er heute nachmittag zu nehmen hatte, zu Sause. Er sah das eine recht gut ein, was hier das Not= wendigste war, nämlich statt hin und her zu laufen, lieber auf dem Pfade immer in derfelben Richtung fortzugeben; denn irgendwohin mußte der Pfad doch führen, da er fo ausge= trefen war. Es war noch ein großes Glück, daß wenigstens ein Pfad vorhanden war; denn welches Unheil ware es ge= wesen, in einem weglosen Walde in diesem Zustande zu stehen.

herr Tiburius entschloß sich also, nach der zulett einge-

schlagenen Richtung des Weges fortzugeben.

Er knöpfte den Rock, den er anhatte, fest zu, stülpte die Rragenklappen desselben empor, legte sie sich sest an das Unzgesicht und ging sehr emsig fort. Er ging fort und fort und fort. Die Hike des Körpers nahm überhand, der Utem wurde kurz, und die Müdigkeit wuchs. Endlich ging der Pfad bergauf und war ein gewöhnlicher Waldsteig geworden. Über Tiburius kannte Waldsteige gar nicht. Steintrümmer der größten und fürchterlichsten Urt lagen rechts und links an dem Wege, der oft über sie dahinging. Einige waren in Moose gehüllt, die verschiedenes noch nie gesehenes Grün zeigten, and dere lagen nackt und ließen den scharfen, gewaltigen Bruch

sehen. Großfingrige Fächer von Farrenkräutern standen da, und die hohen, dicken Stämme der Tannen, die aus all dem Dinge emporragten oder auch dalagen, waren, wenn sie Tiburius angriff, feucht. - Eine Beile bestand der Pfad aus lauter kleinen Prügeln, die quer lagen, manchmal fast im Basser schwammen, bei jedem Tritte sich rührten oder doch, wenn sie selbst fest waren, ausglitschen machten. - Dann stand ein steiler Berg da. Der Pfad flomm ihn unverdroffen binan, und Tiburius ging auf ihm fort. Als er oben angekommen war, war es eben, und der Boden war fandig. Der Pfad lief hier, gleichsam emsig und freudig, vor Tiburius ber, und dieser folgte ihm. Er wurde später aus dem scharfen Sande wieder schwarz, war breit, trocken, drückte bei jedem Schritte gegen den Kuß, als ginge man auf Federbarg, und schlang sich so fort. Tiburius betrat ihn, in sein Schicksal ergeben. End= lich war es Abend geworden, unbeimliche Umselrufe könten, und Tiburius ging, in seinen unzulänglichen Rock geknöpft, weiter. - Nach einer Weile war es, als rauschte es irgendwo unten. - Tiburius ging fort, das Rauschen tonte näher, aber es war nur Waffer, das den Wald eher schauerlicher machte und von dem keine Hulfe zu erwarten war. Tiburius ging noch eiliger fort, er ging fort und fort - und leider wieder aufwärts. Endlich, da er um einen febr großen Stein, der gleichsam alles vor ihm verdunkelt hatte, hinumgegangen war, fenkte sich der Weg abwärts und wurde fandig und geröllig. Auch ftanden mit einem Male nicht mehr die hohen Tannen neben ihm, sondern allerlei lustiges Gebusch von dichtem Laube, namentlich Safelstauden, was jederzeit ein Zeichen ift, daß ein Wald aufhore und man sich im Saume befinde. Berr Tiburius fannte aber folche Zeichen nicht. Er ging noch die Strecke unter dem Gebufche und auf den scharfen Steinen weiter, es wurde lichter, die Gebufche horten auf, der Bald war aus, und er stand boch auf einer Biese im Freien.

Er war in einem Zustande, in welchem er in seinem ganzen Leben nicht gewesen war. Die Knie schlotterten ihm, und der Körper hing vor Müdigkeit nur mehr in den Kleidern. Er empfand es, wie an feinem gangen Leibe ohne feinen Willen die Nerven gitterten und die Pulse flopften. Aber auch hier war keine Aussicht auf Hilfe vorhanden. Die Sonne war schon untergegangen. Überall standen im fühlblauen Sauche des Abends Berge mit allerlei Gestalten herum, teils mit Wald bedeckt, teile Felsen emporstreckend. Weit draugen, hinter dem Saume eines grunen Baldes, ragte ein fehr hoher Berg beraus. Er hatte mehrere Felsenkronen, die emporstanden. Bwischen diesen Rronen lagen drei sehr große Schneefelder, welche aber jest rosenrot beleuchtet waren und auf welche die Kronen Schatten warfen. Für Tiburius war dieses erhebende Schauspiel eber schreck: haft. Weitherum war fein Mensch und fein lebendes Wesen gu erblicken. Das Rauschen, welches er schon eine geraume Zeit in den Bald hinein gehört hatte, war ihm jest erklärbar. In der Rinne des Tales, gegen welches die Wiese, auf der er ftand, hinab= ging, lief über Steine und Rlippen ein grunes, brodelndes Baffer heraus und eilte links durch die Taltiefe nacheinander fort. Sonft war aber gar nichts zu erspähen, welches sich regte und rührte.

Tiburius fah, daß der Weg über den Wiesenhügel gegen das Wasser hinabgehe, und er dachte, da in dem Badeorte dasselbe grune Baffer, aber in viel größerer Menge dahin: fließe, so konne leicht dieser Bach zu jenem grunen Baffer binauseilen, und etwa gehe der Weg daneben fort.

Er beschloß daher, dem Laufe des Pfades nach abwärts zu folgen. Er bezwang das stürmende Verlangen seines Rörpers nach Rube - denn auf dem Grase lag überall schon der nasse Tau - und ging unter schmerzhaftem Borwartestofen feiner Rniee auf dem Pfade steil abwarts. Der Berg mit den rofen= farbenen Schneefeldern zog fich gemach unter den Bald guruck, bis nichts mehr als kalt blaue oder grune Unhöhen, mit Dunft= streifen durchwebt, dastanden.

Tiburius fam zu dem Baffer hinunter. Es haftete mit dem Blaugrun feiner Bogen und dem fliegenden weißen Schaume darauf nacheinander hin — und was er eben gebacht hatte, traf hier unten ein: der Weg ging neben dem Wasser fort. Er schlug ihn also ein und strengte seine Kräfte, die gleichsam auflösend und trunken waren, aufs neue und letzte an.

Da er eine Weile so gegangen war und bereits Dunkelheit einzutreten begann, hörte er plößlich troß des Rauschens, das der Bach in ziemlicher Tiefe unter ihm veranlaßte, Tritte hinter sich. Er sah um und erblickte einen Mann, der hinter ihm berging und ihn eben eingeholt hatte. Der Mann trug eine Urt über den Rücken, mehrere eiserne Keile über die Schultern und hatte starke Holzschuhe an. Tiburius blieb stehen, ließ ihn vollends an sich kommen und fragte dann: "Guter Freund, wo bin ich denn, und wo sinde ich denn in das Bad hinaus?"

"Ihr seid auf dem Wege zum Bade," antwortete der Mann, "aber in der Keis draußen teilen sich die Wege wieder, und der bessere geht in die Zuderhölzer hinauf, da könntet Ihr Euch verirren. Weil ich ohnedem auf dem nämlichen Wege gehe, so könnt Ihr mit mir gehen, ich werde Euch hinaussühren. — Wie seid Ihr aber denn hiehergekommen, wenn Ihr nicht wisset, wo Ihr seid?"

"Ich bin ein Kranker," sagte Herr Tiburius, "beile mich durch den Gebrauch des Bades, bin auf der Straße ziemlich weit fortgefahren, bin dann spazieren gegangen und habe mich in dem Walde verirrt, daher ich meinen wartenden Wagen nicht mehr finden konnte."

Der Mann mit den eisernen Keilen sah Herrn Tiburius nach der Seite von oben bis unten an, und mit einem Zartzgefühle, das diesen Menschen so gerne eigen ist und das man ihnen ungerechterweise nie zuschreibt, ging er nun, da er ihn betrachtet hatte, viel langsamer, als sonst seine Urt war.

"Da seid Ihr durch das Schwarzholz gegangen, wenn Ihr nämlich über die Glockenwiese zu dem Wasser herabgekommen seid", sagte er. "Ja, ich bin über eine Wiese, die rund und steil wie eine Glocke war, zu diesem Wasser herabgestiegen", antwortete herr Liburius.

"So — so —," sagte der Mann darauf, "da gehen die Leute nicht gerne herauf, weil es so wild ist, und darum wußtet Ihr nicht, wo Ihr seid."

"Ja, ja," antwortete herr Tiburius, "und wer seid denn Ihr, daß Ihr da so gegen die Nacht hin in diesem Graben herausgehet?"

"Ich bin ein Holzknecht", sagte der Mann, "und gehe heute nur aus Zufall hier heraus, weil ich dem Gewerkmeister in der Zuder eine Botschaft bringen muß. Da habe ich mein Geräte mitgenommen, daß ich es schärfe, denn mein Haus steht nur eine halbe Stunde von da links. Wir hauen in den Holzschlägen, die etwa sechs Stunden oberhalb des Plazes liegen mögen, an dem ich Euch getroffen habe. Jezt gehen wir immer am Montage hinauf und am Samstage herab. Sonst bleiben wir auch zuweilen einige Wochen oben. Ich habe heute noch bis Nachmittag geholfen, dann bin ich herabzgestiegen."

"Und wann geht Ihr wieder hinauf?" fragte Tiburius.

"Ich bleibe heute bei meinem Weibe," sagte der Holzknecht, "dann gehe ich morgen um drei Uhr früh in die Zuder zu dem Gewerkmeister und von ihm wieder zurück in den Holzeschlag, daß ich den Nachmittag noch zur Urbeit habe."

"Das tut Ihr alles in einem Tage," fagte Tiburius, "und

dauert es so das ganze Jahr fort?"

"Im Winter ist es leichter," antwortete der Holzknecht, "da sind wir im Tale, und oft wird nur bei dem Fuhrwerke die Zeit hingebracht."

"So, so", antwortete Herr Tiburius, indem er neben dem Manne mühsam einherging.

Derselbe erzählte ihm noch mehreres von seinem Handwerke, wie sie es betreiben, wie sie nebstbei in den Hochgebirgen

leben und welche Gefährlichkeiten und Abenteuer sich dabei erzeignen. Unter diesen Worten kamen sie immer weiter, bis sich, soviel man in der bereits eingetretenen Nacht erkennen konnte, das Tal erweiterte und sie wieder auf einem ziemlich steilen Wege herabstiegen. Der Holzknecht hielt sich bei Tiburius auf, unterstützte ihn und leitete ihn an dem Arme abwärts. Als sie wieder in der Ebene waren und noch eine Strecke zurückzgelegt hatten, standen kleine Häuschen mit Lichtern da.

"So," sagte der Holzknecht, "wir sind hier an Ort und Stelle. Ich bin weiter mit Euch gegangen, als mein Weg war, weil Ihr so krank seid und nicht fortkommen könnt; aber hier ist es schon recht leicht, geht nur noch die Gasse hinein und dann gerade fort, da werdet Ihr bereits die Häuser kennen. Ich muß umkehren, weil ich nun beinahe zwei Stunden nach Hause habe, weil die Nacht kurz ist und ich um drei Uhr wieder ausbrechen muß."

"Lieber, guter Mann," sagte Tiburius, "ich kann Euch ja gar nicht belohnen, weil ich kein Geld habe; denn dasselbe hat immer mein Diener, der jest nicht hier ist. Geht nur mit mir in meine Wohnung, daß ich Euch Eure Guttat vergelte, oder nehmt hier meinen Stock und leihet mir den Euren, ich bleibe noch bis tief in den Herbst hier, heiße Theodor Kneigt, und wenn Ihr oder ein anderer den Stock bringet, um ihn gegen den Euren auszutausschen, so werde ich meine Schuld mit Gewissenhaftigkeit zahlen."

"Denkt nur," sagte der Holzknecht, "daß ich auch noch mein Geräte zu schärsen habe. Ich kann gar keine Zeit mehr verlieren. Den Stock aber nehme ich recht gerne an und werde ihn schon einmal bringen; denn ich habe auch zwei Kinder, und wenn Ihr diesen etwas geben wollet, so ist es mir schon recht, und der Mutter wird es auch schon recht sein."

Nach diesen Worten tauschten sie die Stöcke um und nahmen Abschied. Liburius ging langsam, sich auf das kurze Griesbeil des Holzknechtes stügend, an den Zäunen der kleinen Gärtchen der hier stehenden Häuser hin und hörte noch die jest viel schnelleren Tritte des Holzknechtes, der, mit seinen Eisenkeilen beladen, hölzerne Schuhe an den Füßen tragend und ohne Stab — denn Tiburius' Rohr mit dem feinen Goldknopfe war nicht zu rechnen — seinen Rückweg nach der zwei Stunden entfernten Hütte einschlug.

In dem Gasthause, in welchem Herr Tiburius wohnte, waren sie alle erstaunt, da sie ihn in der Nacht zu Fuße mit einem Griesbeil ankommen saben. Der Wirt erkundigte sich bescheiden, die andern sagten es sich einer dem andern, daß es auch noch wie ein Lauffeuer in die übrigen Säuser des Ortes lief. Tiburius aber ergählte schnell dem Wirte den Borfall, stieg noch mit dem Griesbeil in seine Wohnung hinauf, sette sich dort in seinen bequemen, großohrigen Rollsessel und verlangte zu effen. Man stellte ihm ein Tischlein por den Rollsessel, deckte es und stellte verschiedene Speisen darauf. Alls er zu effen angefangen hatte, fragte er, ob der Wagen zurückgekommen sei. Man antwortete ihm mit Nein, und er ersah hieraus, daß sein Rutscher und sein Diener noch auf dem Plate warten mogen. Daber bezeichnete er die Stelle und befahl, daß man sogleich um sie hinaussende. Nachdem er ge= geffen hatte, fleidete ihn fein zweiter Diener, der zu Saufe geblieben war, aus und brachte ihn zu Bette. 21s Berr Tiburius lag, gab er den Befehl, daß niemand in das Schlaf= zimmerchen hereinkomme, wenn er nicht läute, und als sich hier= auf der Diener entfernt hatte, zog der Rrante die zwei Decken, mit denen er sich zugehüllt hatte, bis an das Angesicht empor; denn er wollte auf diese große Erregung einen Schweiß erzielen, weil dieser vielleicht noch alles abwenden könne. Nach einer furgen Zeit tat herr Tiburius die tiefen Utemzüge des Schlafes . --

Wir wissen nicht, was sich in der Nacht ereignete, und können nur erzählen, wie es am andern Tage gewesen sei.

Uls herr Tiburius erwachte, war es heller Tag. Die Sonne schien herein, und die roten Chinesen, die auf der seidenen

spanischen Wand waren, erschienen beinahe flammenrot, weil die Sonne durch sie hindurchschien; aber sie waren trogdem sehr freundlich. herr Tiburius sah lange Zeit auf sie bin. ehe er sich regte. Die Wärme des Bettes war unendlich behaglich. Bulett mußte er sich doch entsinnen und untersuchen, was ihm weh tue. Der Kopf tat ihm nicht weh, er wußte nicht, ob ein Schweiß gekommen sei, weil er geschlafen hatte, die Brust tat auch nicht weh, der Magen war wohl, nur daß er sehr großen Hunger anzeigte, und die Urme waren nicht ffeif und hatten auch fein Ziehen und Reißen. Er nahm die Uhr, die bei dem Bette lag, und sah darauf. Es war gehn Uhr und die Molkenzeit lange vorüber. Gebadet hatte er sonst auch immer früher, aber er konnte es ja beute später tun. Nun regte er die Fuße und streckte sich - - aber siehe, die taten ihm fürchterlich webe, vorzüglich der Oberfuß, allein es war nicht der Schmerz einer Krankheit, das erkannte er gleich, sondern die Müdigkeit, die im Ausruhen sogar etwas Suges hatte. Er blieb wieder ruhig liegen. Er konnte sich nicht erwehren, in der Sauslichkeit, die er fo in dem Bette hatte, eine kleine Schadenfreude zu empfinden, daß er die Molten verschlafen habe. Er schaute auf das Kenster und sein schönes Rreuz hin, in das das Glas gefaßt war, und er schaute auf die gemalten Schnörkel der Bande und auf die umliegenden Geräte.

Endlich läutete er doch. Es kam Matthias, der Diener, herein, der gestern mitgewesen war. Herr Liburius stand nicht auf, sondern fragte ihn, was sie denn mit dem Wagen angesangen hätten, da er nicht gekommen sei.

"Wir blieben ruhig stehen," sagte der Diener, "wie es gewöhnlich der Fall war, wenn Guer Gnaden hin und her
spazieren gingen. Wir sahen Sie später nicht, machten uns
aber nichts daraus. Als eine Stunde vergangen war, schauten
wir öfter auf die Uhr, als dann noch eine Stunde verging,
schauten wir noch öfter. Als ich später sagte, ich wurde nach-

gehen und herumsehen, antwortete Robert, der Rutscher, das sei ein Fehler, weil Guer Gnaden immer fagten, wir follen genau das tun, was befohlen wird, und nicht mehr und nicht minder, und weil Euer Gnaden Scharf darauf seben, daß es so sei. Was wurde entstehen, sagte er, wenn der herr von einer andern Geite fame, fortfahren wollte und du nicht da= warest. Dies fah ich ein und ließ das Suchen fahren. Als wir noch immer standen und die Sonne schon untergeben wollte, wurde uns bange. Jest meinte Robert selber, ich folle geben und rufen. Ich lief in den Bald und schrie, aber es kam keine Untwort. Dann lief ich kreuz und quer und schrie immer, allein es kam keine Untwort. Uls es schon stark Abend war, ging ich zu den Steinhäusern hinüber, die nicht weit von unserm Plate jenseits des Tales lagen, und holte Männer, welche in dem Balde suchen helfen sollten. Sie gingen mit, wir zundeten Pechfackeln an und suchten und schrien bis nach Mitternacht. Robert, zu dem ein Bote gekommen war. ift früher nach Sause gefahren, wir aber sind erst um drei Uhr guruckgekommen, da die Leute bis zu den ersten Säufern mit mir gegangen sind, wo ich sie bezahlte und zuruckschickte."

"Es ist schon gut," sagte Tiburius lächelnd, "du kannst wieder hinausgehen."

Der Diener ging. Herr Tiburius aber stand nicht auf, sondern kehrte sich um, lächelte in sich hinein und war recht vergnügt, daß er in dem großen Walde gewesen sei und das Abenteuer bestanden habe.

Endlich, nachdem noch eine ganze Stunde vergangen war, wollte er aufstehen. Er klingelte wieder, und der hereingerufene Diener half ihm aus dem Bette und kleidete ihn an.

Herr Tiburius ließ heute schon das Baden aus, es war berreits zu spät und konnte nur Störungen verursachen. Aber etwas anderes tat er, was er kaum zu verantworten vermochte. Er konnte sich nämlich nicht erwehren, er frühstückte sehr viel Fleisch, und dann reute es ihn freilich.

Aber es hatte keine üblen Folgen.

Von nun an tat Herr Tiburius wieder alles in der Ordnung, wie es ihm in dem Bade vorgeschrieben war, nur daß
die Müdigkeit der Füße, die er sich in dem außerordentlichen
Gange zugezogen hatte, schier acht Tage anhielt und ihn selbst
zu gewöhnlichem Gehen beinahe untauglich machte. Über
immer dachte er in der Zeit an den seltsamen Pfad und war
begierig zu erforschen, wie es denn gekommen sei, daß er sich
verirrt habe.

Diesen Gedanken zufolge fuhr er eines Tages, da er sich schon bedeutend erholt hatte, wieder an dieselbe Stelle, wo der feste, sonnige Beideboden war und wo die schützenden Steinwande standen. Er stieg aus dem Bagen und fagte zu seinen Leuten, den nämlichen, die er damals mithatte, sie follten nur warten, er vergehe sich heute nicht. Er ging über den ersten Plat, wie damals, und kam auf den zweiten, der ihm fo ge= fallen hatte und der ihm heute wieder gefiel. Er ging über ibn und hatte auf alle Gegenstände wohl acht, die er fah. Dann ging er sogar in den Wald hinein. Go wie er aber damals die Steinwand nicht hatte finden konnen, so konnte er sie heute nicht verlieren. Er mochte sich wenden, wohin er wollte, so sah er sie immer wieder stehen. Als er weiter auf dem Pfade fortging und fleine Solzlein, die er zu fich gesteckt hatte, auf ihn streute, um wieder zurudzufinden, erblickte er plöglich auch die Ursache, welche ihn damals verlockt hatte. Ru seinem Bege nämlich, und zwar an einer Stelle, wo er über Steine ging und wenig bezeichnet war, gesellte sich sachte ein anderer, der, viel deutlicher ausgetreten, aus dem Balde seitwärts heraufging. Sobald also Tiburius damals zurud: geben wollte, geriet er allemal in diesen deutlicheren Zweig des Weges und durch ihn in den ferneren Wald, der ihn von seinem Wagen ablenkte. Es erschien ihm unglaublich töricht, wie er das nicht auf der Stelle erkennen und sehen hatte können. Seute war alles gar fo flar. Er wußte nicht, daß

es allen, die Bälder besuchen, so gehe. Jedes folgende Mal sind sie klarer und verständlicher, bis sie dem Besucher endlich zu einer Schönheit und Freude werden. Auch das sah er heute, daß er, als er sich einmal entschlossen hatte, immer ohne Umkehr fortzugehen, gerade jene Richtung des Pfades eingeschlagen hatte, welche von seinem Wagen wegführte, und daß er also zu dem Bade zurück einen großen Bogen durch das Gebirge gemacht habe. Er ging eine Strecke auf dem Waldwege hinein und erinnerte sich jest deutlich der Dinge, die er damals schon überall liegen und stehen gesehen hatte. Auf dem Rückwege waren sie noch freundlicher und bekannter als früher. Da er zu der Gabel des Weges gekommen war, ging er über die Steine, gelangte zu der Wand, die er jest zur Rechten hatte, und von derselben zu dem Wagen. Er stieg ein und fuhr nach Hause.

Was Herr Tiburius dieses eine Mal getan hatte, das versuchte er nun öfter. Ein gang besonders schöner Berbst begunstigte ihn ausnehmend; schier immer stand die Sonne wolkenlos an einem milden, freundlichen himmel. Tiburius ging stets weiter auf seinem Steige fort, er spurte keine Nachteile von diesen größeren Spaziergangen, ja es war sogar, als nüßten sie ihm: denn er war, wenn er weit gegangen war, wenn er an der warmen Steinwand gesessen war, wenn er die Dinge um sich herum und an der Fläche des Himmels betrachtet hatte, viel heiterer als sonst, er fühlte sich wohl, hatte Hunger und ag. Endlich brachte er es so weit, daß er, wenn er nicht gang spät am Bormittage hinausfuhr, bis auf die Glockenwiese, wo er den Berg mit den Schneefeldern und das herausbrodelnde Baffer fah, und von da wieder zuruck gu dem Wagen geben konnte. Er hatte dies dreimal in einer Moche gefan.

Alls Herr Tiburius die Geschichtsmalerei in Öl aufgegeben hatte, war er auf etwas Rleineres verfallen, nämlich auf das Zeichnen, um sich mit demselben manche angenehme Stunde zu machen, er hatte sich nach seiner Urt gleich mehrere sehr vorzügliche Zeichenbücher angeschafft; aber er hatte während seiner Urzneistudien und da er so frank war, keinen Strich in diese Bucher gezeichnet. In das Bad hatte er auch die Gerät= schaften des Zeichnens mitgebracht, war aber ebenfalls bis jest nicht dazu gekommen, auf das weiße Papier den geringsten Gegenstand zu entwerfen. Als er nun so oft seinen Baldsteig, auf dem er so viel gelitten hatte, aufsuchte, kamen ihm die Beichenbucher und der Gedanke in den Ginn, daß er sie hieher mitnehmen und verschiedene Gegenstände nach der Wirklichkeit versuchen und endlich gar Teile des Steiges selber aufzeichnen fonnte. Weil er mit gar niemanden im Bade gu= sammenkam, so konnte er seinen Gedanken um so leichter ausführen, da er durch feine Gesellschaften und Verbindungen gehindert war. Er fuhr also mit einem Buche hinaus und saß an der sonnigen Wand und zeichnete. Dies tat er öfter, die Gegenstände, die er nachbildete, gefielen ibm, und endlich fuhr er unaufhörlich hinaus. Er ging nach und nach von den Steinen und Stämmen, die er anfänglich machte, auf gange Abteilungen über, rückte endlich weiter in den Wald hinein und versuchte die Helldunkel. Besonders gefiel es ihm, wenn die Sonne feurig auf den schwarzen Pfad schien und ihn durch ihr Licht in ein Fahlgrau verwandelte, auf dem die Streif: schatten der Baume wie scharfe schwarze Bander lagen. Go bekam er schier alle Teile des dunkeln Pfades in fein Zeichenbuch. Aber er zeichnete nicht bloß immer, sondern ging auch herum, und einmal machte er den ganzen Weg wieder durch, den er zum ersten Male bei seiner Berirrung gemacht hatte.

Als Herr Tiburius schon lange kein Narr mehr war, wenigstens kein so großer als früher, glaubten doch noch alle Leute, daß er einer sei, indem nämlich einmal durch seinen Arzt sein Beichenbuch zur Ansicht kam und man darin die Seltsamkeit entdeckte, daß er ganz und gar lauter Helldunkel zeichne. Freilich muß ich hier auch bekennen, daß es im gelindesten Falle

doch immer sonderbar war, daß er durchaus nirgends anders hin als zu seinem Waldsteige hinaussuhr.

Bis hieher hatte Liburius nie ein menschliches Wesen auf seinem Wege gesehen, aber endlich sah er auch ein solches, und dasselbe ward entscheidend für sein ganzes Leben.

Es lag ein schöner, langer Stein an dem Pfade, er lag schier auf der Balfte des Weges zwischen der Wand und der Glockenwiese. Auf diesem Steine war Tiburius oft gesessen, weil er an einem sehr schönen, trockenen Plate lag und weil man von ihm recht viele schlanke Stämme, hereinblickende Lichter und abwechselnde Folgen von sanftem Dunkel sah. Alls er eines Nachmittags gegen den Stein ging, um fich daraufzusetzen und zu zeichnen, saß schon jemand darauf. Tiburius hielt es von ferne für ein altes Beib, wie sie immer auf Zeich= nungsvorlagen in Bäldern herumsigen, namentlich weil er etwas Weißes auf dem Pfade liegen fah, das er für einen Bundel ansah. Er ging gemach zu dem Dinge hinzu. Uls er schon beinahe dicht davor stand, erkannte er seinen Jrrtum. Es war kein altes Weib, sondern ein junges Mädchen, ihrer Rleidung nach zu urteilen, ein Bauermädchen der Gegend. Das grune Dach des Waldes, getragen von den unendlich vielen Gaulen der Stamme, wölbte fich über fie und gof feine Dammerung und seine kleinen Streiflichter auf ihre Gestalt berab. Sie hatte ein weißes Tuch um ihr Haupt, ein leichtes Dachelchen über der Stirne bildend, fast wie bei einer Italienerin. Gie hatte ein hochrotes Halstuch um, auf dem Lichter= chen, wie Klämmchen, waren. Das Mieder war schwarz, und den Schof umschloß ein furges, faltenreiches, blauwollenes Röcken, daraus die weißen Strumpfe und die groben, mit Nägeln beschlagenen Bundschuhe hervorsahen. Was Tiburius für einen Bundel angesehen hatte, war ebenfalls ein weißes Tuch, das um ein flaches Körbchen geschlungen war, um es damit tragen zu können. Aber das Tuch konnte das Körbeben nicht überall verdecken, sondern dasselbe sah an manchen

Stellen samt seinem Inhalte heraus. Dieser Inhalt bestand in Erdbeeren. Es war jene Gattung fleiner würziger Balderdbeeren, die in dem Gebirge den gangen Sommer hindurch zu haben sind, wenn man fie nur an gehörigen Stellen zu suchen versteht.

Als Herr Tiburius die Erdbeeren gesehen hatte, erwachte in ihm ein Verlangen, einige davon zu haben, wozu ihn namentlich der Hunger, den er sich immer auf seinen Bald= spaziergängen zuzog, antreiben mochte. Er erkannte aus der Ausruftung, daß das Madchen eine Erdbeerverkauferin fei, wie sie gerne in das Bad kamen und teils an den Ecken und Turen der Häuser, teils in den Wohnungen selber ihre Ware gum Berkaufe ausbieten. Im Ungesichte hatte er das Mädchen gar nicht angeschaut. Er ftand eine Weile in seinem grauen Rocke vor ihr, dann fagte er endlich: "Wenn du diese Erdbeeren ohnehin zu Markte bringst, so tatest du mir einen Befallen, wenn du mir auch gleich hier einen gang fleinen Teil derselben verkauftest, ich werde sie dir gut zahlen, das heißt, wenn du auf den Verkauf hinauf noch einen kleinen Weg mit mir zur Strafe hinausgehft, weil ich hier fein Geld habe."

Das Mädchen schlug bei dieser Unrede die Augen gegen ihn auf und sah ihn flar und unerschrocken an.

"Ich fann Euch feine Erdbeeren verkaufen," fagte fie, "aber wenn Ihr nur einen gang fleinen Teil derfelben wollt, wie Ihr fprecht, fo kann ich Euch denselben schenken."

"Bu schenken darf ich sie nicht annehmen", antwortete Ti= burius.

"Sagt einmal, hattet Ihr fie recht gerne?" fragte das Mädchen.

"Ja, ich hätte sie recht gerne", erwiderte Tiburius.

"Nun, so wartet nur ein wenig", sagte das Mädchen. Nach diesen Worten nestelte sie, vorwärtsgebückt, den großen Anoten des Tuches über dem Korbchen auf, hüllte die Bipfel gurud und zeigte auf dem flachen Geflechte eine Fulle gelesener Erdbeeren, die mit größter Sorgsalt und Umsicht gessucht worden sein mußten; denn sie waren alle sehr rot, sehr reif und schier alle gleich groß. Dann stand sie auf, nahm einen flachen Stein, den sie suchte, gebrauchte ihn als Schüsselschen, legte mehrere große grüne Blätter, die sie pflückte, darauf und füllte auf dieselben ein Häuschen Erdbeeren, so groß, als es darausgehen mochte.

"Da!"

"Ich kann sie aber nicht nehmen, wenn du sie bloß schenkst", sagte Liburius.

"Da Ihr gesagt habt, daß Ihr sie recht gerne hättet, so musset Ihr sie ja nehmen," antwortete sie, "ich gebe sie Euch auch mit sehr gutem Willen."

"Benn du sie mit sehr gutem Willen gibst, dann nehme ich sie wohl an", sagte Liburius, indem er den flachen Stein mit Vorsicht aus ihrer Hand in die seinige nahm. Er aß aber in dem ersten Augenblicke nicht davon.

Sie beugte sich wieder nieder und richtete das Körbchen mit dem weißen Tuche in den vorigen Stand. Als sie sich emporgerichtet hatte, sagte sie: "So setzt Euch auf diesen Stein nieder und est Eure Erdbeeren."

"Der Stein ist ja dein Sig, da du ihn zuerst eingenommen hast", antwortete Tiburius.

"Nein, Ihr mußt Euch darauf segen, weil Ihr esset, ich werde vor Euch stehen bleiben", sagte das Mädchen.

Liburius setzte sich also, um ihren Willen zu tun, nieder und hielt das Steinschüssselchen mit den Erdbeeren vor sich. Er nahm mit seinen Fingern zuerst eine und aß sie, dann die zweite, dann die dritte, und so weiter. Das Mädchen stand vor ihm und sah ihm lächelnd zu. Als er nur mehr wenige hatte, sagte sie: "Nun, sind sie nicht gut?"

"Ja, sie sind vortrefflich," antwortete er, "du hast die besten und gleichbedeutenosten zusammengesucht. Aber sage mir, warum verkaufst du denn keine Erdbeeren?"

"Weil ich durchaus keine verkaufe," erwiderte sie, "ich suche sehr schöne und gute, und der Bater und ich effen fie dann. Das ist so: der Vater ist alt und wurde im vorigen Frühlinge frank. Der Badedoktor schaute ihn an und gab ihm dann einige Dinge. Er muß ein narrischer Mann fein, denn nach einer Zeit sagte er, der Bater folle nur viele Erdbeeren effen, er werde schon gesund werden. Was sollen denn Erdbeeren belfen, dachte ich, sie sind ja nur ein Nahrungsmittel, keine Urznei. Weil man es aber doch nicht wissen konnte, ging ich in den Bald und suchte Erdbeeren. Der Bater af fie gerne, und ich nahm immer einen Teil mehr aus dem Balde mit, daß auch einige für mich blieben; denn ich liebe fie auch. Der Bater ift schon lange gesund, ich weiß nicht, haben es die Erdbeeren getan, oder mare er es auch ohne sie geworden. Beil sie aber so gut sind, so gehe ich noch immer und suche uns einige."

"In dem Bade sind schon lange keine mehr zu haben, weil bereits Berbst ist", sagte Tiburius.

"Wenn Ihr viele Erdbeeren wollt," erwiderte das Mädschen — "wie heißt Ihr denn, Herr?"

"Theodor heiße ich", antwortete Tiburius.

"Wenn Ihr in dieser Jahreszeit viele Erdbeeren wollt, herr Theodor," suhr das Mädchen fort, "so mußt Ihr in die Urselschläge hinübergehen; denn da werden sie erst im Spätsommer reif. Jest sind sie noch schön genug. Geht einmal hin und pflückt Euch einige. In andern Zeiten sind sie wieder an andern Plägen gut."

Tiburius war unterdessen mit allen seinen Erdbeeren fertig geworden, und er legte das Schusselchen mit den grunen Blatztern neben sich auf den Stein.

"Ich habe an diesem Plațe nur ein wenig gerastet und gehe jetzt fort", sagte das Mädchen.

"Ich gehe mit", sagte Tiburius.

"Wenn Ihr wollt, so geht", antwortete das Mädchen.

Sie beugte sich auf das weiße Linnen, das das Körbchen umhüllte und zu ihren Füßen auf dem Wege stand, nieder, faßte die vier Zipfel geschickt in ihre Hand, hob sie auf und ging, das Körbchen an ihrer Seite tragend, fort. Tiburius hob sich von seinem Size, streifte die auf den Stein gefallenen Waldnadeln von seinem grauen Rocke und ging mit.

Sie führte ihn auf dem Wege, der zu der Steinwand und zu seinem Wagen ging, hinaus. Als sie aber zu der Gabel kamen, die Herrn Liburius zum ersten Male verführt hatte, bog sie in den wohlbetretenen Pfad ein und ließ den zu ihrer Rechten liegen, der zu der Wand und zu Liburius' Pferden hinaussührte. Er ging neben ihr her, der Pfad lenkte in schönen, dicht bestandenen Wald ein und ging in ihm fort. Das Mädchen schritt, von den tanzenden Lichtern des Waldes bald besprengt, bald gemieden, in einem mäßigen Tritte fort, daß Liburius ohne Beschwerde neben ihr gehen konnte. Als sie eine Strecke zurückgelegt hatten, glaubte Liburius den großen Stein zu erkennen, zu dem er damals gerannt war und auf dem er stand, da er nach seinem Wagen und nach seinen Leuten gerusen hatte.

"Ich muß Euch doch um etwas fragen, das ich nicht verstehe", sagte das Mädchen, da sie so miteinander gingen.

"Co frage", antwortete Tiburius.

"Ihr habt gesagt, daß Ihr mir die Erdbeeren abkaufen wolltet, daß Ihr kein Geld an jener Stelle hättet, wenn ich aber bis auf die Straße hinausginge, wolltet Ihr mir sie dort gut bezahlen. Wie ist nun das zu verstehen? Liegt Euer Geld auf der Straße?"

"Nein, das ist nur so," antwortete Tiburius, — "aber sage mir auch, wie heißest denn du?"

"Maria heiße ich", erwiderte das Mädchen.

"Allso siehst du, Maria, das ist so: ich gehe nur öfter ganz allein in den Wald herein, um da spazieren zu gehen, mein Diener wartet auf der Straße. Da nun er alles einkauft, was wir bedürfen, und da er auch das bezahlt, was ich kaufe, so trage ich nie ein Geld mit mir, sondern er hat mein Geld und verrechnet es mir zu gesetzten Zeiten."

"Das ist ja sehr unangenehm und ein großer Umweg," versetzte das Mädchen, "sein Geld muß man ja selbst bei sich haben und selbst kaufen und zahlen; dann braucht man keinen andern und keine Rechnung."

"Das ist wohl wahr," sagte Tiburius, "und du hast recht, aber es ist auch schon so Sitte geworden."

"Eine Sitte, die närrisch ist," antwortete das Mädchen, "würde ich gar nicht mehr befolgen."

So gingen sie unter verschiedenen Fragen und Antworten fort. Sie gingen eine geraume Weile in dem Walde. Endlich lichtete er sich, die Bäume standen dünner, Wiesen zeigten sich hie und da, und der Pfad lief durch dieselben hin, dem tiesern Gebirge zu. Un einer schönen Stelle, wo Laubbäume standen und mehrere sonnenbeglänzte Steine lagen, bog Maria von dem Pfade ab, und auf ein dünnes seines Weglein, das über eine Matte hinaufging, zeigend, sagte sie: "Hier geht man zu unserem Hause hinauf, wenn Ihr mitkommen wollt, seid Ihr eingeladen."

"Ich gehe schon mit", antwortete Tiburius.

Sie schrift also voran, und er folgte. Da sie in Windungen, weil die Matte bedeutend steil war, nicht gar so weit gegangen waren, zeigte sich das Haus. Es stand in einer breiten, bezuemen Mulde des Ubhanges, der in einem Halbkreise etwas weiter von dem Hause eine Steinwand bildete, die das Haus von allen Seiten außer der des Mittags, wohin die Fenster gingen, schückte. Darum war es auch möglich, daß viele Obstbäume um das Haus standen und ihre Früchte zeitigen konnten, während doch in der ganzen Gegend und insbesonders in der Höhe dieser Matte keine günstigen Bedingungen für Obst sind. Tieser gegen die Wand hin standen auch Bienenstöcke. Der Größe nach gehörte das Haus eher zu den kleineren der Urt,

wie sie gerne in jenem Teile der Gebirge liegen. Maria ging voran über die Schwelle der offen stehenden haustur, Tiburius ging hinter ihr. Gie führte ihn an der Ruche, in welcher eine Magd scheuerte, vorüber in die Wohnstube, die von dem durch die Fenster hereinfallenden Sonnenlichte hell erleuchtet war. Un dem weißen, buchenen Tische der Stube fag der Bater Marias, der einzige Bewohner der Stube und des hauses, da die Mutter des Mädchens schon lange gestorben war. Sie stellte das Erdbeerkörbchen vorerst in einen Winkel der Bank und ruckte für Tiburius einen Stuhl zu dem Tische und lud ibn gum Gigen ein, indem fie dem Bater ergablte, daß fie den herrn da im Schwarzholze gefunden habe und daß er mit ihr beraufgegangen sei. hierauf breitete sie ein weißes Tüchlein auf den Tisch, stellte drei Tellerchen, für den Bater, für Di= burius und fich, darauf und brachte dann die Erdbeeren, in eine bemalte hölzerne Schuffel geleert, herbei. Die Magd stellte auch Milch bin, mit welcher der Bater von den für ihn gebrachten Früchten ag. Tiburius nahm nur außerst wenig, und Maria sagte, daß sie sich ihren Unteil für abends aufhebe.

Nachdem Tiburius eine Weile mit dem Manne, der noch gar nicht alt war, sondern an der Schwelle des Greisenalters stand, über verschiedenes geredet hatte, erhob er sich von seinem Stuhle, um fortzugehen. Maria sagte, sie wolle ihn bis an die Straße geleiten, auf welcher er dann nur fortzugehen brauche, um zu seinem Diener zu gelangen.

Das Mädchen führte ihn nun auf einem andern, ebenso seinen Wege über die Matte hinab. Sie bogen gleich unterbalb des Hauses um die Steinwand der Mulde und gingen an deren sanster Außenseite schräge hinab, gerade der Richtung entgegengesetzt, in der sie gekommen waren. Nach einer kleinen Zeit kamen sie in die Tiefe des Tales, und in demselben eine Weile unter Gebüschen und Bäumen fortgehend, gelangten sie auf die Straße.

"Wenn Ihr nun in dieser Nichtung hin fortgeht," sagte sie, "so müßt Ihr an die Stelle kommen, wo Euer Diener steht, wenn Ihr nämlich auf dem kleinen Pfade an der Undreaswand in das Schwarzholz hineingegangen seid und ihn dort an der Straße stehen gelassen habt."

"Ja, ich bin dort hineingegangen", antwortete Tiburius. "So lebt nun wohl, ich gehe nach hause zurück. Weil Ihr vielleicht gar nicht einmal in die Urselschläge hinübersinden würdet, so will ich Euch dieselben zeigen, wenn Ihr übermorgen um Iwölf-Uhr-Läuten auf dem Steine auf mich warten wollt, wo Ihr mich heute angetroffen habt. Ihr könnt Euch dann genug Erdbeeren pflücken; denn ich werde Euch auch die Pläße zeigen, wo sie jeßt gerade am meisten sind."

"Ich danke dir recht schön, Maria," antwortete Tiburius, "daß du mich beschenkt und nun hiehergeführt hast, ich werde gewiß kommen."

"Nun, so kommt", erwiderte das Mädchen, indem es sich umwandte und schon unter den Gebüschen wieder davonging.

Tiburius schritt auf der Straße in der bezeichneten Richtung fort. Er ging ziemlich lange, bis er endlich seinen Wagen und seine Leute stehen sah. Diese gaben, als er bei ihnen war, ihre Berwunderung zu erkennen, daß sie ihn heute nicht auf seinem Fußpfade, sondern auf der Straße daherkommen sahen. Er aber sagte keine Ursache, sondern saß in den Wagen und suhr in das Bad zurück. Auch in dem Badeorte sagte er keinem Menschen etwas von dem Begegnisse, und daß er in dem Gebirgshause auf der Mulde gewesen sei.

Aber am zweiten Tage darauf fuhr er schon vormittags zu seiner gewöhnlichen Stelle hinaus. Er stieg aus, ließ den Wagen stehen und schlug den Psad gegen seine bekannte Steinwand ein. Er ging an ihr vorüber, er ging gegen die Buchen, schritt auf den Waldsteig und ging auf ihm fort, bis er zu dem vertragsmäßigen Steine gelangte. Auf denselben seizte er sich nieder und blieb sigen. Man konnte wohl in diese Entsernung

und Wildnis keine Mittagsglocke hören, aber die Zeit, in welscher sie alle auf den Türmen und Türmlein des Landes tönen müssen, kannte Tiburius sehr wohl; denn er hatte die Uhr in der Hand; — und als diese Zeit gekommen war, sah er auch schon Maria in der Waldesdämmerung, genau so wie vorzgestern gekleidet, auf sich zugehen.

"Aber wie weißt du denn, daß es jett gerade Mittag ist, da man nicht läuten hört und da ich keine Uhr bei dir sehe?" sagte Tiburius, als das Mädchen bei ihm angekommen war und stehen blieb.

"Habt Ihr vorgestern nicht die Uhr mit den langen Schnüren in unserer Stube hängen gesehen?" antwortete sie; "diese geht sehr gut, und wenn sie auf eilf zeigt, gehen wir zum Mittagsessen, dann richte ich mich zum Erdbeersammeln zusammen, und wenn ich auf den Zeiger schaue, ehe ich sortgehe, weiß ich genau, wann ich hier eintreffen werde."

"Seute bist du gang zu der versprochenen Beit gekommen", sagte er.

"Ihr auch," antwortete sie, "das ist gut; nun aber kommt, ich werde Euch führen."

Tiburius stand von dem Steine auf. Er hatte wieder seinen grauen Rock an, und so gingen sie, das Mädchen in der oben beschriebenen Kleidung, er in seinem grauen Rocke, durch den Wald dahin. Sie hatte wieder das slache Körbchen mit dem weißen Tuch darum, aber da es leer war, hing es lose an ihrem Urme. Sie führte Herrn Tiburius eine gute Strecke auf dem Waldpfade sort, den er kannte, der ihm einmal so Ungst einzgigat hatte und der jest so schön war. Alls sie in das hohe Tannicht gekommen waren, wo die Pflöcke über den Weg liegen, beugte Maria von dem Pfade ab und ging in das Gestein und in die Farrenkräuter hinein. Tiburius hinter ihr her. Sie sührte ihn ohne Weg, aber sie führte ihn so, daß sie auf trockenen Steinen gingen und das Naß, welches in dem Moose und auf dem Pfade war, vermieden. Später kamen

sie auf trockenen Grund. Zuweilen war es wie ein schwach erkennbarer Weg, woraus sie gingen, zuweilen war es nur das rauschende Gestrüppe, die Steine und das Gerölle eines dünn bestandenen Waldes, durch den sie gingen. Nach mehr als einer Stunde Wandelns kamen sie auf einen Ubhang, der weithin von Wald entblößt war und durch die unzähligen noch deutlichen Stöcke zeigte, daß die Bäume erst vor wenig Jahren umgeschnitten worden waren. Der Abhang blickte gegen Mittag, war von warmer Herbstsonne beschienen und von Bergen und Felsen so umstanden, daß keine rauhe Luft hereinwehen konnte. Es wuchs allerlei Gebüsche und Geblüme auf ihm, und man konnte vielsach das Kraut der Erdbeeren um die Stöcke gesschart erblicken.

"Wir wollen nun hier in dem Urselschlage hinab sammeln," sagte Maria, indem sie über dieses seltsame Baumschlachtfeld hinwies, "und wir werden nach einer Weile sehen, wer mehr hat."

Nach diesen Worten ging sie schnell von der Seite Tiburius' in den Holzschlag und in das sonnige Gestrüppe hinein, und in einiger Zeit konnte er schon sehen, wie sie sich hier und dort bücke und etwas auflese. Das Körbchen mußte sie irgendwohingestellt haben; denn er sah nicht mehr, daß sie es noch am Urme habe.

Er wollte nun also auch Erdbeeren pflücken, allein er sah keine. Wo er stand, war alles grün oder braun oder anders — nur keinen einzigen roten Punkt konnte er erblicken, der eine Erdbeere angedeutet hätte. Er ging also weiter in den Schlag hinein. Jedoch hier sah er wieder nur das grüne Erdbeerkraut, allerlei braune und gelbliche Blätter, herabgefallene Baumrinde und ähnliches: aber keine Erdbeere. Er nahm sich also vor, noch weiter zu gehen und noch genauer zu schauen. Es muß ihm auch gelungen sein; denn nach einer Weile hätte man schon sehen können, wie er sich bückte und wieder bückte. Es war ein seltsamer Anblick, die zwei Wesen in dem ge-

mischten Gestrüppe des Holzschlages zu sehen. Das flinke, geschickte Mädchen, welches sich gelenk zwischen den Zweigen bewegte, und den Mann in seinem grauen Rocke, dem man es gleich ansah, daß er aus der Stadt hieher in den Wald gekommen sei.

Nach einiger Zeit sah Maria ihren Begleiter stehen, wie er einige Erdbeeren, die er gepflückt hatte, auf der flachen Hand hielt. Sie ging infolge dieser Beobachtung zu ihm hin und sagte: "Seht, da habt Ihr Euch kein Körbehen oder anderes Gefäß zum Sammeln der Beeren mitgenommen — wartet, ich will Euch helfen."

Nach diesen Worten zog sie ein Messer aus der Tasche ihres Röckchens, ging ein kleines Hügelchen, auf dem eine junge weißstämmige Virke stand, empor und lösete von dem Stamme mit geschickten Schnitten ein Viereck aus der Ninde, das so weiß, so kräftig und so zart war wie ein Pergament. Mit dem Vierecke ging sie wieder zu Tidurius, schnitt aus dem Gebüsche, das neben ihm war, einige schlanke Zweige ab, putzte sie glatt aus, tat in die zarte Ninde einige Schnitte und machte so aus dem Vierecke und aus den Zweigen eine niedliche Tasche, welche nicht nur recht schön die Erdbeeren auszunehmen sähig war, sondern auch noch den Vorteil hatte, daß sie auf den durchzogenen Zweigen wie auf Füßen stand.

"So," sagte Maria, "da habt Ihr jest ein Körbehen, pflückt fleißig hinein, ich werde indessen auch in dem meinigen ungesäumt nachfüllen, und wenn Ihr fertig seid und etwa ein zweites braucht, so dürft Ihr nur rusen."

Sie ging von ihm weg wieder auf ihren Platz und förderte ihr Werk – Tiburius auch.

Alls sie so viel hatte, wie sie gewöhnlich zu sammeln pflegte, ging sie zu Tiburius und sah, daß er sein winzig kleines Körbchen auch beinahe voll hatte. Sie wandte sich nach einigen Seiten, um zu suchen, damit er doch auch sein Gefäß voll habe. Dann brachte sie ihm die gefundenen auf grunen Blättern und füllte sie ihm in sein Rindentaschehen.

"So," sagte sie, "nun haben wir beide unsere Geschirre voll, und jest gehen wir."

Gie gingen nun wieder in derselben fast lächerlichen Urt zurud, wie sie hereingekommen waren; nämlich durch Geftrupp, Farrenfräuter und Steine, ohne Weg, das Mädchen voran und Tiburius in dem grauen Rocke hinter ihr. Gie führte ihn mit derfelben Sicherheit wieder auf feinen Baldfteig gurud, mit der sie ihn zu den Urselschlägen hinabgeführt hatte. Alls sie zu der Stelle kamen, wo die Wege sich trennten, sagte sie: "Ihr könnt jest da zu der Andreaswand hinausgehen, da habt Ihr naher in das Bad, ich gebe wieder links durch den Bald nach Sause. Lasset Euch Eure Erdbeeren wohl schmecken. Ihr könnt auch Zucker dazu nehmen, sogar auch Wein. Wenn Ihr wiederkommt, nehmt ein Meffer mit und macht Euch ein viel größeres Körbchen, als das heutige ist. Wollt Ihr mit mir sammeln gehen, so kommt nur wieder übermorgen; ich gehe jeden zweiten Tag, solange das jetige schone Wetter dauert; wenn es einmal regnet, so find in dieser Jahreszeit alle Erdbeeren verdorben, und ich gehe nicht mehr hinaus. Jest lebt recht wohl."

"Lebe wohl, Maria", antwortete Tiburius.

Sie ging, ihr Körbehen mit dem weißen Tuche im Waldeszdämmer geradeso tragend wie neulich, auf ihrem Wege links, Tiburius ging rechts und fuhr dann, sein Erdbeerkörbehen im Wagen vor sich her haltend, in den Badeort zurück. Da sie ihn so ankommen sahen und da die Geschichte, wie er mit einer Birkenrindentasche Erdbeeren sammeln gegangen und dann so zurückgefahren sei, sich auch in die nächsten Häuser verbreitet hatte, gab es wieder viel lustiges Gelächter: Tiburius aber wußte nichts davon, er ließ sich gegen Ubend von seinem Diener sehr schöne Teller geben und aß die gesammelten Erdbeeren. Er nahm keinen Wein dazu.

Von nun an war er noch zwei Male mit ihr. Das erstemal machte er sich wirklich mit seinem Messer, das er mitnahm, eine ziemlich große Tasche aus Birkenrinde, die er zur Hälfte mit Erdbeeren voll las; das zweitemal hielt er doch diefe Beschäftigung für zu kindisch und saß, während Maria ihre Erdbeeren pflückte, mit einem Buche auf einem Stocke und las. Er ging dieses lette Mal auch wieder mit ihr zu ihrem Bater und faß in seinem ewigen grauen Rocke, den er lieb= gewonnen hatte, geraume Zeit mit dem Manne auf der Bank por dem Sause und redete mit ihm; denn der Tag war sehr schon, und die Berbstsonne legte ihre Strahlen fo warm auf die Mittagseite des hauses, daß sogar die Fliegen um die zwei Männer scherzten und lustig waren, als ware es mitten im Commer. Dann ging er allein, weil er jest den feinen Pfad über den Sügel hinab schon wußte, auf die Strafe und zu feinen Pferden.

Dieser freundliche, warme Lag war wirklich der lette schone gewesen, wie es im Gebirge febr oft, man konnte fast fagen, immer porfommt, daß, wenn im Spatherbste eine gar laue und warme Zeit ist, sie gewöhnlich als Vorbote erscheint, daß nun die Sturme und die Regen eintreten werden. Bon der schönen duftigen Band, die Tiburius immer von seinem Fenster aus gesehen hatte und von der er sich anfangs gleich nach seiner Unkunft gewundert hatte, daß die Steine gar fo boch oben auf ihr hervorstehen, fam jest nicht mehr der schöne blaue Duft zu ihm herüber, sondern sie war gar nicht mehr sichtbar, und nur graue, wühlende Nebel drehten sich unaufhörlich von jener Gegend her, als wurden sie aus einem unermeglichen Sacke ausgeleert, der aber nie leer werden wolle; aus den Rebeln fuhr ein unabläffiger Wind gegen die Häuser des Badeortes, und der Wind brachte einen feinen, prickelnden Regen, der entsetzlich kalt war. Tiburius wartete einen Tag, er wartete zwei, er wartete mehrere - allein da der Badearzt felber fagte, daß jest wenig

Hoffnung vorhanden sei, daß noch milde und der Heilung zuträgliche Tage kämen, ja daß diese Zeit eher den Fremden schädlich als nüßlich werden könne: ließ er seinen Reisewagen packen und fuhr nach Hause. Ein paar Tage vorher, da er gerade im Austräumen begriffen war, war der Holzknecht bei ihm gewesen, der ihm damals in der Nacht den Weg von dem Schwarzholze nach Hause gezeigt hatte, und hatte ihm den anvertrauten Stock gebracht. Er sagte, daß er eher gekommen wäre, wenn er gewußt hätte, daß der Knopf von Gold sei, er habe es erst gestern erfahren. Tiburius antwortete, das mache nichts und er wolle ihm für seinen Dienst mehr geben, als der Knopf samt dem Stocke wert wäre. Er hatte ihm die Belohnung eingehändigt, und der Knecht war unter sehr vielen Danksagungen fortgegangen.

In der Gegend, in welcher Tiburius' Landhaus stand, waren noch recht schöne, wenn auch meistens sanst umwölkte Tage. Herr Tiburius suhr zu dem kleinen Doktor hinaus, der in seinem Garten die klappernden Vorrichtungen hatte und seine Pslanzenanlagen immer erweiterte. Der Doktor empfing Herrn Tiburius wie gewöhnlich, er redete mit ihm und sagte ihm aber nichts, ob er ihn besser oder übler aussehend sinde. Herr Tiburius erzählte ihm, daß er in dem Bade gewesen sei und daß es ihm bedeutend gutgetan habe. Von dem Leben und Treiben des Bades, was sich sonst in demselben ereignet haben könnte, erzählte er ihm nichts. Er stand an den Pslanzenzbehältnissen, und der Doktor wirtschaftete troß der vorgerückten Jahreszeit noch immer ohne Rock herum. Ehe der Schnee kam, war Tiburius noch wiederholt bei dem Doktor gewesen.

Im Winter nahm er einmal hohe Stiefel und einen warmen, rauhen Rock und versuchte, im Schnee spazieren zu gehen. Es gelang, und er tat es dann noch mehrere Male.

Alls aber die Sonne ihre Strahlen im Frühlinge wieder warm und freundlich herabfallen ließ und als sich Tiburius aus seinen Büchern, welche von dem Bade handelten, überzeugt hatte, daß jetzt dort auch schon die wärmere Jahreszeit angebrochen sei, rüstete er wieder seinen Reisewagen und suhr nach dem Bade ab. Da er zu den Leuten gehörte, welche immer gerne bei dem Alten und einmal Gewohnten bleiben, hatte er schon in dem vorigen Herbste, ehe er nach Hause suhr, die bisher beselssen kleine Wohnung für den ganzen künftigen Sommer von seinem alten Wirte gemietet.

Als er dort angekommen war, als man alles ausgepackt hatte, als die seidenen Chinesen vor seinem wohlgeordneten Bette prangten, ging der daran, sich für den heurigen Sommer einzurichten. Er legte sich die schönen Zeichenbücher, die er für dieses Mal mitgebracht hatte, auf das Tischlein, auf das die blaue Band jest recht freundlich hereinschaute, er legte die Päckchen Bleististen dazu, die er vorgerichtet hatte, und er sügte noch die niedlichen Kästchen bei, in denen die seinen Feilen befestiget waren, an welchen er die Zeichenstisten spiste. Zulest, da alles geschehen war, ließ er auch den Urzt rusen, um mit ihm über sein bevorstehendes Berhalten etwas zu sprechen.

Als alles in Ordnung war, fuhr er zu der Andreaswand hinaus. Sie prangte in vollem Frühlingsschmucke. Die Gesstrüppe, die Blätter und die Pflanzen aller Art hatten jest das herrliche, lachende Grün statt dem Braun und Gelb des vorigen Herbstes, und es leuchtete daraus manches seurige Blau und Rot und Weiß emporgeblühter Blumen heraus. Der Wald hatte das jugendliche, hellgrüne Ansehen, und selbstaus manchem liegenden Strunke, der im vorigen Jahre nur dürres Holz geschienen hatte, standen frisch aufgeschossen beblätterte Triebe empor. Nur Erdbeeren, dachte er, werden wohl noch gar keine in dieser Jahreszeit sein.

Er stand eine Weile und ging herum und schaute. Da er das zweitemal hinausgekommen war, zeichnete er und ging dann tief in seinen Waldpfad hinein. Es war auch hier alles anders: der Psad schien enger, weil überall die Gräser hinzu-

wuchsen; und die Bäume und Gesträuche hatten lange Ruten und Zweige nach allen Richtungen hervorgeschossen. Selbst die Steine, die er sehr wohl kannte, hatten manches lichte Grün, und auf verschiedenen Stellen, wo nur ein dürftiges Plätzchen zu gewinnen war, stand sogar ein Blümchen empor.

Als auf diese Weise einige Zeit vergangen war, als viele recht schöne Tage über das Gebirge und über das Tal gingen, als er sogar schon einmal durch das ganze Schwarzholz bis hinaus zu dem Anblicke der Schneeselder und von da wieder zurückgewandert war, geschah es eines Tages, da er eben mit seinen Zeichenbüchern und mit dem grauen Rocke auf dem Pfade schlenderte, daß Maria leibhaftig gegen ihn daherging. Ob sie gekleidet war wie im vergangenen Jahre, ob anders, das wußte er nicht, denn er hatte es sich nicht gemerkt — daß er selber ganz und gar der nämliche war, wußte er auch nicht, weil er nie daran dachte.

Als sie ganz nahe gekommen war, blieb er stehen und sah sie an. Sie blieb gleichfalls vor ihm stehen, richtete ihre Augen auf ihn und sagte: "Nun, seid Ihr schon wieder da?"

"Ja," sagte er, "ich bin schon seit längerer Zeit in dem Bade, ich bin auch schon oft hier herausgekommen, habe dich aber nie gesehen, natürlich, weil noch gar keine Erdbeeren sind."

"Das tut nichts, ich komme doch öfter heraus," antwortete Maria, "denn es wachsen verschiedene heilsame und wohlschmeckende Kräuter, die im Frühlinge sehr gut sind."

Nach diesen Worten richtete sie ihre hellen Augen erst noch recht klar gegen die seinen und sagte: "Warum seid Ihr denn damals falsch gewesen?"

"Ich bin ja gar nicht falsch gewesen, Maria", antworztete er.

"Ja, Ihr seid falsch gewesen", sagte sie. "Welchen Namen man von Geburt an hat, der ist von Gott gekommen, und den muß man behalten wie seine Eltern, sie mögen arm oder reich sein. Ihr heißet nicht Theodor, Ihr heißet Lieburius."

"Nein, nein, Maria," antwortete er, "ich heiße Theodor, ich heiße wirklich Theodor Aneigt. Die Leute haben mir den Namen Tiburius aufgebracht, er kam mir schon ein paar Male zu Hren, und ein Freund zu Hause nennt mich unaufbörlich so — wenn du meinen Worten nicht glaubst, so kann ich es dir beweisen — warte, ich habe einige Briefe bei mir, auf welchen die Aufschrift auf meinen Namen gemacht ist — und wenn du dann auch noch zweiselst, so kann ich dir morgen mein Tauszeugnis weisen, in welchem mein Name unwiderzleglich steht."

Bei diesen Worten griff er in die Brusttasche seines grauen Rockes, in der er mehrere Papiere hatte. Maria aber faßte ihn an dem Urme, hielt ihn zurück und sagte: "Lasset das, Ihr braucht es nicht. Weil Ihr es gesagt habt, so glaube ich es schon."

Er ließ mit einigem Zögern die Papiere in der Tasche, zog die leere Hand heraus, und Maria ließ dann mit der ihrigen seinen Urm los.

Nach einer Weile fragte Herr Tiburius: "Ulfo haft du mir in dem Bade nachgeforscht?"

Maria schwieg ein wenig auf die Frage, dann sagte sie: "Freilich hab ich Euch nachgeforscht. Die Leute sagen auch noch andere Dinge – sie sagen, daß Ihr ein sonderbarer und närrischer Mensch seid – aber das tut nichts."

Nach diesen Worten richtete sie sich zum Gehen. Herr Tiburius ging mit ihr. Sie sprachen von dem Frühlinge, von der schönen Zeit; und wo der Weg die Gabel bildet, trennten sie sich — ihr Pfad ging links in die Waldestiese hinunter, der seinige rechts gegen die Wand.

Herr Tiburius ging nun auch einmal auf den Muldenhügel hinauf, wo das Häuschen ihres Baters stand, und nach diesem ersten Besuche kam er öfter, indem er die Pferde und die Leute auf dem gewöhnlichen Platze der Straße auf sich warten ließ. Er saß bei dem Vater und redete von verschiedenen Dingen mit ihm, wie sie dem Manne eben einsielen, — und er redete auch mit Maria, wie sie in dem Hause so herumarbeitete oder, wenn sie in der Stube waren, zu ihnen an den Tisch trat und zuhorchte — oder, wenn sie auf der Gassenbank saßen, daneben stand, die Hand an das Angesicht hielt und auf die fernen Berge oder auf die Wolken hinausschaute. Der Vater verzärtelte das Mädchen, er ließ sie arbeiten, was sie wollte, oder er ließ sie auch, wenn es ihr gesiel, fortwandern und müßig in dem Walde herumgehen. Zuweilen begleitete sie den Herrn Tiburius ein Stückchen auf dem Hügel und machte sich gar nichts daraus, ihm zu sagen, wenn sie wieder in den Walde käme, damit sie dort zusammenträfen.

Herr Liburius versäumte diese Gelegenheiten nicht, sie gingen miteinander herum, sie pflückte die Kräuter in ihr Körbchen, zeigte ihm manche von ihnen auf ihrem Standorte und nannte ihm die Namen derselben, wie sie nämlich in ihrer ländlichen Sprache gebräuchlich waren.

Endlich zeigte ihr Tiburius seine Zeichenbücher. Er hatte erst spät vermocht, dieses zu tun. Er schlug die Blätter auf und wies ihr, wie er manche Gegenstände des Waldes und der Wand mit seinen, spisigen Stiften nachbilde. Sie nahm den lebhaftesten Unteil an der Sache und geriet in ein sehr großes Entzücken, daß man mit nichts als ledigen schwarzen Strichen so getreu und lieblich und wahrhaftig, als ob sie daständen, die Gegenstände des Waldes nachbilden könne. Sie saß von nun an, wenn er zeichnete, bei ihm, schaute sehr genau zu und ließ die Blicke auf die Gegenstände und auf die Linien des Buches hin und her gehen.

Nach einer Zeit redete sie sogar schon darein und sagte oft ploglich: "Das ist zu kurz – das steht draußen nicht so."

Er erkannte es jedesmal als recht, was sie sagte, nahm Federharz, löschte die Striche aus und machte sie, wie sie sein sollten. Zuweilen begleitete er sie nach soldzen Stunden zu ihrem Vater, zuweilen ging sie mit ihm bis an die Steinwand. Von seinem Wagen, und daß seine Diener auf ihn draußen warteten, sagte er ihr nichts.

So verging ein geraumer Teil des Sommers.

Eines Nachmittags, als schon längstens wieder Erdbeeren waren, als er an der Steinwand saß und zeichnete, als sie, das volle Erdbeerkörbchen neben sich gestellt, hinter ihm in den Steinen saß und zuschaute, als eine langstielige, hohe Feuerlisie neben ihnen prangte, sagte er: "Wie kommt es denn, Maria, daß du dich in dem Walde gar nicht fürchtest und daß du von dem Augenblicke an, da wir zum ersten Male zusammengetroffen sind, auch mich gar nicht gefürchtet hast?"

"Den Wald habe ich nicht gefürchtet," antwortete sie, "weil ich gar nicht weiß, was ich fürchten sollte — ich bin von Kindzheit auf da gewesen und kenne alle Wege und Gegenden und weiß nicht, was zu fürchten wäre. Und Euch habe ich nicht gefürchtet, weil Ihr gut seid und weil Ihr anders seid als die andern."

"Ja, wie sind denn die andern?" fragte Herr Tiburius.

"Sie sind anders", antwortete Maria. "Ich bin früher zuweilen in das Bad hineingegangen, wie es hier schier alle tun, um mancherlei Gegenstände zu verkaufen — aber dann ging ich gar nicht mehr hin, als wenn die fremden Leute schon alle weg waren; denn sie haben mich immer — und darunter waren Männer, denen es gar nicht ziemte — an den Wangen genommen und gesagt: "Schönes Mädchen."

Herr Tiburius legte nach diesen Worten seinen Stift in das Zeichenbuch, tat das Buch zu, kehrte sich auf seinem Steine um und schaute sie an. Er erschrak ungemein; denn sie war wirklich außerordentlich schön, wie er in dem Augenblicke bemerkte. Unter dem Tüchlein, das sie immer auf dem Haupte trug, quollen sanft gescheitelt die dunkelbraunen Haare hervor

und zeigten in ihren zwei Abteilungen die feine, schöne Stirne noch seiner und schöner, überhaupt war das ganze Angesicht troß der frischen und gesunden Farbe unsäglich sein und rein, was durch die groben Kleider, die sie gewöhnlich anhatte, noch eher gehoben als gefährdet wurde. Die Augen waren sehr groß, sehr dunkel und glänzend, sie schauten den Menschen, wenn sie aufgeschlagen waren, sehr offen an und waren, wenn sie sich niederschlugen, von den langen, holden Wimpern demutig bedeckt. Die Lippen waren rot und die Jähne weiß. Ihre Gestalt zeigte selbst jest, da sie saß, die dem Antelige entsprechende Größe und war schlank und sanft gesbildet.

Herr Tiburius, da er sie so angesehen hatte, wendete sich wieder um, tat sein Buch wieder auf und zeichnete weiter. Aber er zeichnete nicht mehr gar lange, sondern sagte, halb zu Maria zurückgewendet: "Ich höre heute lieber auf."

Er steckte den Stift in die Hülse, welche an dem Zeichenbuche angebracht war, er tat das Buch zu und schnallte es zusammen, er steckte die Sachen, die herumlagen, zu sich und stand auf. Maria erhob sich ebenfalls aus dem Gesteine, in welchem sie gesessen war, und richtete ihr Körbechen zusammen. Dann gingen sie, er sein Zeichenbuch unter dem Urme, sie ihr volles Körbechen an der Hand tragend, miteinander sort. Sie gingen von der Wand nicht gegen die Straße zu, sondern gegen den Wald, weil sie Tiburius bis an die Stelle begleiten wollte, wo ihr Pfad in dem Dickicht seitwärts lenkte, um gegen den Hügel zu gehen, auf dem das Haus ihres Vaters stand.

Als sie an der Stelle angekommen waren, blieben sie stehen, und Maria sagte: "Lebt recht wohl und vergeßt nicht, übermorgen zeitlich genug zu kommen; denn jest stehen die Erdebeeren in den Thurschlägen unten, wohin es viel weiter ist. Ihr könntet ja dann auch wieder einmal zu dem Vater mitgehen, ich richte euch beiden die Erdbeeren zurecht, daß ihr sie esset, Jest gute Nacht."

"Gute Nacht, Maria, ich werde kommen", antwortete Lisburius und wandte sich gegen seine Wand zurück.

Sie aber vertiefte sich zwischen den Zweigen und Stämmen der Lannen.

Herr Tiburius kam an dem Tage, wie er versprach, sie aber war schon da und wartete auf ihn. Da sie ihn ansichtig wurde, lachte sie und sagte: "Seht, Ihr seid doch zu spät gekommen, ich bin heute genau nach unserer Uhr fortgegangen und din früher eingetroffen als Ihr. Jest müßt Ihr mit in die Thurschläge hinuntergehen, und dann müßt Ihr mit zu dem Vater und müßt von den Erdbeeren essen."

Tiburius ging mit ihr in die Thurschläge, er blieb dort, solange sie Erdbeeren pflückte, ging dann mit ihr zu ihrem Vater und aß die Erdbeeren, die sie den Männern auf die gewöhnliche Weise herrichtete, während sie die ihrigen auf einem abgesonderten grünen Schüsselchen aß.

Ullein Herr Tiburius war von jest an viel scheuer und schüchterner als zuvor.

Er erschien jedesmal, wenn sie sich in dem Walde zusammenbestellten; sie gingen miteinander herum wie zuvor; aber er war zurückhaltender als sonst, er umging mit Angstlichkeit das Wörtchen du, daß er es nicht zu oft sagen mußte, und manchmal, wenn sie es nicht bemerkte, sah er sie verstohlen von der Seite an und bewunderte einen Zug ihrer Schönheit.

So verging der letzte Teil des Sommers, und es erschien der Herbst, an welchem es gerade ein Jahr war, daß er sie kennen gelernt hatte.

Da geschah es eines Abends, daß dem Herrn Tiburius unter den vielen Gedanken, die ihm jest seltsam, und ohne daß er oft ihren Ursprung kannte, in dem Haupte herumgingen, auch der kam: "Wie wäre es, wenn du Maria zu deinem Weibe begehrtest?"

Als er diesen Gedanken gefaßt hatte, wurde er fast aberwißig vor Ungeduld; denn es war ihm, als mußten alle unrerheirateten Männer des Badeortes den heißesten und sehnfüchtigsten Wunsch haben, Maria zu ehelichen. Er war heute
nicht bei ihr und ihrem Bater gewesen: wie leicht konnte einer
in der Zeit hinausgefahren sein und um sie geworben haben. Er begriff den Leichtsinn nicht, mit welchem er den ganzen Sommer an ihrer Seite gewesen war, ohne diesen Zweck in
das Auge gesaßt und Mittel zur annähernden Verwirklichung
desselben eingeleitet zu haben.

Er ließ daher am andern Tage frühmorgens anspannen und fuhr so weit auf der Straße hinaus, als es ohne Aufsehen möglich war, worauf er dann auf dem Fußwege durch das Gestrüppe über den Hügel zu dem Häuschen hinauswanderte. Er hatte die Badeordnung, die er überhaupt schon vernache lässigte, auf die Seite gesest.

Da sich Vater und Tochter verwunderten, warum er denn heute so früh komme, konnte er eigentlich keinen Grund anzgeben. Maria blieb gerade darum, weil er da war, immer in der Stube. Als sie aber einmal doch, um irgendein häusliches Geschäft zu besorgen, hinausging, trug er dem Vater sein Anliegen vor. Da sie wieder hereingekommen war, sagte dieser zu ihr: "Maria, unser Freund da, der uns in diesem Sommer so oft und so nachbarlich besucht hat, begehrt dich zu seinem Weibe — wenn du nämlich selber, wie er sagt, recht gerne einwilligst, sonst nicht."

Maria aber stand nach diesen Worten wie eine glühende Rose da. Sie war mit Purpur übergossen und konnte nicht ein einziges Wort hervorbringen.

"Nun, nun, es wird schon gut werden," sagte der Vater, "du darfst jest keine Antwort geben, es wird schon alles gut werden."

Us sie auf diese Worte hinausgegangen war, als Herr Tiburius, dem es beim Heraussahren nicht eingefallen war, daß er Belege über seine Person mitnehmen musse, zu dem Vater gesagt hatte, er werde ihm alles, was ihn und seine Berhältnisse angehe, bringen, insoferne er es hier habe, und um das Fehlende werde er sogleich schreiben, als er sich hierauf bald entsernt hatte und der Bater zu Maria, die auf dem hintern Gartenbänkchen saß, hinausgegangen war, sagte diese zu ihm: "Lieber Bater, ich nehme ihn recht, recht, recht gerne; denn er ist so gut, wie gar kein einziger anderer ist, er ist von einer solchen rechtschaffenen Urtigkeit, daß man weit und breit mit ihm in den Wäldern und in der Wildnis herumgehen könnte, auch trägt er nicht die närrischen Gewänder, wie die andern in dem Badeorte, sondern ist so einzige fürchte ich, ob es denn wird möglich sein, ich weiß nicht, wer er ist, ob er ein Häuschen oder sonst etwas habe, womit er ein Weib erhalten könne, und als ich in dem Badeorte war und um ihn fragte, vergaß ich gerade um solche Dinge zu fragen."

"Sei wohl über diese Sache ruhig," antwortete der Bater, "er ist ja die ganze Zeit, da er uns besuchte, so eingezogen und redlich gewesen, seine Worte waren verständig und einzleuchtend und immer sehr höslich. Er wird daher doch nicht um ein Weib anhalten, wenn er nicht hätte, was sich ziemt. Der Mensch kann mit wenigem zusrieden sein, so wie mit vielem."

Maria war durch diese Worte überzeugt und beruhigt. Uls am andern Tage Tiburius kam, sagte ihm der Vater gleich beim Eintritte, daß Maria eingewilligt habe. Tiburius war voll Freude darüber, er wußte gar nicht, was er tun und was er nur beginnen solle. Erst in der nächsten Woche, als ihm Maria selber, da sie auf der Gassenbank saßen, sagte, daß sie ihn mit großer, großer Freude zum Manne nehme, legte er heimlich, ehe er fortging, ein Geschenk auf den Tisch, das er schon mehrere Tage mit sich in der Tasche herumgestragen hatte.

Es war ein Halsband mit sechs Reihen der erlesensten Perlen, welche schon durch viele Alter her ein Schmuck der Frauen

seines Hauses gewesen waren. Er hatte, da er im Frühlinge kam, das Schmuckkästchen mit sich in das Bad genommen, und es lagen noch mannigfaltige andere Sachen darin, die er nur erst fassen und umändern lassen mußte, um sie dann seiner Braut als Zierde geben zu können.

Maria kannte den großen Wert dieser Perlen nicht, aber sie hatte eine weibliche Uhnung, daß sie viel wert sein mussen — das einzige aber wußte sie mit Gewißheit, daß sie ihr, als sie sie einmal umgetan hatte, unsäglich schön und sanft um den Hals stünden.

Inzwischen waren die Beweise und Belege über alle seine Berhältnisse angekommen, und er legte sie dem Bater vor. Auch hatte er in der Zeit sehr schöne Stoffe in das Häuschen geschickt. Maria hatte daraus Rleider versertigen lassen, aber alle in der Urt und in dem Schnitte, wie sie dieselben bisher getragen hatte. Er hatte ihr nichts vorgeschrieben, sondern hatte seine Freude daran, und da sie angezogen war, suhr er mit ihr in seinem Wagen, vor dem die schönen Schimmel heretanzten, durch die belebteste Straße des Badeortes.

Alle Leute erstaunten auf das äußerste; denn man ersuhr nun den Zusammenhang der Dinge, namentlich da Tiburius vor kurzem eine größere, schön eingerichtete Wohnung gemietet hatte. Kein einziger Mensch hatte die leiseste Uhnung davon gehabt; selbst seine Dieuer hatten immer geglaubt, er sahre bloß, um zu zeichnen, in den Wald hinaus: indessen hat er sich irgendwo dieses schöne Mädchen aufgelesen und bringe sie nun als Braut. In alle Häuser, Zimmer und Kammern verbreitete sich das Gerücht. Nicht einmal, sondern mehr als hundert Male wurde das altdeutsche Sprichwort gesagt: "Stille Wässer gründen tief", und mancher lüsterne, seinkennende, alternde Herr sagte bedeutungsvoll: "Der abgeseinte Fuchs wußte schon, wo man sich die schönen Trauben holen solle."

Tiburius hatte indessen, als die gesetzlichen Bedingungen erfüllt waren und als die gesetzliche Zeit verflossen war, Maria

in seine Wohnung als Gattin eingeführt, und im Spätherbste sahen alle Badegäste, die noch da waren, wie er sie in einen schönen, wohleingerichteten Reisewagen, der vor dem Hause hielt, einhob und mit ihr nach Italien davonsuhr.

Er wollte dort den Winter zubringen, allein er blieb dann drei Jahre auf Reisen durch die verschiedensten Länder, von wo er dann in das Haus zurückkehrte, das ihm unterdessen in Marias schönem Vaterlande gebaut worden war. Das väterliche hatte er verkauft.

Wie ist nun herr Tiburius anders geworden!

Alle seidenen Chinesen sind dahin, die Elenhäute auf Betten und Lagerstätten sind dahin — er schläft auf bloßem, reinem Stroh mit Linnendecken darüber — alle Fenster stehen offen, ein Luftmeer strömt aus und ein, er geht zu Hause in ebenso losen, leinenen Kleidern wie sein Freund, der kleine Doktor, der ihm den Rat wegen dem Bade gegeben hatte, und er verwaltet sein Besistum wie ebenfalls der kleine Doktor.

Dieser Doktor, der sich für sein Leben ein Rezept gemacht hatte, hauset nun schon mehrere Jahre in der Nähe von Lieburius, wohin er alle seine Pflanzen und Glashäuser wegen der besser Luft und anderer gedeihlicherer Verhältnisse übere gesiedelt hatte. Da ihm die Sache von Liburius' Heirat zu Ohren gekommen war, soll er unbeschreiblich lustig gelacht haben. Er achtet und liebt seinen Nachbar ungemein, und obwohl er ihn damals gleich nach kurzer Bekanntschaft Liburius genannt hatte, so tut er es jest nicht mehr, sondern sagt immer: "Mein Freund Theodor."

Auch seine Gattin, die dem Herrn Tiburius zur Zeit seiner Narrheit besonders gram gewesen war, schäßt und achtet ihn jest bedeutend; Maria aber wird von ihr auf das herzlichste und innigste geliebt und liebt sie wieder.

Mit dem treuen, reinen Verstande, der dem Erdbeermad, chen eigen gewesen war, fand sie sich schnell in ihr Verhältnis, daß man sie in ihm geboren erachtete, und mit ihrer naiven,

klaren Kraft, dem Erbteile des Waldes, ist ihr Hauswesen blank, lachend und heiter geworden, wie ein Werk aus einem einzigen, schönen und untadelhaften Gusse.

Liburius ist nicht der erste, der sein Weib aus dem Bauernsstande genommen hatte, aber nicht alle mochten so gut gesahren sein wie er. Ich habe selbst einen gekannt, dem sein Weib alles auf ihren lieben, schönen, ländlichen Körper versschwendete.

Der Bater Marias, weil es ihm in dem leeren Muldenhäuschen zu langweilig geworden war, lebt bei seinen Kindern, wo er in dem Stübchen die Uhr hat, welche sonst in der Stube seines Wohnhauses gehangen war.

So wäre nun bis hieher die Geschichte von dem Waldsteige aus. — Zulest folgt eine Bitte: Herr Theodor Kneigt möge mir verzeihen, daß ich ihn immer schon wieder Liburius gebeißen habe; Theodor ist mir nicht so geläusig und gegenwärtig wie der gute, liebe Tiburius, der mich damals so surchtbar angeschnaubt hatte, als ich sagte: "Uber Tiburius, du bist ja der gründlichste Narr und Grillenreiter, den es je auf der Erde gegeben hat."

Sabe ich nicht recht gehabt?

Nachschrift. In dem Augenblicke, da ich dieses schreibe, geht mir die Nachricht zu, daß der einzige Kummer, das einzige Übel, der einzige Harm, der die Ehe Marias und Tiburius' gefrübt hat, gehoben ist — es wurde ihm nämlich sein erstes Kind, ein lustiger, schreiender Knabe geboren.



## 3mei Schwestern

## Einleitung

Mir legen in folgenden Blättern nicht sowohl eine ein: D fache Geschichte, wie wir sie in diesen Büchern gerne erzählt haben, als vielmehr noch weniger dar, nämlich bloß den Zustand einer Familie, wie er aus mehreren uns unbefannten Beranlassungen, hauptfächlich aber aus der großen innern Grundverschiedenheit zweier Schwestern, der einzigen Kinder des Hauses, hervorgegangen ist. Wenn wir auch den= jenigen, die gerne viel Tatfachliches und Geschehenes lefen, nicht genugtun können, so glauben wir doch, daß mancher Geelen: und Menschenforscher, wenn er am Ende diefer Blatter angekommen ist, sie nicht ohne eine kleine Teilnahme weglegen wird. Uns hat es einst ein sanftes, fast trauriges Befühl erregt, als uns ein Freund die luckenhafte Tatsache, wie sie war, und ohne auf Verzierungen und Ausschmückungen auszugehen, erzählt hat. Die Teilnahme war um fo größer, als dieser Freund selber in feiner Jugend eine einseitige Bildung seiner Geisteskräfte erhalten hatte, wodurch er in der Folge viel leiden mußte, als er ferner manchen unverdienten Schmerz und manche Täuschung erfuhr und als er auch von diefer Familie eine Umdufterung feiner Geele forttrug, die er wohl durch die Starke und Beiterkeit seines Beistes, welche er fich in späteren Jahren erwarb, überwunden haben wird. Wir ergablen die Tatfache mit den Worten unseres Freundes, obgleich wir als Nacherzähler auf die Frische und Ursprünglichkeit verzichten muffen, die ihm, der die Gache erlebte, eigen war, und wir überhaupt nicht die Lebendigkeit der Darstellung besitzen wie unser Freund, der aber mit vielen sehr wohlbegabten Menschen die eigentumliche Sucht teilet, nie etwas Beschriebenes von sich geben zu wollen.

Nach diesen einbegleitenden Worten folge die Sache.

## Reisefreunde

Wir fuhren einmal unser mehrere in einem Postwagen. In dem Rasten saß ein Bater mit zwei Löchtern - ich weiß es nicht genau, aber ich hielt ihn dafür. Das altere der Madchen, ungefähr dreizehn oder vierzehn Jahre alt, erregte durch ihr ernftes und ruhiges Benehmen unfere Aufmerksamkeit und unsern Beifall. Das jungere war noch fast ein Rind, das mit kindlichen Augen in die Welt hineinschaute. Außer diesen drei Personen sag noch eine Frau in dem Rasten, die ich für die Begleiterin, gewesene Umme oder sonst etwas dergleichen bon den Mädchen hielt, obwohl sie vielleicht auch ganz und gar nicht zu ihnen gehören konnte; denn sie gab, ungleich der gewöhnlichen Urt folcher Frauen, sehr wenige Zeichen von sich, regte sich wenig und sprach oft wirklich postenlange kein Wort. In dem hintern Gelaffe des Wagens fagen ich und ein alt= licher Mann, den wir feines blaffen Aussehens und feiner schwarzen Kleider halber scherzweise Paganini nannten. Er lächelte einmal bei diesem Spottnamen trübsinnig und sagte: "Wer weiß, ob es nicht ein fehr großes Unglück für mich ware, wenn ich wirklich Paganini ware." Unter dem Vordache des Wagens faß neben dem Postgeleiter ein Student, von dem ich nichts zu sagen weiß, als daß er sehr viel aus einem Meignerfopfe rauchte, an dem er ein langes Rohr und ein bewegliches Mundstück hatte.

Die Reise war durch ganz und gar nichts ausgezeichnet, weder durch sehr schlechtes noch durch sehr schönes Wetter — weder durch ein Glück noch durch ein Unglück — weder durch besonders langweiliges noch durch ungemein anziehendes Gespräch. Alls wir uns erst ein wenig ineinander hineingelebt hätten und die Sache ein wenig in den Gang gekommen wäre, hatten wir unser Ziel erreicht, und wir gingen auseinander.

Ich hatte das Ding langst vergessen, wenn nicht der Zufall eine Fortsetzung darangestückt hatte, wie er es oft mit den

unzusammengehörigsten Sachen tut. Man wird bei folden Vorgangen gereizt, nach einer Urt Vernunft in dem Gemengsel zu suchen, und wenn wirklich etwas daraus erfolgt, schieben wir es der Vorsehung in die Schuhe - mit welchem Rechte oder Unrechte, weiß ich nicht. Die Sache aber war fo. Alls ich einmal, ich weiß nicht nach welch langer Zeit, in Wien war und in dem Gasthofe zur Dreifaltigkeit, den ich immer gu benüten pflege, die hintere Bendelftiege in den Sof hinabstieg, welche Stiege gewiß jeder Reisende fennt, der einmal in diesem Gasthofe gewohnt hat, weil sie so enge ift, daß sich ihrer zwei kaum ausweichen konnen: so begegnete mir hinauf= steigend leibhaftig und wirklich unser falscher Paganini. Ich erkannte ihn sogleich wieder, was hauptsächlich dadurch moglich wurde, daß er, wie ich glaube, den nämlichen schwarzen Frack anhatte wie damals im Postwagen. Da ich ihm meinen Gruß zurief, erkannte er mich auch, und wir drückten uns gegenseitig die Freude aus, uns hier so unvermutet getroffen gu haben. Wie es bei Reisenden gebräuchlich ift, fragten wir um unser Befinden, wie lange wir schon daseien und wie lange wir uns noch aufzuhalten gedächten. Da erfuhren wir nun, daß wir nicht nur schon drei Tage Zimmernachbarn wären, sondern daß wir es auch wahrscheinlich noch sehr lange bleiben würden. Er hatte nämlich einen Prozeß zu betreiben und mußte in diefer Ungelegenheit viele Gange und Besuche machen; ich war wegen der Betreibung eines Bittgesuches in Wien und hatte der Gange und Besuche gewiß nicht weniger zu tun. Wir sprachen nach dieser Mitteilung die Hoffnung aus, daß wir uns gewiß nun öfter feben wurden, und um dies nicht eine bloße Redensweise fein zu lassen, verabredeten wir eine gemeinschaftliche Speise= stunde in unserm Gasthofe, sooft es nämlich einem jeden von uns möglich sein wurde, und bemerkten, daß wir uns auch ohnedem, da wir so nabe wären, manchmal treffen könnten.

Infolge dieses Bersprechens kamen wir nun an dem Wirtstische zusammen, wir fanden Behagen aneinander, und jeder erschien gerne zu der festgesetzten Stunde, wenn er nicht notwendig verhindert war. Zuletzt geschah es auch, das wir sogar manchmal an Abenden, wenn es etwas regnerisch war oder wenn einem ein Berdruß in dem Haupte spukte, an der Tür des Nachbars pochten, wenn er zu Hause war, eintraten, ein Stündchen verplauderten und nicht selten den Berdruß verloren, weil man ihn erzählen und sich recht weidlich darüber ausssprechen konnte. Zuweilen gingen wir dann auch an irgendzeinen Bergnügungsort, wohin der einzelne, wenn er nicht auszesordert worden wäre, gewiß nicht gegangen wäre.

So lebten wir drei Wochen nebeneinander, und lächerlich war es, daß wir beide immer im schwarzen Fracke gingen, natürlich, weil er immer bei Rechtsmännern, ich aber bei Beschüßern auswarten mußte. Er nannte mich daher einmal, da ich wieder ganz schwarz zum Speisen nach Hause kam, Pasganini den Dritten. Es war dies der einzige Scherz, den ich den Mann, der eher immer trübsinnig war, sagen hörte.

Einmal war wieder recht schlechtes Wetter. Es war kein füchtiger Regen, der alles rauschen und strömen macht und daher doch wieder fröhlich ist, sondern es war das Wetter, das mir schier unter allen das widerwärtigste ist: ein dicker, unbeweglicher Nebel, der sich wie Fliegpapier an die Fenster leat, der oben am Simmel Sonne, Mond und alle Turm= und häuserspigen wegfrift und unten auf Erden alle Dinge naß, schmutig und tropfend macht. Zum Überflusse war noch Sonntag, an dem wir beide feine Geschäfte hatten. Bir fagen stochernd und in den Zeitungen blätternd herum. Da geriet ich auf einen Einfall und legte ihn meinem Nachbar vor. Wir follten nämlich in eins der Theater gehen, ohne eher, als wir uns in dem Sause befänden, zu miffen, in welches, und ohne das Stück zu kennen, das aufgeführt wurde; denn die Zettel, die gewöhnlich auf einem Tischlein im Speisezimmer lagen, hatten wir vorher keiner angeschaut. Ihm war es recht, und ich schritt ans Werk. Ich ließ einen Lohndiener rufen, riß aus

einem weißen Blatte Papier fünf Stücke, schrieb auf jedes den Namen eines der fünf Theater Biens, rollte fie zusammen und befahl dem Diener, eins zu ziehen. In das Theater, deffen Namen er auf seinem Zettel finden wurde, sagte ich, solle er uns Karten zu Sperrsigen holen und die Rarten in Papier gewickelt bringen. Unterwegs moge er uns einen Wagen bestellen, dem er das Theater nenne, daß er uns um halb sieben Uhr dahin fahre. Mein Nachbar ließ alles willig geschehen, und der Diener ging fort. Als er wiedergekommen war und uns die in Papier gewickelten Karten gebracht hatte, gingen wir auf mein Zimmer und verbrachten den Rest des Nachmittages, wie man folche Nachmittage zu verbringen pflegt, das heißt, wir rauchten ein wenig, saben bei den Kenstern auf den Nebel hinaus und manchmal auf die Uhr. Endlich ward es finster, weil die Zeit im späten Jahre war, es ward zulett auch halb sieben Uhr, und der Wagen wurde uns gemeldet.

Ich hatte den Plan, daß wir durchaus nichts von der Fahrt wissen sollten, ich sagte daher meinem Nachbar, daß ich die Fenstervorhänge des Wagens herablassen wolle. Er war, wie gewöhnlich, zufrieden, und wir stiegen ein. Der finstere Wagen suhr aus dem Tore, wendete um Ecken, suhr ziemlich lange fort und setzte uns endlich an dem Josephstädter Theater ab. Ich sagte nun meinem Begleiter, wir wollen innen keinen Bettel anschauen, daß wir das Stück, das gespielt wird, nicht vorher kennen. Er willigte ein, wir gingen in das Haus, unsere Siße wurden geöffnet, und wir seizten uns nieder. Wir waren ganz nahe an der Bühne, was uns angenehm war und was wir dem Schuße unsers Lohndieners verdankten.

Das Theater war schon sehr voll, man könnte sagen, gedrängt voll, und doch kamen noch immer neue Menschen und klappten auf allen Seiten die Sperrsige, woraus wir schlossen, daß ein sehr beliebtes Stück bevorstehe: aber unserem Vorhaben getreu fragten wir niemanden, und da wir Fremde waren, redete uns auch niemand an. Endlich, da schon alles

außerordentlich erfüllt war, klang das Zeichen des Unfanges. Es wurde eine Musik gemacht, die kurzer und unbedeutender war, als sie gewöhnlich Stücken vorherzugeben pflegt. Dann war es stille, und der Borhang ging auf. Die Buhne zeigte ein schönes Zimmer und war leer, nur daß ganze vorne an den Lampen zwei Notenpulte standen. Unter den Zuschauern war das tieffte Schweigen. Da trat ein junger, schwarz gefleideter Mann aus dem Hintergrunde der Bühne hervor und führte ein Madchen in weißem Gewande an der Sand - es war nicht eigentlich ein erwachsenes Mädchen, sondern ein Ding, das noch zwischen Rind und werdender Jungfrau stand - das weiße Rleid ließ dem Kinde sehr wohl, es hatte groei breite, auf den Rucken hinabgebende Bopfe, und die Augenbogen, wie ich zu bemerken glaubte, waren besonders flar. Die Haare waren einfach gescheitelt. Die Zuschauer erhoben, als sich dieses Paar zeigte, einen unglaublichen Sturm des Beifalles, und man erkannte leicht, daß er dem Rinde gelte, welches durch den jungen Mann bloß eingeführt worden war. Das Mädchen, da es in die Mitte der Buhne gekommen war, verbeugte sich dankend gegen die Zuschauer und blieb dann steben, ungefähr wie jemand, dessen Sinn schon auf gang andere Dinge gerichtet ift und der die vorliegenden Beifallszeichen eher als eine Unterbrechung als etwas anderes ansieht. Endlich hörte der Larm auf, und das Rind ging von der Mitte der Bretter, wo es bisher gestanden war, gegen die Lampen vorwärts. Seine Zuge entwickelten fich - ich geriet in das äußerste Erstaunen, und mein Nachbar und ich sahen uns plöglich an; denn das Rind war niemand anderer als jenes ältere der zwei Mädchen, die einmal mit uns in dem Postwagen gefahren waren, das immer so ernst gewesen war und das uns so gefallen hatte. Es war das nämliche Madchen, dem der Beifallssturm gegolten hatte und das, als wir wieder hinsaben, eben eine Beige von einem der zwei Pulte nahm und sich noch einmal verbeugte. Mein Nachbar und

ich sagten zueinander: "Wir werden also jest das Mädchen spielen hören", und wir wußten nun auch, ohne daß es uns jemand sagte, wer von den Lampen hell beleuchtet vor uns stehe: Theresa Milanollo. - Mich ergriff nun jetzt ein ganz anderes Gefühl, nämlich die Angst, ob das Mädchen auch so aut spielen wurde, wie ich es wunschte und wie es mir um sie lieb ware, wenn es ware. Mir war von jeher bloge Fertigfeit sehr zuwider, und sogenannte Bunderkinder machten mir jedesmal einen Schmerz. Welch eine Qual und welche un= gablige Stunden der Unftrengung muffen vorhergeben, ebe das Rind fich die unglaubliche Fertigkeit erwirbt und die arme gelehrige Geele ein außerst genau in das Ganze eingreifendes Berate wird. Daher hatte ich Mitleiden, als ich das schone, blasse Mädchen vor den Lampen stehen sah, ehe man anfing. Die Zuge waren unbeweglich, und ich dachte mir damals, diese Bufte konnte man in Marmor hauen. Ich glaubte gu erkennen, daß sie auf das nicht achte, was um sie vorgehe, allein das konnte ebensogut Befangenheit als Kunstgefühl sein.

Endlich begann die Musik des Orchesters - ich blickte auf fie - fie ftand ruhig und fah mit ihren ernfthaften Augen por sich. Als der Augenblick gekommen war, wo sie einfallen mußte, lag die Beige mit einem leichten Ruck an ihrer Schulter - und im Augenblicke ging auch der schöne, gehaltene Ton durch die Räume und durch alle Geelen. Mir war es auf der Stelle flar, dieser Ton könne gar nicht anders als aus dem Bergen kommen, so wie alle folgenden aus dem Bergen kamen, weil sie so zu Berzen gingen. Ich habe in späteren Zeiten das Mädchen wohl noch spielen, nie aber mehr sprechen gehört, ich bin mit ihr nie mehr zusammengekommen und habe sie auch nicht kennen gelernt. Ich kann daher aus andern Umständen nicht beurteilen, wie tief ihr Fühlen fei: aber aus diesen Tonen war es mir eine Unmöglichkeit, zu denken, daß es nicht so sei. Ich mußte mit Befremden in das Untlig eines noch so jungen Kindes schauen, das schon so empfand. Wie ihre Saiten durch die andere Musik hervortonten, wie sie so entschieden herausragte wie ein Mann: war es mir, als hore ich ein inniges, starkes, erzählendes und manchmal auch klagen= des Herz. Gar schon aber war es, wie die Unschuld in dem Spiele herrschte - eine Unschuld, die, mochte ich sagen, nur bei Rindern möglich ift, welche noch an kein Ich denken, das gefeiert werden soll, sondern die Sache spielen, die ihnen das einzige ist, das da gelte. Ich schäme mich daher nicht, es zu gestehen, daß ich von dem Rinde mit einer tiefen, schönen, sittlichen Gewalt erfüllt wurde. Ich flatschte daher auch nicht in die Bande, als sie endete, was aber ungahlige andere mit fürchterlichem Gepolter taten. Ich kann nicht denken, daß diese das Eigentliche empfinden; denn wenn ein Runftler, also ein höherer Mensch - und jeder wahre Künstler muß das sein vor uns steht, uns einen schönern, reinern Teil seiner Mensch= lichkeit vor Augen führt und die unsere zu sich emporhebt: dort ift mir, als sollten wir bescheiden verehren. Mit luftigem Beifallsklatschen und Rufen lohnt man nur den bezahlten Lustigmacher. Das Mädchen senkte die Geige, es verbeugte sich nur einmal und furz und wurde von demselben jungen Manne, der es eingeführt hatte, wieder fortgeführt.

Go endete die erste Abteilung.

Nach einem kurzen Zwischenraume, den die Menschen mit Gespräche und Gebrause ausfüllten, begann die zweite. In derselben führte Theresa die jüngere Schwester heraus. Sie hielt sie, gleichsam wie eine ältere Beschüßerin, an der Hand. Wir sahen das jüngere der zwei Kinder aus dem Postwagen, das mit seinen Augen so kindlich geschaut hatte. Das Mädchen, bedeutend kleiner als Theresa, war ebenfalls weiß gekleidet, aber statt der gescheitelten Haare und der Zöpse hatte es ein Kinderköpschen, rundum voll Locken. Theresa stimmte ihr die kleinere Geige, die auf dem zweiten Pulte lag, und reichte sie ihr dar. Die jüngere Schwester stand nicht, bevor das Spiel begann, mit dem Ernste, und ich möchte sagen, mit

der Düsterheit da, wie die ältere getan hatte, welche wußte, was für ein tiefes und schwankendes Ding jest beginnen werde: sondern sie war wie ein zuversichtliches Kind, das eine schwere Aufgabe herzusagen hat, aber auch weiß, daß es dieselbe kann. Das Spiel fing an. Die Rleine spielte es mit Freudigfeit und mit Sicherheit - Theresa begleitete fehr bescheiden und half nur hie und da gelegentlich mit einem starken Striche aus. Da sie endeten, erhob sich ein rauschender, sturmender, tobender Beifall. Die fleine Runftlerin verbeugte sich freudig, wie eben ein Rind, das froh ist, daß es seine Sache gut gemacht hat. Ich dachte mir: du liebes Wesen, das Berg mit seinen Freuden und Leiden muß noch nicht in dir erwacht fein; die Tone sind dir nette, gute Dinge, aus denen man recht schone Sachen machen kann - aber du erfuhrst es noch nicht, welch eine Geligkeit und auch welch eine Wehmut in ihnen liegen könne. - Theresa führte unter einem Beifallsjubel das mit Lob überschüttete Rind von der Bühne; nur in der Mitte mendeten sich beide noch halb um und verbeugten sich.

Go endete das zweite Spiel.

Im dritten spielte Theresa etwas Heiteres, aber Unstandvolles. Ich könnte sagen: sie wand ihre starken goldenen Löne herrlich um die Häupter der Menge.

Dann spielten beide ein kurzes Duett, und dann wieder Theresa allein. Mir siel jest mein Nachbar ein, den ich in der Tat ganz und gar vergessen hatte. Ich wußte nicht, ob er ein Kenner oder ein Freund der Musik sei, wir hatten, wie mir schien, von Musik früher nie gesprochen. Er war auch die ganze Zeit über so stille neben mir gesessen, er hatte mich nicht angeredet, er hatte sich nicht gerührt, so daß es begreiflich wird, daß ich, der ich so ausmerksam gegen die Dinge vor mir hingezogen wurde, aus ihn vergessen konnte. Jest sah ich ihn an — aber ich erstaunte und erschrak saft; denn es sielen ihm Tränen, eine nach der andern, Schlag aus Schlag, über die gesurchten Wangen herab. Dabei saß er starr und

unbeweglich. Alle, die um uns herum, und alle, die schön gepußt in den Logen saßen, blickten gegen die Bühne hin und sahen ihn nicht. Ich aber war ein wenig unruhig, und meine Ausmerksamkeit war geteilt. Die Töne gingen vor uns sort, und die Musik war eine traurige. Seine Tränen wurden noch reichlicher, und meinem ihm zugewendeten Ohre war es sast vernehmlich, als seien sie in ein hörbares Schluchzen übergegangen. Ich fürchtete, ich würde ihn aus dem Theater sortebringen müssen; denn da jest das Spiel aus war, sahen auch die Augen anderer Menschen auf ihn hin. Aber er hielt sich sest. Die Tränen wurden nicht mehrere, eher weniger, und das Schluchzen wurde nicht hörbarer. Er sah hiebei nicht rechts und nicht links.

Theresa spielte noch etwas Einfaches, sehr Edles — dann war noch einmal ein ganz kurzes Duett — und dann war die Vorstellung aus.

Da nun die Menschen sich zum Gehen erhoben, da ein Teil derselben sich in Bänken und Gängen stellte, um den lärmenden Beisall sortzusehen, so war es unter dem Gedränge leichter, meinen Nachbar sortzubringen, da jest niemand weiter auf ihn achtete. Ich tat auch, als hätte ich nichts gesehen, und da er näher gegen das Ende der Bank gesessen, und da er näher gegen das Ende der Bank gesessen war, ging er in der Menge vor mir her. Auf dem langsamen Wege bis zu dem Tore wurde nichts zwischen uns gesprochen, aber da wir in dem Wagen, den ich draußen herbeigerusen hatte, saßen, sagte er die Worte: "Ach, du unglücklicher Vater, du unglücklicher Vater!"

Da ich diese Außerung durchaus nicht verstand, antwortete ich nichts darauf, und er sprach auch während des Fahrens nichts weiter. Als wir in unserem Gasthose angekommen waren und ich eben den Fahrlohn für den Wagen bezahlte, ging er in sein Zimmer hinauf. Ich tat desgleichen und bezah mich nach einiger Zeit in das Gastzimmer hinunter, um noch etwas weniges zum Nachtmahle einzunehmen. Es saßen

verschiedene Menschen da, worunter ich einige kannte, da sie ebenfalls Bewohner des Gasthoses waren und sich gewöhnlich zu den Versammlungsstunden in dem Speisesaale einzusinden pflegten. Wir sprachen verschiedene Dinge, unter andern auch von den Geschwistern Milanollo und ihrer heutigen Vorstellung, aber nur oberslächlich, wie es bei Reisenden oft gewöhnlich ist, die, wenn sie sich auf mehrere Augenblicke zusammensinden, gern einige flüchtige Worte wechseln. Mein Nachbar kam nicht zum Abendessen herunter. Ich blieb länger sigen als gewöhnlich, teils weil ich müde war, teils weil die Eindrücke, welche ich empfangen hatte, nur nach und nach verschwanden.

Alls ich von dem Speisesaale über den Hof zu meiner Wendelsstiege ging, sah ich gegen die Fenster meines Nachbars hinauf, sie waren schwarz, und er hatte bereits sein Licht ausgelöscht. Ich stieg die Treppe hinan, und da ich, um zu meinem Zimmer zu gelangen, an dem seinen vorüber mußte, hielt ich unwillskrilich an der Tür etwas an; aber es war totenstille in dem Innern, und der Bewohner mochte wohl schon in tiesem Schlase liegen.

Da ich mein Gemach aufgeschlossen und wieder zugeschlossen hatte, da ich mein Licht auf dem Nachttischchen entzündet hatte, da ich ausgekleidet war und in dem Bette lag: hatte ich erst die rechte Zeit und nahm mir die rechte Muße, über das Benehmen meines Nachbars nachzudenken. Es mußte mir in der Lat bedeutend auffallen, und ich konnte nicht anders, als mir Bermutungen darüber zu machen. Ich hätte in der frühern Zeit eher gedacht, daß der mittelgroße, hagere, blasse Mann durch Löne nicht gar leicht zu bewegen sein müsse; denn in dem Wesen desselben lag etwas Stilles, mitunter auch Lrockenes, aber immer etwas, das sich nicht aufdringt, sondern eher in sich zurücktritt und verschließt. Daß wir ihn Paganini nannten, war mehr Schalkheit, durch die flüchtigste äußere Ühnlichkeit angeregt, als daß wir ihm diese Kunst zutrauten. Es boten sich mir drei Urten dar, sein heutiges

Benehmen zu erklären. Entweder war er wirklich für Musik so empfänglich, daß das außerordentliche Spiel der Geschwister Milanollo auf ihn fo wirkte, daß er nicht mehr herr feiner Bewegung war und in die Tranen ausbrach, die wir an ihm sahen. Dann aber ist es nicht erklärlich, daß ich das nie früher bemerkt hatte; denn ungewöhnliche Empfänglichkeiten für ein Ding offenbaren fich meistens fehr bald, sei es durch die Rede, welche der Empfängliche gerne auf das Ding hinlenkt, sei es ein, wenn auch minder bedeutender Unlag, der das Ding berbeiführt und die Empfänglichkeit darlegt. Dder es mochte bei meinem Nachbar auch der zweite Fall fein, daß er nämlich zu jener Urt Menschen gehört, die, ohne es zu wissen, eigentlich tiefes Gefühl haben, das nur außerordentlich schwer aufgeschlossen wird, aber, wenn es aufgeschlossen ift, desto stärker und nachhaltiger dahinstromt. Un solchen Menschen geben oft Tone, Farben und andere Belegenheiten jahrelang ohne Wirkung porüber, wie Baffer über einen Kelfen; aber von ungefähr werden sie durch einen Unlag von ihrem unbekannten Innern ergriffen, daß sie seiner Bewalt, die sie überkommt, gar nicht zu steuern wissen, ihr wie Rinder ohne Silfe hingegeben find und ihre Ratlosigkeit vor aller Welt offenbaren muffen. Golche Menschen werden von ihren Gefühlen viel stärker erschüttert als andere, die ihr herannahen merken und tausend kleine Baffen dagegen in Bereitschaft halten. Aber auch gegen diesen zweiten Kall streitet der sonderbare Ausruf. den mein Rachbar im Bagen machte: "Unglücklicher Bater, unglücklicher Bater!" Diefer Ausruf stimmt mit bloger, wenn auch starter Erregung durch schone Darlegung einer außerordent= lichen Runft nicht überein. Es bleibt daher der dritte Fall über, daß nämlich in dem Leben dieses Mannes, der jest in dem Bimmer neben mir einsam schläft, irgend unbefannte Berhalt= niffe fein mogen, die in Beziehung und Berbindung mit diefer Musik die Erregung so stark machten, daß er sie von Menschen weg in Berborgenheit trug und sich nicht mehr die wenigen

Bissen Essen gönnen konnte, die er gewöhnlich zu seinem Abendmahle einnahm.

Ich beschloß daher, mir von der Sache gegen ihn gar nichts merken zu lassen und ihrer, wenn er nicht selber etwas sagte, nicht zu erwähnen.

Ehe ich einschlief, dachte ich auch noch an die mir fo lieb gewordene Theresa. Es ist also nicht, wie ich anfangs gefürchtet hatte, bloge außerordentliche Fertigkeit an ihr, sondern sie versteht, empfindet und erschafft das Gespielte. Aber auch so wollte ein Mitleid, und zwar noch ein innigeres, meine Geele um fie beschleichen. Wenn fie fehr oft in solchen beißen Gefühlen ist, so wird ihr Leben darunter ermatten und ihre Rufunft gefährdet fein. Dies ift jederzeit der Kall, und wenn die Gelbstschöpfungen gar gewaltig aus dem noch jungen, weichen und hilflosen Bergen kommen, so muß dasselbe, gleich: sam wie in einem Samum, welf werden. Aber, dachte ich wieder, sie wird schon start und frei sein, daß sie das Gefühl ihrer Runst ertragen kann, daß sie auch die anderen Dinge der Welt sieht und mit gesunden Augen durch das Leben geht. Dder vielleicht wird sie durch die Wiederholung und durch die Bekanntschaft mit ihren Wirkungen weniger angegriffen als wir, die wir von der Neuheit und von der Plöglichkeit getroffen werden. Aber der Rünstler kann andererseits nur allein die garten Tiefen des Kunstwerkes, in das er sich versenkt, ergrunden und muß ihnen die Geele hingeben: während wir blog von der Allgemeinheit der Sache überkommen werden und nur die Allgemeinheit des Gefühles mit nach hause tragen.

Ber kann das wissen, und wer kann das ergrübeln?

Unter diesen Gedanken war nach und nach der Schlummer, dessen ich heute so bedurfte, über mich gekommen. Ich löschte mein Licht aus, und in wenigen Augenblicken waren beide Welten, die äußere und die meiner Gedanken, verschwunden.

Uls ich am andern Tage viel später als gewöhnlich, weil ich spät einschlief, erwachte, als ich mich angekleidet hatte, in

den Speisesaal hinuntergegangen war und um meinen Nachbar, an dessen Tür ich ein Vorlegschloß gesehen hatte, gefragt hatte, hieß es, daß er sehr früh ausgegangen war, ohne eine Nachricht hinterlassen zu haben, wann er wiederkommen werde. Ich ging nun ebenfalls an meine Geschäfte und kam nicht eher als um die gewöhnliche Speisestunde nach Hause. Da ich in den Saal trat, sah ich ihn schon an unserem Lische siesen und seste mich zu ihm. Es waren mehrere Menschen an dem Lische, die gewöhnlich um diese Stunde zu kommen pflegten; mein Nachbar erwähnte des gestrigen Lages nicht. Alls wir nach Lische, wie häusig, einige Minuten in unseren Zimmern allein waren, sagte er auch nichts, und ich, meinem Vorsatze getreu, schwieg ebenfalls.

Nach diesem Ereignisse ging ich noch öfters, um die Geschwister Milanollo zu hören. Ich habe aber meinen Nachsbar nie dazu eingeladen, und er hatte mich in jener Zeit auch nie gefragt, wo ich gewesen sei. Bon den beiden Mädchen war zwischen uns nicht mehr die Rede.

Er lebte so stille und einsach fort, er war gefällig und zuvorkommend, wenn auch schweigsam und versunken. Ich bereute es in meiner Bartfühligkeit, daß ich ihn einmal schlechtweg bloß seines schwarzen Frackes und seiner blassen Gesichtsfarbe halber Paganini geheißen habe. Ich nahm mir mit
sestem Ernste vor, nie mehr einem Menschen auf Geratewohl
einen Spottnamen zu geben, weil ich mit ihm später besser
bekannt werden und einsehen konnte, wie wenig er ihn verdiene.

Bir blieben noch immer in unserem Gasthofe. Er ging alle Lage unverdrossen und, wie es mir schien, immer eifriger seinen Geschäften nach. Mein Bittgesuch, so langsam es sich auch förderte, ging doch seinen Beg, ich hatte alle Gänge, die dafür zu machen waren, gemacht, hatte sie wiederholt und konnte jest nichts weiter tun als ruhig abwarten, wie die Sache ausgehen werde. Nur die Unfragen, auf welcher Stelle

seiner Laufbahn das Ding jest sei, konnten von Zeit zu Zeit

gemacht werden.

Die Schwestern Milanollo waren indessen abgereiset. Die Tagesschriften, welche von ihnen voll gewesen waren, batten allgemach aufgehört, von ihnen zu reden, die Gespräche, in denen sie eine Rolle gespielt hatten, waren verstummt, das heißt, sie handelten jest von etwas anderem. Nur manches verspätete Gedicht machte sich noch in der einen oder andern Spalte einer Zeitschrift geltend, und in manchem Gespräche auter Freunde, wenn eben von Musik die Rede war, wurde noch ihr Name genannt. Ich habe immer und jederzeit, wenn sich Gelegenheit dazu gab, meine tiefen Gefühle über ihr Spiel offen dargelegt, nur wenn mein Nachbar zugegen war, mied ich eher die Gelegenheit, daß er nicht auf jenen Abend erinnert wurde. Endlich kam die Zeit, wo man, fo fehr man fie gefeiert hatte, doch nicht mehr eigens von ihnen sprach, sondern nur, wenn sich zufällig die Gelegenheit dazu ergab. Daß et= was der Stoff des allgemeinen Gespräches einer fehr großen Stadt fei, muß es fich eben zugetragen haben und muß Hufsehen erregen. Und gerade in großen Städten trägt sich immer etwas zu und macht von Zeit zu Zeit etwas Aufsehen. Darum find die Lagesgespräche jo wandelbar. Wie lange das Rinderpaar in dem Gedachtniffe ihrer Freunde und Berehrer fortgelebt haben mag, kann ich nicht erörtern, und es liegt nicht innerhalb der Grenzen dieser Geschichte.

Mein Nachbar und ich waren noch immer in Wien. Er wurde später sogar krank, und bei der großen, sonderbaren Scheu, die er gegen jedes Hospital an den Tag legte, lag er auf seinem Zimmer neben dem meinen darnieder und hatte einen Urzt und eine Wärterin, sonst aber niemanden. Ich ging daher häusig, wenn es meine Zeit zuließ, zu ihm hinüber, redete mit ihm, erzählte ihm die Tagesbegebnisse, was an der Wirtstasel gesprochen worden sei, wer abgereiset und neu angekommen wäre — ich gab ihm auch zuweilen Urznei ein,

richtete ihm die Kissen und ersuhr bei dieser Gelegenheit, wie bitter mager der Mann sei, wenn er so den Urm herausstreckte, um etwas zu fassen, oder wenn er etwa das Knie gegen die Decke stemmte und eine sehr spitzige Pyramide machte. Er lag den ganzen Tag ruhig, es kam kein Mensch zu ihm, und man wußte auch gar nicht, welche Angehörige er habe; denn man sah ihn nie Briese empfangen oder schreiben.

Endlich wurde er wieder nach und nach gesund und ging in seinem schwarzen Fracke aus, wie er vor der Krankheit ausgegangen war, nur daß man ihm das überstandene Übel ansah.

Seine Abreise, wie er sagte, näherte sich nun heran. Er mußte seinen Prozeß verloren haben, weil er noch dusterer und noch trauriger aussah.

Eines Tages kam er nach dem Mittagsessen zu mir herüber und sagte, daß er abends nach sechs Uhr mit dem Postwagen abreisen werde. Er frage mich daher, ob er mich kurz vor jener Stunde tressen könne, um von mir Abschied zu nehmen. Ich antwortete ihm, daß ich den ganzen Nachmittag zu Hause bleibe und daß ich ihn sogar, wenn er es erlaube, bis zu dem Postwagen begleiten werde. Er nahm es gerne an und ging wieder in sein Zimmer zurück. Von den Schwestern Milanollo hatte er richtig bis hieher kein Wort gesagt.

Um Nachmittage hörte ich ihn viel hin und her gehen; er mußte einpacken, was er selber tat, weil er nie einen Diener gehabt hatte. Ein wenig nach vier Uhr, da ich eben bei meinem Fenster hinaussah, sah ich einen Träger einen ledernen Koffer und zwei Handsäcke von der Wendeltreppe herab über den Hof forttragen, die ich als die seinigen erkannte. Von nun an war es in dem Zimmer neben mir stille.

Eine geraume Zeit nach funf Uhr ging ich zu ihm hinüber und fragte, wann er gehen wolle; ich sei bereit, ihn zu begleiten. "Ich werde gleich gehen," antwortete er, "und wenn Ihr Zeit habt und Euch die Mühe nehmt, mich bis zu dem Postwagen zu begleiten, so freut es mich sehr."

Bei diesen Worten steckte er noch Berschiedenes zu sich und

warf verschiedenes Unbrauchbare weg.

"Ich bin noch Euer Schuldner", sagte er dann, indem er etwas in ein Papier Gewickeltes, das auf dem Lische lag, nahm und es mir einhändigte.

"Wofür?" fragte ich.

"Ich habe vergessen, Euch damals meinen Unteil an den Sigen und an dem Wagen zu bezahlen, als wir in dem Theater in der Josephstadt waren", antwortete er.

"Ift es das?" sagte ich, "das ist ja so wenig, und es wäre von keinem Belange gewesen, wenn Ihr ganz und gar darauf vergessen hättet."

"Muß doch berichtet sein", antwortete er.

Ich steckte das Papier, ohne seinen Inhalt zu untersuchen, zu mir und verfolgte die Sache nicht weiter.

Er war indessen fertig geworden und sagte: "Ist es gefällig?"

Ich wandte mich zum Gehen, er zog noch flüchtig die Lade des Schreibtisches heraus, um zu sehen, ob er nichts vergessen habe, und wir schritten zur Tür hinaus. Es war sonderbar, es siel mir schwer auf, obwohl ich mit dem Manne nie in einer eigentlich näheren Verbindung gewesen war, daß er nun gehe und, als wir das Zimmer verlassen hatten, die Schlüssel an der Tür stecken ließ, wo bisher immer, wenn ich in seiner Abwesenheit vorbeiging, ein sestes Vorhängschloß angelegt war. Alls wir in den Hof gekommen waren, sagte er der Magd, die wir dort sahen, und der gewöhnlich das Zimmerssegen oblag, daß er nun reise, daß die Schlüssel stecken und daß sie über das Zimmer verfügen könne.

Bir schritten nunmehr bei dem Tore hinaus. Auf der Gasse sagte er zu mir: "Ich danke Euch noch einmal sehr freundlich

für die Güte und Aufmerksamkeit, die Ihr in meiner Krankheit für mich gehabt habt. Ihr seid ein guter, gefälliger Mensch, vielleicht treffen wir uns auf dieser Welt noch einmal irgendwo wieder."

"Bo wohnt Ihr denn?" fragte ich ihn.

"Ich habe bisher in Meran gewohnt," antwortete er; "wo ich in Zukunft wohnen werde, weiß ich noch nicht. Wenn Ihr aber einmal nach Meran kommet, dürft Ihr nur nach mir fragen, und man wird Euch dann meinen Aufenthaltsort schon sagen. Dder wenn Ihr mir Euren Wohnort nennet, so kann ich Euch auch einen Brief schreiben, worin ich Euch anzeige, wo ich sein werde. Wenn Ihr dann einmal in die Nähe kommt, so geht Ihr zu mir. Ich werde gewiß eine große Freude haben, Euch zu sehen."

"Und ich gewiß auch", antwortete ich.

Ich nahm nach diesen Worten eine Namenskarte aus meinem Laschenbuche, schrieb mit starker Bleiseder meine Wohnung auf die Kehrseite und sagte: "Unter dieser Aufschrift wird mich ein Brief von Euch zu jeder Zeit des Jahres sinden."

Er nahm die Rarte und tat sie in seine Schreibtafel.

Nun gingen wir schweigend nebeneinander her, entweder weil wir wirklich nichts zu reden wußten oder weil wir gespannt waren. Endlich, gleichsam um das kleine Stück Weges, das wir noch bis zur Post hatten, auszufüllen, tat er die Frage: "Seid Ihr schon einmal in Italien gewesen?"

"Es war wohl schon seit Jahren mein sehnlichster Wunsch, dieses merkwürdige Land zu sehen," antwortete ich, "aber meine Berhältnisse gestatteten es bisher immer nicht, den Wunsch zu verwirklichen. Indessen gebe ich ihn nicht auf, und wenn einmal eine Zeit kommt, in der es mir möglich ist, eine große Reise zu machen, so ist Italien das Land, in welches ich sie unternehme."

"Tut das ja," sagte er, "es wird Euch gewiß nicht reuen."

Mit diesen Worten waren wir an der Post angekommen und gingen bei dem großen Tore hinein. Der Innsbrucker Wagen war schon angespannt.

"Nun lebet wohl," sagte er, "ich danke Euch für die Begleitung, und ich danke Euch auch noch einmal für alles andere, was Ihr mir getan habt, und grüßet unsere Mittagsgäste recht schön."

"Lebet wohl," antwortete ich, "und reiset glücklich."

Somit war der Abschied vollbracht. Er ging an den Wagen und schaute bei allen Fenstern hinein; allein da er ziemlich spät gekommen war, saßen überall schon Reisende von verschiedener Gattung darinnen: dicke und dünne, schnurrbärtige und backenbärtige, mit Tabakspfeisen und Augengläsern versehene — nur in dem hintern Gelasse, bei einer Frau mit Reisesäcken und Fächern, war ein Plätzchen erübrigt — sein Mantel, den er vorausgeschickt hatte, lag neben den hintern Rädern auf der Erde, er hob ihn auf und tat ihn um — auf der Wagendecke war man mit Schnüren und Zubinden sertig geworden, man packte den armen alten Mann, wie es gehen wollte, ein und fuhr mit ihm davon.

Ich blieb noch eine Weile auf der Gasse vor dem Posthause stehen und sah dem Wagen nach, so weit ich ihn erblicken konnte. Die Ecke der nächsten Gasse verdeckte ihn aber bald. Hierauf ging ich in eine Gesellschaft von jungen Männern, die ich kennen gelernt hatte, die sich jede Woche an einem bestimmten Lage versammelten und die mich hiezu eingeladen hatten. Es war eben der Lag, und wir saßen ziemlich lange beisammen und redeten von den verschiedensten Dingen der Welt.

Um andern Tage stand ich auf und ging wieder meinen Geschäften nach.

Es ist unglaublich, aber es ist doch so: der alte Mann, der fortgefahren war, ging mir sehr ab. Zum Zimmernachbarn hatte ich einen Fruchthändler bekommen, der immer mit den Fingern sehr schnalzte, wenn er über die Wendeltreppe hinabging. Er war zugleich so dick, daß man auf der Stiege nicht an ihm vorbei konnte, sondern, in einen Gong oder unter eine Tür gestellt, ihn vorüberlassen mußte.

Ich war noch ziemlich lange an Wien gebunden. Endlich wurde meine Bittangelegenheit doch entschieden, und zwar gegen meinen Wunsch. Der Fruchthändler war schon lange abgereist, ich hatte nacheinander wohl fünfzehn verschiedene Zimmernachbarn gehabt, und jetzt, da ich meinen langersehnten Bescheid in die Hände bekam, packte ich meine Sachen zusammen und fuhr ebenfalls davon.

## Reisebesuch

Thr wift alle, meine teuren Freunde, wie ich von jeher ein Rind des Zufalles gewesen bin. Zuerst ist schon meine Erziehung ein Zufall gewesen; denn nach dem Tode meiner vortrefflichen Mutter, welche der Meinung war, daß man das Berg und Gemut vorzugeweise zu größtmöglichster sittlicher Bollkommenheit ausbilden muffe, kam mein Bater an die Reihe, der früher wegen seiner vielen Geschäfte nicht imstande gewesen war, sich um mich zu bekummern, der aber im all: gemeinen den Plan meiner Mutter vollständig gebilligt hatte. Er wollte auf die Brundlage des Gefühles nun auch die wissen= schaftliche Ausbildung segen. Aber er starb ebenfalls in dem ersten Jahre. Nach ihm übernahm mein Dheim, der Bruder des Baters, die Erziehung. Dieser verwarf alles, was nicht nach seinem Ausdrucke praktisch war. Praktisch war aber das: jenige, das er dafür erklärte. Ich mußte nun immer arbeiten, das heißt, wie er selber sagte, etwas hervorbringen. Das Bervorgebrachte aber mußte ein Sichtbares und Greifbares fein, das dem Staate und der menschlichen Gesellschaft nütte. Er teilte mir Lehrer und Gehülfen gu, die felber arbeiteten und mich zur Arbeit anleiteten. Die Einbildungsfraft und alles, was mit ihr zusammenhängt, nämlich alle Rräfte, die zur Ausschmückung und Ergößung des Beistes dienen, hielt er strenge darnieder. Ich bin selber der Meinung, daß das heitere und freie Spiel jener Rrafte, die fo schon und lieblich in der menschlichen Geele liegen, in Berbindung mit einer Zätigkeit, wodurch das irdische Gut für den einzelnen und so auch für die Gesellschaft hervorgebracht wird, den Menschen gang und völlig erfüllt und glücklich macht; aber ich konnte beides gusammen nie erreichen, sondern immer nur eines allein; denn als ich aus der Erziehung des Dheims entlassen war, weil ich nun felbständig in seiner Richtung vorwärts geben konnte, tat ich es nicht. Ihr wißt, wie sich lange niedergehaltene Rrafte rachen. Ich gab mich nun, da ich frei war, dem Buge meiner Einbildungsfraft und den Unregungen meiner sinnenden Rrafte unbedingt hin. Ich ließ die schönen Runfte und allerlei Schwelgereien der Gefühle ohne Maß auf meine Geele wirken. Benn mir damals ein hochherziges, edles, startes, tief fühlendes Besen entgegengetreten ware, das aber auch im Schaffen und Wirken tüchtig gewesen ware, daß fich die Kulle der Sabe und Wohnlichkeit ergieße: ich glaube, ich hatte es nicht erfannt und gewürdigt. - Jest, da die Geschicke es weigern, fönnte ich es wohl.

So wurde ich also durch Zufall, da ich meine Kräfte abgesondert und einseitig übte, ganz das Entgegengesetzte von dem, was meine Erziehung bezweckte. Was weiter kam, war die natürliche Folge davon.

Im kleinen war es ja auch ein Zufall, daß ich einmal mit den Schwestern Milanollo in einem Wagen suhr, ohne sie zu kennen, und daß ich dann mit einem meiner damaligen Reisegenossen wieder zusammentraf und sie mit ihm hörte.

Noch mehr aber wirkte der Zufall später, da ich mich von meinem Zimmernachbar in der "Dreifaltigkeit" getrennt hatte.

Ich wollte damals, als ich in Wien war, durch die vielen Berbindungen, die ich meinem Bater verdankte, eine Stelle erringen, die ich meinen Fähigkeiten angemessen erachtete; denn

das ohnehin nicht große Bermögen von meinen Eltern sah ich durch mein schlenderndes Leben sich nach und nach dem Ende zuneigen. Ich hatte große Bersprechungen und zehrte durch den langen Aufenthalt in der großen Stadt noch einen Teil pon Zeit und Geld auf. Da erhielt ich den abschlägigen Bescheid und reifte nach Saufe. Es war die außerste Beit, irgend etwas festzuseten. Nun fing ich sofort an, durch außer= ordentliche Tätigkeit und durch fehr geschickte Berechnungen, welch beides ich von meinem Dheime gelernt hatte, mir im Sandel ein Bermögen zu erwerben. Ich hatte den Plan, mir mit demfelben, wenn es einmal groß genug ware, ein recht nettes Sauschen mit einer Landwirtschaft zu meinem fünftigen Lebensunterhalte anzuschaffen, freilich, um wieder träumen zu fonnen. Bu meinen Berechnungen, deren Stoff ich mir mubsam durch stetes herumfragen und Reisen erworben hatte, trafen noch glückliche Umstände hinzu, die niemand ahnen fonnte, die mein Dheim selber nicht ahnte und die machten, daß ich mein Ziel viel früher erreicht hatte, als ich dachte. Ich faufte das Säuschen, und da ich es eingerichtet hatte, da um das gange Besitztum eine Ginfriedigung lief, da ich die Bearbeitung meiner Grundstücke begann: machte ich eine Erbschaft, in welcher das alles viel reicher und schoner vorhanden war, als ich es mir je hatte einbilden konnen. Eine Tante, die älteste Schwester meiner Mutter, die mich einmal als Rind liebgehabt hatte, die nach dem Tode ihres Gatten, eines reichen Mannes, einsam gelebt hatte und dem Unscheine nach allmählich, ohne daß man die Ursache wußte, in tiefe Urmut versunken war, war mit Hinterlassung eines bedeutenden Reich: tumes gestorben. Gie hatte schon seit Jahren in einem fleinen Stubchen gelebt und fich nur mit dem Notdurftigften genahrt und gekleidet. Gie nahm von der Familie nie etwas an und wurde im Laufe der langen Zeit von uns fast vergessen, als ware sie gar nicht mehr vorhanden gewesen. Ein großes, äußerst reizendes Unwesen, welches ein Unwalt, der in ihrer

Stadt lebte, bewirtschaftete, gehörte zu ihrem Eigentume. Er verwaltete es nur unter der größten Berschwiegenheit, daß niemand wiffe, daß fie Bermogen habe und fie etwa in ihrer Abgeschiedenheit überfalle und ermorde. Dieses Besitztum, welches die Tante Treulust nannte, obwohl das nahegelegene Dorf Reutschlag hieß, und wohin sie trot der großen Ent: fernung von ihrer Stadt jährlich einmal im tiefsten Geheim-nisse fuhr, hatte sie mir nebst einer beträchtlichen Summe Geldes, das zur erften Einrichtung dienen follte, als Erbteil binterlassen. Die Göhne meines Dheims bekamen als bloge verschwägerte Glieder der Familie jeder nur ein kleines Bermächtnis, und alles übrige, dessentwillen sie so bitterlich gedarbt hatte, das sie durch lange Jahre und ungeheure Mühe zusammengebracht hatte, wurde milden Stiftungen zugewandt, und zwar nur folden, die werktätig zur Linderung menfchlichen Leidens eingreifen. Das war der Zweck ihres Lebens gewesen. Das Testament meiner Tante hatte ein außerordent= liches Aufsehen gemacht, teils der Willenskraft wegen, die mit einer folchen Berfahrungsart verbunden ift, teils des Gegensates wegen, da nach vermuteter Urmut ein solcher Reichtum jum Vorscheine gekommen war. Blog Treulust hatte für sie eine Schwäche dieses Lebens abgegeben: sie hatte den Sit mit vieler Freundlichkeit und mit einem Geschmacke ausgestattet, den man der alten, herben Frau nicht zugemutet hatte, fie ließ das Besigtum immer im besten Bauftande und Betriebe fein und gab es endlich dem einzigen blutverwandten Befen, das sie noch auf der Erde hatte, zur Erbschaft. Ich reisete, als mir diese Dinge durch die Gerichte bekanntgemacht wurden, nach meinem neuen Eigentume, fand es unendlich herrlicher als mein altes, verkaufte daher alles, was ich mir mit so vieler Mühe und so vielem Fleiße zusammengerichtet hatte, und übersiedelte mich in meine neue Wohnstätte.

Ich hatte in meinen früheren dürftigen Zeiten ein fehr schönes Madchen gekannt. Ich weiß nicht, ob ich es liebte,

mas man lieben nennt; jenes Lodern, Leiden und Sprudeln, was ich an meinen Freunden sah, wenn sie liebten, war nicht in mir; aber ich hatte es fehr gerne, wenn ich die schöne Mathilde fah und mit ihr fprechen konnte. Ich naberte mich ihr, zeichnete fie aus und gestand ihr einmal meinen Bunsch, ibr näher angehören zu wollen. Gie war nicht abgeneigt und sagte, daß sie gerne einwillige, wenn ich nur so viel habe, eine Gattin den Berhältniffen gemäß erhalten zu können. 3ch hatte mir eben damals mein erftes Besitztum erworben und leate ihr dessen Beschaffenheit vor. Sie erwiderte, es möchte doch vielleicht noch zu wenig sein. Als ich Treulust erhalten batte, war freilich alles zu spat; denn die schone Mathilde war bereits mit einem Schlogbesitzer, der in einiger Entfernung wohnte, vermählt. Ich war verdrießlich, war übel gestimmt und beschloß, wenigstens jest allein zu bleiben und meinen Rohl zu bauen.

Ich begann es auch, und die Sache fügte sich nach und nach zusammen.

In jener Zeit dachte ich wieder an die Schwestern Milanollo. Wenn ich nämlich manchmal abends, da meine Leute etwa gar schon zur Ruhe gegangen waren oder hinten an den Wirtsschaftsgebäuden saßen und plauderten, einsam in meiner grünen Stube saß und nichts um mich war als die schönen Kupserstiche, die ich von der Tante geerbt hatte, nahm ich gerne meine Geige aus ihrem Fache und geigte mir etwas vor. Ich hatte nämlich in jener Zeit, als ich meinen Träumereien gelebt hatte, die Geige spielen gelernt und hatte manche Stunde mit meinem Meister vergeigt. Über so schön wie Theresa geigte ich weder damals mit meinem Meister noch jest in meiner grünen Stube, obwohl ich eine aus alter Zeit stammende Cremoneser Geige besaß und mir die besten Saiten kommen ließ, die auf der Welt zu haben waren.

Bir hielten damals unfer vier Mitglieder zwei politische Beitungen, nämlich der Dechant zu Blumenau, der Forstmeister

zu Dishag, der Schulmeister meines Dorfes und ich; da wir aber auch alle viere die Beige spielten, so wurde einmal, als wir uns bei einer Rircheneinweihungsfeier trafen, verabredet, daß wir alle Monate wenigstens einmal bei mir zusammenkommen und ein Quartett einrichten wollten. Das Ding geschah und fam bald in den Gang. Wir übten uns in wenigen der bekannteren Tonsetzer und spielten gewöhnlich zuerst aus Sandn, dann aus Mozart und endlich aus Beethoven. Wenn nun meine Mitspieler sehr zufrieden waren und sagten, die Rirchenmusik in Blumenau und in Stromberg sei lange nicht so gut als unsere Aufführungen und die toten Meister konnten sich in ihrem Grabe freuen, daß sie fo verehrt wurden und daß wir sie doch so gut vortrugen, dann dachte ich: ihr habt nie so aut spielen gehört wie ich und mogt euch immerhin freuen. ich kann es nicht. Ich ließ sie gewähren und verschwieg meine Gedanken. - Unfere Luft an der Sache ermattete aber endlich ein wenig, und die monatlichen Quartette schrumpften zu vierteljährlichen ein, die wir aber auch da nicht immer abhiel= ten, außer wir schickten uns eigene Ginladungsbriefe dazu. Um Ende kam alles in Bergeffenheit.

So waren mehrere Jahre vergangen, die ich mit Einrichtungen in Treulust verbrachte. Da dachte ich wieder an meine italienische Reise. Ich konnte sie jetzt mit Bequemlichkeit machen. Meine Verhältnisse waren geordnet, ich hatte nichts zu erbauen, ich hatte keine Veränderungen vorzunehmen, und ich hatte keine Hoffnungen, die erfüllt werden sollten. In Tirol lebten zwei Freunde von mir, die mich beständig zu sich einluden. Der eine derselben hatte eine Musterwirtschaft, die schon oft von Reisenden und Beitungen gelobt worden war. Ich konnte sie besuchen, dann weiter durch Südtirol gehen und bei dieser Gelegenheit auch in Meran nach meinem alten Reisesrunde fragen; denn der Brief, den er mir über seinen neuen Wohnort zu schreiben versprochen hatte, war nie anz gekommen.

Ich machte wirklich infolge dieser Gedanken im Winter meine Vorbereitungen. Ich machte sie freilich nicht mit jener großen, freudevollen Hoffnung, wie ich sie vor mehreren Jahren gemacht hätte, wo mir mein Reiseziel noch so hold vorschwebte und es an allen Mitteln gebrach. Ich weiß nicht, war ich nun um ebendiese Jahre älter geworden, oder hatte ich mich so in mein Besitztum hineingelebt, daß das Fortgehen davon schwerer war als früher alle Reisen, wo ich eigentlich zwar immer irgendwo wohnte, aber nirgends zu Hause war. Indessen machte ich meine Unstalten doch noch immer mit gehöriger Lust, und besonders war es wohltätig, daß jest alle Mittel dazu vorhanden waren, die danials gänzlich gesehlt hatten.

Ich war gegen Anfang des Frühlings mit meinen Vorrichtungen fertig, und an einem sehr schönen Morgen fuhr mich mein Altknecht mit meinen liebsten Braunen, die ich ihm während meiner Abwesenheit recht auf die Seele band, auf einem Feldwege der nächsten Post zu.

Mein Plan war folgender: ich wollte erst in den Frühlingstagen reisen, um sie zu genießen. Eine kleine Zeit wollte ich bei meinen Freunden in Lirol zubringen, dann während des Sommers in Oberitalien verweilen. Gegen die mildere Herbstzeit zu wollte ich dann südlicher gehen, den Winter in Rom und den Sommer im Albanergebirge zubringen. Endlich wollte ich nach Neapel reisen und im Winter dort, im Sommer aber auf Capri wohnen. Hiebei würde ich einmal Sizilien besuchen. Der dritte Winter würde in Florenz verlebt, und der nächste Frühling darauf würde mich wieder in der Heimat sehen.

Ist die Reiselust dann gelöscht, dachte ich, so bleibe ich zu Hause, erwacht sie wieder, so besuche ich dann andere Länder, da ich ja in meiner Behausung nichts zurücklasse, das sich nach mir sehnt.

Auf der Post nahm ich von meinem Knechte und von den Pferden Abschied, ließ alle meine Leute grußen, trug ihnen genaue Obsorge über das Hauswesen auf und fuhr dann, da mein Gepäcke indessen umgepackt worden war, in die fremden Länder hinaus.

Ich rückte nun an Berg um Berg, an Tal um Tal vorüber. Die Reise übte, wie es jede an dem Menschen tut, einen sehr wohltätigen Einfluß auf mich aus. Das gleichmäßige Einerlei, in welches mich das ewige Betrachten des Getreidewachsens versetzt hatte, milderte sich und erfüllte sich nach und nach mit den Mosaikstücken grüner Berge, weißer Städte, leuchtender Landhäuser und vermannigsaltigte sich durch die Tausend fremder Ungesichter, die mir begegneten, fremder Trachten, die ich sah, und durch das fröhliche und seltsame Gewimmel, das die unzähligen Menschen dieser Erde treiben müssen, um dem Tage das Leben abzugewinnen und dieses Leben dann doch wieder in der Schnelle zu vergeuden.

Es ist ein großer, sonderbarer Unblick, dieses merkwürdige Geschlecht im ganzen zu überschauen - wie es sich immer und immer geandert hat und immer zu größerer Bollkommenheit gu geben vermeinte. Wie mag es in den Millionen funftiger Jahre fein, wohin unfer befangener Blick nicht zu dringen vermag - wer fann es wiffen? Wenn man mit feinem Rublen und Denken außer der Gegenwart steht und von ihr nicht fortgeriffen wird, so haftet alles in Unruhe, in Begehren und in Leidenschaft vorüber - manches schone, edle Berg lächelt uns an, daß man es liebt und an sich drucken mochte; aber es geht auch vorüber: - - wenn man dann die Natur betrachtet, wie die Geselligkeit der Pflanzen über alle Berge dabinliegt, wie die Wolfen ziehen, wie das Baffer riefelt und das Licht schimmert - welch ein Treiben jenes, welch ein Bleiben dieses! Durch die Natur wird das Berg des Menschen gemildert und gefänftigt, durch das Wogen der Bolfer, fobald man einen tieferen Geift hineinzulegen vermag, wird es begeistert und erhoben. Da ich immer ein einzelner war, der nicht hatte, was er lieben oder hassen konnte, lernte ich die

Menschen in der Weltgeschichte kennen. Da waren sie anders, als sie sich immer in der nächstberührenden Welle geltend machen möchten. Was die Gegenwart oft als ihr Höchstes und Heiligstes hielt, das war das Vorübergehende: was sie nicht beachtete, die innere Rechtschaffenheit, die Gerechtigkeit gegen Freund und Feind, das war das Bleibende. Was ein Redner, von dem bloßen Teile eines Ganzen ergriffen, seinen Zeitgenossen heftig predigte, ist in den folgenden Geschlechtseräumen anders, weit anders gekommen.

Mit diesen Gedanken suhr ich die Straße des schönen Tirols hinan und ließ diese Berge und Lasten auf mich einwirken, zwischen denen die Menschen herumgehen und wie überall, während sie wähnen, nur für die nächsten Bedürfnisse zu sorzen, den Bau der Zukunft aufbauen. Und je nach der Güte oder Zerworsenheit der Gegenwart wird dieser Bau auch dauernder oder hinfälliger.

Ich fuhr durch das lange Inntal und lenkte dann in das Pustertal ein. Ich hatte den einen meiner Freunde besucht und war eine Woche bei ihm geblieben. Die Zeit wurde versbracht, indem wir teils schöne landschaftliche Stellen besuchten, teils mit seinen Freunden zusammenkamen, teils die Land- und Alpenwirtschaft dieses Volkes besahen. Dann reisete ich wieder weiter und kam zu dem andern, der den berühmten Hof hatte. Ich blieb drei Wochen bei ihm. Ich schaute alles an, was da war, ich betrachtete die Arbeiten, ich ließ mir erzählen und fertigte ein Buch an, in welches ich alles eintrug, was ich mir merken wollte. Mit der schönsten Erinnerung und mit dem Vilde eines edlen Mannes — denn in früheren Zeiten hatten wir uns doch nur sehr oberflächlich gekannt — verließ ich das Haus und wandte mich nach dem südlichen Tirol.

Es gingen noch duftblaue Berge, glänzender Firn, dunkelnder Bald und grünes Gelände an mir vorüber. Über manchen raufchenden Bach mußte ich fahren, und an mancher freundlichen häuserreihe mußte ich vorbei, bis ich eines Abends in Meran einzog.

Es waren sehr viele Fremde in dem Orte, die sich gewöhnlich im Sommer einfinden, um die ungemeinen Reize der Gegend zu genießen. Im Herbste, sagte man mir, kommen meistens noch mehrere, weil sie da eine Traubenkur zu gebrauchen pflegen.

Ich fragte, da ich nun da war, bei meinem Gastwirte um Franz Rikar, so hieß nämlich mein ehemaliger Zimmer-nachbar.

"Dieser Mann", antwortete der Wirt, "ist schon sehr lange nicht mehr in Meran, er hat sich sehr einschränken mussen, es geht ihm sehr schlecht, und er hat sich an die User des Gardasees zurückgezogen, wo er geboren ist."

Alls ich um den Ort fragte, sagte er, den wisse er nicht genau, wenn es aber nicht Riva sei, so musse es ganz gewiß in der Nähe sein.

Als ich des Abends ein wenig in dem Städtchen herumging, um es mir anzuschauen, fragte ich auch noch andere Leute und erhielt sast überall die nämliche Antwort, nirgends aber eine genauere.

Da ich diese Sache erfahren hatte, kam mir der Gedanke, den alten Mann nach Treulust zu schaffen. Er könnte, dachte ich, dort recht gut leben; ich bin ganz allein, er könnte unbeirrt sein, er könnte etwas tun oder auch nicht; wenn ich zurückkäme, könnte ich mit ihm reden und umgehen; vielleicht gewinne ich ihn gar lieb, kränke mich um ihn, wenn er krankwird, pslege ihn und weine um ihn, wenn er stirbt.

Dieser Gedanke und dieser Beschluß änderten meine bisherige Reiserichtung, ich ließ von dem Wege, den ich nach Mailand verfolgen wollte, ab, ließ meine Sachen auf ein eigens gemietetes Fuhrwerk packen und fuhr in demselben am andern Tage morgens auf dem nächsten Wege nach Riva zu. Ich beschloß, den Mann mit den nötigen Schriften und mit Geld zu versehen, ihn auf den Weg nach Treulust zu geben und dann meine Reisepläne wieder weiter zu verfolgen. Alls ich in Riva angekommen war, bewunderte ich nur ganz kurz die außerordentlich schöne Lage dieses Ortes und erkundigte mich gleich nach meinem Manne. Allein in ganz Riva kannte niemand den Namen Rikar, und als ich den Mann beschrieb, war niemand vorhanden, der sich erinnern konnte, je einen solchen gesehen zu haben.

Ich stand also an dem ersten Hindernisse meines gutgemeinten Planes. Weil ich aber einmal so weit war, so beschloß ich, gleich noch ein mehreres zu tun. Ich beschloß, da man einstimmig gesagt hatte, er musse in der Nähe von Riva wohnen, sosort einen beliebigen Bogen an den Riva-Ufern des Gardases herumzusahren, an allen Orten, wo ich Menschen vermutete, anzuhalten und zu fragen.

Bu diesem Zwecke mietete ich ein Schiffchen und einen Kährmann, der es lenken konnte. Ich besorgte Lebensmittel, wenn wir etwa länger an unwirtbaren Stellen verweilen sollten, barg meine Sachen in meinem Zimmer im Gasthose und beschloß, so bald als möglich meine Fahrt zu beginnen.

Dies geschah schon am nächsten Morgen, da sich mein Kährmann fehr früh eingestellt hatte. Wir begaben uns auf unsere sonderbare Reise und wurden durch das herrlichste Better und manch anderes seltsame Ding belohnt. Was in mir von früheren Zeiten träumerisch war, war gang geeignet, geweckt zu werden. Für Freunde landschaftlicher Natur und Entwicklung ist eine solche langsame, von häufigem Unhalten unterbrochene Fahrt an den Ufern bei weitem vorzüglicher als eine langs der Mitte des Gees, wo alles, was schon ift, nur in allgemeinen Bildern unentfaltet vorüberrückt. Wir fuhren stets an den Gestaden. Bald war es ein großer, unermeglich scheinender Fels, den wir umschifften und der wie ein Stud Allpe in das seichte Fahrwasser des Gees geworfen schien. Un seinem Körper spielten die grauen Lichter und die violetten Schatten, und an seinem Buge plauderten oder flusterten die Wellchen, die unbemerkt und unablässig an seinem Rerne

wuschen. - Ein andermal mar es wieder eine blendende Sandbank, die gegen das Dunkelblau des Wassers hinausging. Sinter ihr flomm das reine Grun empor, das wieder oben in Kelsen überging, die dann blaulich in die noch blauere, fast funkelnde Luft hineindammerten. Dft ftach eine folche Bunge, gleichlaufend mit dem Ufer, weit in den Gee hinaus, und jenseits derselben lag das ruhigste dunkelblaueste Wasser wie ein geborgenes Band an dem Gurtel des Gestades dabin. Wenn wir dann in die Langbucht einfuhren, so entwickelte sich eine Butte, ein Bauschen, ein Landsit, wo wir früher nur einen mattarauen oder schwachweißen Dunkt gesehen hatten. - Oft wurde das breite Waffer des Gees gang schwarzblau, unendlich dunkler als die Luft, und langs des fernen Saumes glanzte, wie eine lichte Ralfwand, das Zieratenwerk der Felfen und warf sein Gitter zauberhaft in die Flache des schwarzen Spiegels. - Wenn wir manchmal eine Wand sahen und meinten, sie sei weithin die glatteste, rigenloseste Mauer, so tat sie sich, wenn wir an ihr entlang fuhren, auf einmal auf und trug in ihrer Kaltung eine niedersteigende, von dichtem Buschwerke bewucherte Furche, in der das flareste, glasdurchsichtigfte Ulpen: maffer niederströmte. Und wenn wir dann um die Sandhügel, die sich herausschoben, herumfuhren und in die Bucht einlenkten, die fich darstellte, fo fahen wir, daß der Schauplat febr groß fei und an feinem Rande ftatt des grunen Bucherwerkes, welches wir erblickt hatten, riesengroße, schone Baume trug und in mancher Ecke noch ein aus roben Steinen oder Stämmen zusammengefügtes Fischerhäuschen barg.

Mein Begleiter plauderte fast unablässig fort. Ich lernte sein seltsames Italienisch bald verstehen und antwortete ihm darin, worüber er große Freude hatte. Er nannte mir alle Stellen, von denen er die Namen wußte, erzählte mir Geschichten, die oft sehr abenteuerlich und unglaublich waren, und zeigte, wie sast alle Südländer gewohnt sind, das lebhafteste Entzücken über sein schönes Land. Das erstemal agen wir zu

Mittag auf unserem Schiffchen, das wir ruhig stehen ließen und über dessen Borde wir ein Brett als Tisch legten, auf dem wir unsere Sachen ausbreiteten. Er tat mir aus meiner Flasche Bescheid und wurde noch gesprächiger und lustiger als vorher. Da ich ihm den Zwerk unserer Fahrt geoffenbart hatte, wurde er von dem Seltsamen des Dinges ergriffen, und sooft wir landeten, frug er in die Leute, die uns vorkamen, hinein, als müsse er ihnen den alten Mann um jeden Preis und mit Gewalt entreißen; und das Märchenhaste, daß ich nichts als den Namen Rikar wußte, ergötzte ihn so, daß er nach jedem Punkte am Ufer spähte und oft ausries: "Dort liegt ein Haus, dort liegt ein Stein."

Die Nacht brachten wir in einer einzeln gelegenen Herberge zu, die mit ihren schimmernden Mauern gleichsam wie eine weiße Tasel an die Felsen geklebt schien und von einem ganz verwickelten Geländer des grünsten Weinlaubes umgeben war. Um andern Tage suhren wir sehr früh ab und sahen Niva, von dem wir gestern ausgegangen waren, wie kleine Papiersstreischen auf dem Wasser schwimmen.

Bir hatten alle unsere Vorbereitungen für den Gebrauch des Tages und für unser Mittagmahl wieder in das Schiffschen getan und fuhren das blaue, schwellende Wasser dahin. Un all den zahlreichen Stellen, an denen wir bisher gefragt hatten, hatten wir keine Untwort erhalten. Gespeist wurde wieder auf dem See.

Am Nachmittage gelangten wir in eine ödere Gegend des Wassers. Das Land stieg sanster, aber auch unfruchtbarer gegen den Spiegel herab. Wo der See seichter gegen die User auslief, lagen viele große Steine in der Gestalt von Knollen und Platten in ihm. Um Gestade stand ein graues Haus, und über ihm am Rande der Landschaft waren, wie überall, die Felsen.

Wir fragten in dem Hause, ohne eine Auskunft zu erhalten. Bielleicht, sagte man, wußten die Fischer etwas, die weiter unten am Strande seien.

Da wir ein Weilchen gefahren waren, kamen uns die besagten Fischer zu Gesichte. Mehrere Männer standen mit hochausgeschürzten Beinkleidern in dem seichten Wasser und wuschen Schmutz und schwarzes Gras aus den Neßen, die sie stückweise aus den Fahrzeugen wickelten. Wir lenkten den Schiffsschnabel gegen sie und fragten um Franz Rikar. Über sie sahen uns sprachlos an, als ob sie sich auf eine Untwort besännen. Uls ich, wie gewöhnlich, eine kleine Beschreibung von dem Manne gab, rief seitwärts eine seine, knabenhaste Stimme: "Da kann ich vielleicht eine Untwort erteilen."

Wir sahen dahin, woher die Stimme gekommen war, und sahen einen Knaben auf einem der aus dem Wasser hervorzagenden Steine stehen. Er gehörte nicht zu den Fischern, sondern hatte ihnen nur zugeschaut. Um das sehr schöne, aber sehr braune Angesichtchen mit den großen italienischen Augen waren äußerst verwirrte und verwilderte Haare, der Hals und die Oberbrust waren nackt, dann hatte er ein rauhes Ziegensell um die Schultern, zu einer Art Überkleid geheftet, aus dem die nackten Arme hervorragten, deren einer einen oben gekrümmten, unten mit der Spize in das Wasser gestemmten Stab hielt. Die Beinkleider endeten mit zerrissen Fetzen gleich unter dem Knie, von wo die nackten braunen Füße bis zum grauen Steine niedergingen. An einer Schnur hatte er eine runde, hölzerne Flasche umhängen. Die Erscheiznung war wie ein kleiner Johannes in der Wüsse.

"Nun, wenn du Auskunft geben kannst," redete ich, "so sprich!"

Bir wendeten währenddem unser Schiffchen etwas näher gegen ihn.

"Sagt, ist der Mann, den Ihr suchet, alt?" fragte er mit seiner feinen, klaren Stimme.

"So ziemlich alt", antwortete ich.

"Nein, er ist sehr alt," sagte er; — "und hat er immer, wie Ihr sprecht, ein blasses Angesicht und ein schwarzes Kleid?" "Ja", erwiderte ich.

"Dann ist er es schon," sagte der Knabe, "der ist es, der so wunderbar geigt und auf den Unhöhen wohnt."

"Er geigt?" fragte ich.

"Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie herzergreisend er geigt", erwiderte der Knabe.

"Das ist ja nicht möglich," sagte ich, "hast du ihn geigen gesehen?"

"Ich bin nicht bei ihm gestanden, da er geigte," antwortete der Knabe, "aber ich habe ihn oft in der Ferne gehört. So geht er."

Bei diesen Worten beugte sich der Knabe mit dem Oberleibe vor und fing an, auf seinem Steine hin und her zu gehen. Ich erkannte augenblicklich in dieser Nachahmung den Gang meines Reisestreundes. Ich hatte ihn oft so gehen gesehen, ohne es mir besonders klarzumachen; der Knabe hatte es jest genau dargestellt.

"Ja, ja, der ist es schon," rief ich, "der ist es schon. Ist

er wohl sehr abgetragen und zerrissen?"

Der Knabe blickte mich stumm an, so daß ich sah, daß die Vorstellung von ganz oder zerrissen nicht in seinem Haupte sei.

"Nein," sagte er endlich, "ich glaube nicht, daß sein Be-

wand zerriffen sei."

"Nun, so weise uns nur an, wie wir zu ihm kommen", sagte ich.

"Da müßt Ihr noch um das Höllwasser fahren," antworztete er, "seht, wo dort die Steine liegen. Ich werde auch hinübergehen, und wenn wir drüben sind, werde ich Euch schon hinausweisen."

Er zeigte hiebei dem Ufer entlang in der Richtung, in der wir zu fahren hatten. Es lag da ein großes Geröllwerk, wie es gerne entsteht, wo Gießwasser in den See gehen, Sand und Steine mitschleppen und diese Dinge wie einen Wall an

der Mündung liegen lassen, der von ferne wie ein blendendes Dreieck aussieht. Während der Knabe auf diese Steine zeigte, beschrieb er zugleich mit seinem Urme sehr lebhaft einen Bogen, um anzudeuten, daß wir sie umfahren sollten.

Wir begannen die Fahrt, und zu gleicher Zeit hüpfte er am Ufer auf den Steinen neben uns her. Wir bemerkten dabei, daß der lange Stab, den er in der Hand hielt, eine starke eiserne Spize habe und daß er sich mit Hilfe desselben von Stein auf Stein schwang. Er tat dies sehr behende und sicher, daß wir sahen, daß das Ding oft in einsamen Stunden seine Lieblingsunterhaltung gewesen sein mochte. Weil der Sandhügel ziemlich hoch und lang war, mußten wir zu seiner Umschiffung bedeutend weit in den See hinaussahren und sahen den Knaben nun von ferne und ganz klein wie ein graues Hüpfmännchen in den grauen Steinen sich bewegen.

Als wir die Mundung umschifft hatten, stand er schon auf dem Rasen und wartete auf uns. Zugleich sahen wir mehrere Ziegen auf dem Grasgrunde, die zwischen den Steinen und dem wenigen Gestruppe kletterten und zu denen er gehören mochte.

Da wir nahe genug waren, sagte er: "Da müßt Ihr nun hinaussteigen, bis Ihr in den Felsen, seht dort oben, in die Furche kommt, welche die Tiesspalte heißt — Ihr könnt da wo immer emporsteigen; denn alle Ziegenpfade des Grases führen in die Tiesspalte hinaus. In derselben müßt Ihr sortgehen, bis Ihr zu dem Häuschen des alten Hieronymus kommt. Es steht nur ganz allein in der Spalte. Da fragt wieder an, und der alte Hieronymus wird Euch ganz gewiß zu dem Manne leiten, den Ihr sucht."

Da ich ihn fragte, ob er mich nicht selber durch die Schlucht, die er die Tiefspalte hieß, hinaufführen und mir manches von dem Manne, den ich suche, erzählen könnte, answortete er: "Ich kann Euch ja nicht hinaufführen, weil da die Ziegen sind, und von dem Mann kann ich nichts sagen, als daß er es schon ist, den Ihr suchet."

Da nun die Sonne noch fehr hoch stand und ein bedeutender Rest des Tages übrig war, so beschloß ich, nach der Weisung des Knaben das Abenteuer zu wagen, um entweder meinen Mann selber zu finden oder doch etwas Näheres von ihm zu erfahren. Deshalb wendete ich mich zu meinem Sahr= manne und fagte: "Gerardo, die Flaschen, die da in dem Rorbe stecken, sind Weinflaschen. Jede, wie du siehst, hat auf dem Halfe ein Petschaft, welches auf dem Rorke so angedrückt ift, daß man ihn nicht herausnehmen kann, ohne die Buchstaben und die Zierden um dieselben zu verlegen. Wenn du es daher doch tatest, um ein wenig Bein zu trinken und Baffer nachzufüllen, wurde ich es erkennen. hier haft du eine Klasche, die darfst du trinken, die übrigen mußt du unberührt laffen; denn fonft wurdeft du betrunken werden und mußteft mir den teuren Wein bezahlen. Run merke auf, was ich dir sage. Ich werde jest da hinaufsteigen, um in den Bergen nach unserem Manne zu fragen. Du mußt hier in dem Schiffe warten, bis ich entweder felber komme oder dir einen Boten mit der Nachricht schicke, was du tun sollst. Wenn bis zu dem Abende weder ich felbst komme noch ein Bote erscheint, fo fahre in das graue Fischerhaus gurud oder fonft irgend: wohin und bleibe dort über Nacht. Um Morgen aber mußt du wieder auf diesem Plate sein und auf mich warten. Sabe auf die Sachen acht; ich will dir eine meiner Pistolen nebst Dulver und Blei gurucklassen, wenn du mit diesen Dingen umgehen kanust; verpuffe aber nicht etwa aus Kurzweile und Luftigkeit die Sachen auf dem See da und locke dir die mußigen Leute auf den Hals. Habe auf alles Gorge, was ich fage, und fei flug."

"Ja, ja, Signore, ich werde klug sein," sagte der freundliche Bursche; "aber die Pistole brauche ich nicht, ich kenne die User ohnehin recht gut. Ich werde auf Euch hier warten, und wenn Ihr bis abends nicht kommt und wenn auch keine Nachricht kommt, werde ich nicht ins Fischerhaus sahren, weil es mir nicht gefällt, sondern ich werde ein wenig in den See hinausrudern, werde dort den Schiffspfahl in den Boden schlagen und das Schiff daranbinden. Dann werde ich mich auf die Rohrmatten legen und schlasen. Ich habe zwei wollene Decken mit, die sind gut. Es wird eine warme Nacht kommen und kein Wind sein, wie alle Tage her."

"Gut," sagte ich, "mache es, wie du willst."

Ich nahm nun meine Ledertasche vom Schiffsboden auf und hing sie um. Ich nahm mein Fernrohr, nahm die Pistolen, nahm eine Flasche Wein und etwas kalten Braten, steckte alles in meine Ledertasche und stieg zu dem Anaben am Ufer aus, der mich mit einem wirklich außerordentlich schönen, aber auch außerordentlich verwilderten Angesichte und mit verständigen Augen ansah. Ich gab ihm ein Geschenk, das er mit freundelichem Lächeln annahm.

"Lebt wohl, Signore", rief mir mein Fährmann noch nach.

"Leb wohl, Gerardo," antwortete ich, "sei folgsam und ob- sichtia."

Und nun begann ich auf dem kurzen und ziemlich unfruchtbaren Grase emporzusteigen, während meine zwei Gesellschafter, wie ich hinter mir hörte, ein Gespräch miteinander begannen.

Das Höllwasser mußte zuzeiten seinen Namen recht wohl verdienen, da ein solcher Greuel von Schutt und von Steinen neben mir lag, obwohl es jest so schwach und ohnmächtig wie ein Kind in diesen Dingen dahinfädelte, jeden Stein umgehen und in dem seinen Sande sich sein dünnes Rinnsal graben mußte.

Alls ich eine Beile gestiegen war und mir in der großen Hiße, die im Gebirge herrschte, der Schweiß kam, blieb ich stehen und wendete mich um, um auf die zwei einzigen Wesen, welche ich in dieser Gegend verlassen hatte, zurückzuschauen. Ich nahm mein Fernrohr heraus und richtete es, um sie besser betrachten zu können. Ich sand sie mit dem Rohre auch sehr

bald. Berardo lag bereits über die Sachen des Schiffes lange: lang ausgestreckt, das Untlit nach aufwärts gekehrt, die Urme oberhalb des Hauptes geschlagen, die rote Müße über die Augen gezogen, und von der warmen, südlichen Nachmittags= fonne beschienen. Er genoß auf diese Urt froblich der sugen Ruhe, die den Menschen seines Standes und Landes nachst der Nahrung des Leibes oder noch vielleicht vor derfelben das Böchste ist. Den Hirtenknaben fand ich auch, wie er gleich= falls auf der Erde zwischen den grauen Steinen lag und sich warmte. Außer diesen zwei Menschen und den wenigen Ziegen war in der ganzen Gegend nichts Lebendiges zu schauen. Die Umgebung stimmte gerade so feierlich und lächelnd, wie sie immer im Guden ift, dazu. Ich ließ mein Rohr abwechselnd pon dem einen, der auf dem blendenden Schiffholze lag, zu dem andern, der in die einformigen Steine gelegt war, bin und her geben. Bon ihnen weg dehnte sich die tiefdunkel= blaue Klut des Gees hinaus, die nur zeitweise eine weiße feurige Kurche warf, oben stand der ebenfalls tiefdunkle Simmel. der zu dem Bilde gehörte, und an dem Rande woben die violetten, duftigen Berge.

Da ich eine Zeit gestanden war und mich erholt hatte, wendete ich mich wieder um und verfolgte meinen Weg wieder weiter.

Ich kam nach und nach in die Schlucht, welche der Knabe angedeutet hatte. Es begannen aus dem Rasen sich Steine zu heben, die mich in den natürlichen Zwischenraum, den sie zwischen sich ließen, hineinlockten. Bald ging ich auf einem Pfade, zu dessen beiden Seiten hohe Felswände waren, aufwärts. Der Pfad hob sich dann selber an der rechtseitigen der Wände und hatte links unter sich einen tiesen Grund, in welchem die Furche eines Gießwassers lief. Die Furche aber war nicht zu sehen, da die ganze Spalte, wie überall an den Ufern dieses Sees, mit dichtem Gebüsche und mit schlanken, wuchernden Bäumen bedeckt war. Unter dem Geheimnisse

dieser grünen Decke hörte ich das Wasser, das jest sehr schwach war, sließen, ich hörte bald das Rascheln kleiner Ubstürze, bald das Rieseln größerer Wasserfälle, während rechts von den Felsenmauern der brennende Sonnenstrahl auf mich siel. So ging ich weiter.

In kurzer Zeit erblickte ich das Häuschen, von dem der Knabe gesprochen hatte. Es war schneeweiß, stand sehr nahe an dem Felsen und schien von weitem so flach zu sein, als wäre es mit dem Weinlaubgeländer, das hier überall um die Häuser läuft, an die Steine angebunden.

Da ich hinzugekommen war, klopfte ich an die Tür, worauf eine Magd erschien und mich um mein Begehren fragte.

Ich sagte, daß ich einen Mann mit Namen Hieronymus suche.

"Mein herr heißt eigentlich hieronymus Rüdheim," antwortete sie, "aber die Leute, denen er schon vierzig Jahre Gutes tut und die ihn betrügen, nennen ihn nur schlechtweg und undankbar den alten hieronymus. Wartet ein wenig, ich werde es ihm gleich sagen."

Sie ging hinein und schloß vor mir wieder die Tur.

Nach kurzem öffnete sich dieselbe abermals, und ein alter Mann trat heraus, der den ganzen dichten Tivolerbart in blendend weißer Farbe trug. Er hatte einen schwarzen Rock an, der eine Tivolerjacke gewesen wäre, wenn ihn nicht seine Länge und Weite fast zu einer Kutte gemacht hätte. Un der Brust blickten die breiten grünen Hosenträger hervor. Das dunkle Beinkleid reichte bis an die Knie, dort waren silberne Schnallen, dann kamen grüne Strümpse und schwarze Bundschuhe.

"Bas willst du denn?" fragte er mich, indem er unter der Tür stehen blieb.

"Unten am See hat man mir gesagt," antwortete ich, "daß Ihr mir über einen Mann namens Franz Rikar Auskunft zu erteilen imstande seid." "Gehe herein, ich werde dir etwas zu effen und zu trinken

geben", sagte er.

"Hineingehen will ich wohl," antwortete ich, "da es hier vor dem Hause so heiß ist, trinken will ich auch, wenn Ihr mir etwas gebt, aber essen kann ich nichts, da es von meinem Mittagmahle noch gar kurz her ist."

"Nun, so gehe nur herein", sagte er.

Ich frat, da er jetzt von der Tür zurückwich, in eine Urt Vorhalle ein, die stark gewölbt und sehr angenehm kühl war. Um einen eichenen Tisch, der in einer Ecke stand, liesen Banke herum, auf deren eine ich mich niederließ. Er setzte sich mir gegenüber.

"Marianne," rief er, "bringe Wein, Brot und sehr frisches

Baffer."

Die Magd, welche sich im Hintergrunde der Halle beschäftigt hatte, entfernte sich und brachte bald auf einem blanken Untersasse die geforderten Dinge.

"Go, greife nun zu und stärke dich", sagte er.

Ich schenkte mir Wein und Wasser ein, da ich in der Lat durstig war, trank und nahm dann ein Schnittchen von dem weißen, schönen Brote.

"Du willst also über Franz Rikar Auskunft haben?"

sagte er.

"Nicht sowohl Auskunft," antwortete ich, "als vielmehr den Weg zu seiner Wohnung wünschte ich zu erfahren. Wir waren einmal Reisegenossen, dann waren wir ein andermal sehr lange Zeit Zimmernachbarn und versprachen, da wir schieden, daß wir uns, wenn einer in die Nähe des andern käme, besuchen wollten. Da ich nun zufällig durch diese Gegend reise und in Erfahrung gebracht habe, daß er hier herum irgendtwo wohne, so möchte ich mein Wort lösen und ihn besuchen."

"Du bist wahrscheinlich sein Freund von Wien her", sagte der alte Mann.

"Ja, so ist es", antwortete ich.

"Ich kann dir schon den Weg zu ihm zeigen," sagte er, "und werde ihn dir zeigen; aber sage, wer hat dir denn Unweisung gegeben, daß du mich um Franz Rikar fragen sollst?"

Ich beschrieb ihm den Hirtenknaben und sagte, daß mich derselbe in die Schlucht zu ihm herausgewiesen habe.

"Der Knabe Giuseppe hat schon recht," sagte er, "ich kenne den Franz Rikar sehr gut und will ihm wohl. Er wird eine große Freude haben, dich zu sehen. Trinke deinen Wein aus, iß noch ein Stückchen von dem Brote, dann werde ich dir den Weg zu ihm zeigen."

"Ich habe keinen Hunger," antwortete ich, "und den Durst habe ich mir auch schon gelöscht Wenn ich aber hier einen Boten haben könnte, der zu dem See hinunterginge, wäre es mir lieb; denn ich habe einen Fährmann unten gelassen, dem ich gerne eine nähere Botschaft schicken möchte, vorausgesetzt, daß es zu Franz Rikar so weit ist, daß ich heute von ihm nicht mehr zu dem See zurückkommen kann."

"Es ist so weit," erwiderte er, "daß du von hier aus wohl bis Sonnenuntergang brauchen wirst, um zu ihm zu gelangen. Ich kann dir keinen Boten geben, denn dies Haus ist das einzige in der ganzen Gegend, und ich bin ganz allein mit der Magd auf der Sommerkühle heroben. Wenn mein Hausmeier oder sonst jemand von meinen Leuten zugegen wäre, würde ich ihn dir zu Nikar mitgeben oder zu dem See hinabsschicken, wie du wolltest. So aber kann ich es nicht. Wenn du daher mit deinem Fährmanne nichts Bestimmtes verabredet hast, so steige wieder zu ihm hinunter und schiebe den Gang zu Rikar auf morgen aus."

"Ich habe ebensoviel mit ihm verabredet," antwortete ich, "daß es nichts macht, wenn ich heute nicht mehr zu dem See hinunterkomme; ich hätte ihm nur gerne eine ganz genaue Nachricht übersendet."

"Nun, das fannst du halten, wie du es für gut findest", sagte er.

Während dieses Gespräches hatte ich mir, um seinen Willen zu tun, noch ein bischen Wein eingeschenkt, ihn getrunken und ein Stückhen Brot dazu gebrochen. Nun aber drückte ich meinen Wunsch aus, aufzubrechen, um mein Ziel zu erreichen, und bat ihn, mir den Weg, wie er versprochen habe, zu zeigen.

"Da mußt du mit mir auf die Gasse herausgehen," sagte er, "trinke noch einmal auf glückliche Wanderung und schlage genau den Weg ein, welchen ich dir erklären werde. Grüße mir Rikar und sage ihm, daß ich dir den Weg zu ihm gezeigt habe."

Ich nahm meinen Hut von der Bank auf, er stieß mit mir auf glückliche Reise an, und wir gingen dann auf die Gasse hinaus.

"Du haft eigentlich", fagte er, "den langsten und unbequemften Weg eingeschlagen, der von dem Gee zu Rikar binaufführt; aber da du einmal da bist, mußt du schon auf ihm fortgeben. Schreite von hier gar durch die Schlucht empor. Sie ware oben geschlossen, daß man gar nicht hinaus konnte, aber ich habe der Aussicht wegen Stufen in die Steinwulft schlagen laffen, die quer über fie liegt, und diese Stufen fteige hinan. Wenn du oben bift, schaue nach der Gegend, nach welcher die Sonne geht. In diese Gegend gehe du auch. Bur Sicherheit der Richtung wirst du einen Berg seben, der fo aussieht, als ob er auf feinem Gipfel rote Steine hatte. Auf diesen Berg gebe zu. Wenn du ihn erreicht haft, laffe ihn gu deiner rechten Hand und gebe fort. Du wirst dort auch einen getretenen Pfad finden. Benn du den Berg hinter dir haft, gelangst du auf eine Beide, auf welcher sehr viele graue Steine liegen. Dort ift wieder fein Pfad. Gehe aber durch die Steine immer der untergehenden Sonne nach. In einer Weile wirst du einen Stein feben, der viel größer ift als alle andern; du wirst ihn auch daran erkennen, daß er schwarz ist und auf seinem Gipfel eine verdorrte Fichte trägt. Er ist der einzige

Stein in der Gegend, auf dem eine Bichte ift. Bei diesem Steine brich deinen Weg ab und gehe gerade nach der Rich= tung deines rechten Urmes in das Tal hinein, das du feben wirst. Du wirst da auch bald einen guten Weg finden, auf dem gebe fort, er führt dich um eine Felsenecke, und da wirst du grune Baume und weißes Mauerwerk feben, da ift es, wo Krang Rifar wohnt. Bahrend du aber auf der Bergebene fortgehst, mußt du auch noch eine andere Magregel beobachten. Schaue öfters auf die Steinwulft guruck, durch die meine Schlucht geschlossen ist, du wirst sie febr leicht erkennen; denn fie fieht wie ein gehobener Bubel aus. Diefen merke dir. Die Steine auf dem Sochlande feben einer dem andern gleich, und wenn du daher die Unzeichen, die ich dir gegeben habe, nicht finden solltest und wenn dir daher der Weg zu Rikar verschlossen mare, so febre wieder zu dem Bühel guruck, steige die Stufen herab und bringe die Racht bei mir zu. Morgen fann ich dir einen Wegweiser mitgeben. Go - jest lebe mohl, Schreite ruftig deines Weges und habe auf das acht, was ich dir gesagt habe."

"Lebt wohl," erwiderte ich, "und habt Dank für die Ersquickung, die Ihr mir gereicht, und für die Erklärung, die Ihr mir gegeben habt."

Ich reichte ihm die Hand, indem er die Worte sagte: "Mit Gott, mit Gott."

Ich stieg die paar Stufen, die von seinem Hause zu dem Pfade hinabführten, hinunter, und er schaute mir nach. Als ich dann eine kleine Strecke in der Schlucht weiter hinausgegangen war und umschaute, stand er nicht mehr auf der Gasse, sie war leer, und die dunkelbraun angestrichene Tür war zu.

Ich dachte, während ich so fortging, ich hätte wohl um Näheres über Franz Rikar fragen können, ich hätte dem wohlwollenden alten Manne meinen Plan entdecken können, er wurde mir gewiß mit den besten Mitteln an die Hand gegangen sein, wie ich ihn aussühren könnte. Allein anderseits war das Gefühl von Scheu, welches mich jedesmal zurückhielt, wenn ich den Mund öffnen wollte, auch natürlich, und ich konnte ja zuerst bei Rikar selber sehen, wie die Sachen ständen, und konnte dann um so sicherer den Weg ermitteln, der betreten werden mußte.

Mit solchen Gedanken ging ich den Rest der Schlucht empor. Sie wurde enger und ungangbarer, aber auch seichter und unsruchtbarer. Ich sah von ihrem oberen Teile ihre ganze Länge hinab. Sie lag wie ein grünes Sammetbändchen zum See hinunter. — Endlich kam ich auch zu den Stusen, von welchen der alte Mann gesprochen hatte. Es wäre wirklich unmöglich gewesen, über den Steindamm, der sich quer über die Schlucht streckte, hinauszukommen; allein die Stusen, die schlief und in einer künstlichen Bendung über ihn gehauen waren, machten die Sache leicht. Ich stieg über sie hinaus und stand bald auf der obersten höhe des Bühels.

Sier war es gang anders als unten. Die Fruchtbarkeit hatte gang und gar und völlig aufgehört. Der Grund war mit dem grungrauen Filze bedeckt, den ich oft auf Steinen angetroffen hatte, nur war er hier noch viel schaler und schwächer als irgendwo. Aber die Aussicht, von welcher der Greis nur im allgemeinen geredet hatte, war außerordentlich schon. Gie ging größtenteils nur in die Begend, gegen welche ich man: dern follte. War ich schon unten am Gee von den mannig= faltigen, seltsamen Dingen, die ich angetroffen hatte, ergriffen, so war ich hier vollständig hingerissen und, ich kann sagen, in der Tiefe meiner Geele entzückt. Die Maler haben eigent= lich diese Dinge noch nicht gemalt; denn da war fein Baum, fein Gestränchlein, fein Saus, feine Butte, feine Biese, fein Feld, sondern nur das fehr dürftige Gras und die Felfen gewiß wenige Runftler hatten das für die Aufgabe eines Meisters gehalten, wenn sie nicht fruber die Erfahrung gemacht hatten, wie fo unaussprechlich die duftere Schönheit solcher Dden auf die Geele des Menschen zu wirken vermag. In allen Stufen des matten Grun, Grau und Blau lag das fabelhafte Ding hinaus; schwermutig dämmernde, schwebende, webende Tafeln von Farben stellten sich bin, und die Felsen riffen mattschimmernde Lichtzuckungen hinein; und wo das Land bloglag und etwa nur Sand und Gerölle hatte, drangen Klächen fahlen Glanzes oder fanft gebrochene Farbtone vor. Draugen über allem duftete ruhig und schwach rötlich ein Berg, der die roten Steine enthalten mochte, von denen der Greis gesprochen hatte. Bon ihm gingen zwei langgestreckte, feurige Bolkenbanke weg, die von der bereits zum Untergange neigenden Sonne angegundet waren und das schwache, trube Grun des füdlichen himmels neben fich hatten, das fo fanft glangte und oben in ein flammendes Blau überlief. Alles das hatte schon genügt zu der Größe des Bildes: aber weit links von mir lag noch zwischen den Felsen ein grauer, sanfter Strich durch den Himmel, der die Ebene der Lombardie war.

Gewohnt an die lieblichen Höhen meines Vaterlandes, wo Obstbaum an Obstbaum steht, Wäldchen sich mit Wäldchen ablöset, grüne Wiesen dazwischen ansteigen und das Gold der Weizenselder leuchtet, wo kein Plätzchen unbenützt ist, ohne daß ein Kräuslein oder Baum steht, wo Quellen und Bäche in Menge rieseln, manche klave Flüsse und Ströme ziehen und weit draußen das sanste Blau der Gebirge geht, hatte ich keinen andern Begriss von Schönheit der Landschaft, als daß sie so sein müsse — ja, in einem schönen Lande lebend, achtete ich nicht einmal sonderlich auf derlei Reize: aber hier stand ich in einer Öde, wo alles sehlte, wo gar keine Mittel waren, etwas darzustellen, und wo sich doch eine so ruhige Schönheit zeigte, als legte die Natur ein einfach erhabenes Heldengedicht vor mich hin. Ich war gleichsam gebeugt, und die Lautlosigkeit um mich rückte erst alles recht in die Weite und Breite, daß ich mich verlor. —

Ich ging endlich von diesem Platze auf die Ebenen von Gras- und Steinboden, die sich vor mir erstreckten, hinaus.

Ich ging der nach Untergang strebenden Sonne nach. Vorher hatte ich noch einen Blick zurückgetan, ob ich meinen See sehen könnte. Wie eine blaue Sichel lag ein Stück von ihm zwischen roten Bergen, und da hier die Aussicht beschränkter war, verschwand dasselbe beim ersten Schritte, den ich noch vorwärts tat.

Ich beschloß nun, recht tüchtig darauflos zu gehen, um beis zeiten an meinem Biele anzulangen.

Ich ging ohne Pfad auf dem festen, prallen Grasboden fort.

Das sah ich sehr bald, daß der Greis mit seiner Warnung recht hatte, die besagte, daß ich öfters auf den Bühel zurückschauen und ihn mir merken solle; denn wie sehr sich die Felsen auf dieser Berghalde, auf der ich offenbar fortging, glichen, kann nur der ermessen, der schon in solchen Gegenden gegangen ist. Wenn man daher die Richtung verliert und kein Merkmal hat, an dem man sie wieder gewinnen kann, so könnte man in jeder beliebigen falschen gehen, ohne es zu wissen. Allein das Merkmal, welches mir der Greis angegeben hatte, war sehr deutlich zu erkennen, denn der Bühel unterschied sich durch seine eigentümliche wulstige und getriebene Gestalt von allen Höhen, die ich sah.

So bin ich denn neugierig, dachte ich, wie ich in diesen wilden Gegenden, durch die ich gehe, den einfachen, harmlosen Mann finden werde, auf dessen Werbung ich aus bin.

Die Felsen zogen sich neben mir zuruck und hatten bald lichtgoldne Stellen, bald blauliche Schatten. Den Dunststreisen der südlichen Stellen, batte ich bald in kleinen Stücken zwischen Felskuppen, bald war er ganz verschwunden. Er wurde durch den seurigen Ball der Sonne, der über ihm schwebte, nur noch dunstiger, flimmeriger und leuchtender.

Ich hatte ein paar Male den lächerlichen Einfall, eine Piftole loszudrücken, um die Wirkung unter dieser Steinbevölkerung zu beobachten; aber ich tat es doch wieder nicht, weil ich eines:

teils wirklich nicht mehr kindisch genug zu dieser Handlung war und weil mich andererseits das Gefühl zurückhielt, diese einsame Ruhe, die überall und allüberall herrschte, zu stören.

Den roten Berg meines Wegerklärers hatte ich unausgesetzt vor mir, und das Eisengestein, welchem er seine Farbe verdankte, wurde von einer Zeit zur andern immer deutlicher, so daß es endlich beinahe greifbar bei mir war.

Alls ich wieder einmal etwas lange auf meinen Bühel zurückschaute, den mir der Greis Hieronymus als Rückmerkmal
angegeben hatte, und dann mich zum Beitergehen wieder
umwendete, sah ich die Sonne in einer zackigen Felsenmauer
im fernen Westen untergehen, gleichsam in die Zacken zerfallen;
aber diese Erscheinung war nicht geeignet, mir Unruhe oder
Besorgnis einzuslößen; denn ich erreichte soeben den roten
Berg, ließ ihn an meiner rechten Hand und ging auf dem
Pfade neben ihm fort. Auch konnte mein Ziel nicht mehr
ganz ferne sein, da der Greis gesagt hatte, daß ich es bis
Sonnenuntergang erreichen werde, und ich mir eben keine gar
arosse Langsamkeit im Gehen vorwersen konnte.

Don dem Berge kam ich auf die kleine Heide hinaus, welche Hieronymus vorausgesagt hatte, und ging wieder auf festem Grasboden zwischen häufigem, fast metalldichtem Gesteine dahin.

Als ich eine Weile so gewandert war, stellte sich auch das leste Merkmal, das mir angegeben worden war, dar, der schwarze Stein mit der verdorrten Fichte. Er war auf viele Schrifte Entsernung kennbar, da er der einzige solcher Art in großer Umgebung war. Als ich zu ihm hinzugekommen war, hatte ich einen seltsamen Anblick. Hoch im zartgoldenen Abendehimmel, gerade über dem seinen Gerippe des dürren Baumes, schwebte ein Adler, wie eine dunkle Fliege anzuschauen, und am Fuße des Steines, in dem Schatten desselben, den er von dem Abendlichte warf, saß ein Mädchen. Ich konnte nicht erkennen, ob es schön sei und wie es gekleidet sei, da die ganze

hochgelbe Glut des Abends in mein Angesücht fiel und mich blendete; aber so viel erkannte ich doch, daß die Kleider weiß waren, und daß die Gestalt noch der Jugend angehörte. Das Mädchen saß ganz einsach da, wie auf einem Spaziergange begriffen und hier ein wenig der Ruhe genießend. Daß es so unbekümmert dasaß, bewies mir auch, daß ich schon sehr nahe an menschlichen Wohnungen sein müsse.

Ich ging etwas näher und fragte, in welcher Richtung ich zu der Wohnung des Franz Rikar komme.

Das Mädchen hob den Kopf ein wenig empor, um mich anzuschauen, dann sagte es in einer wunderschönen deutschen Sprache: "Wenn Sie zu Ihrer Rechten in die Lalebene hinzeingehen, so werden Sie bald Bäume und unter ihnen ein Haus sehen, in welchem Rikar wohnt."

Das war genau die Weisung, welche mir der Greis gegeben hatte. Ich dankte daher und wendete mich rechts, wie sie sich ausgedrückt hatte, in die Talebene.

Es war wirklich eine Talebene, gleichsam eine Niederung, von der Seide aus in den Gebirgskörper hineingeschnitten. Auf der Erde hatten die Farben des Tages aufgehört, die Felsen waren unbestimmt, der Rasen wurde dunkler, und nur in der Luft schwamm das belle, flussige Gold des Himmels über die Dinge dahin. Ich fand hier auch den Weg, welchen mir Hieronymus vorausgesagt hatte. Als ich ein Weilchen darauf gewandert war, bog ich um eine Felsecke und sah nun auch die Baume. Ein Baum muß auf diesem Hochlande eine solche Geltenheit sein, daß ich nun recht wohl begriff, daß er als ein vorzugsweises Merkmal der Wegerklärung angeführt werde; ich begriff es um so mehr, da die Baume, welche sich mir eben darstellten, meinen Augen so unfäglich wohltaten. Sie waren febr groß, mußten bedeutend alt fein und schienen in Rastanien, vielleicht mit Dbstbaumen untermischt, zu bestehen. Auch das Mauerwerk sah ich, soviel es der Abend zuließ, zwischen den Bäumen hervorschimmern.

Ich ging auf dem Wege fort und sah bald, daß das Tal sich nach innen erweitere und einen ziemlich offenen, freien Plaß bilde.

Nach einer Zeit kam ich zu einem Garten, an dessen Gittertore der Weg endete. Das Gitter stand offen, und ich ging in den Garten hinein. Ein breiter Weg führte in gerader Richtung auf das Haus zu. Wahrscheinlich, dachte ich, ist dieses das Haus, welches mir der Greis und das Mädchen als unter den Bäumen stehend und als Wohnort des Franz Rikar bezeichnet hatten — und ist es dasselbe nicht, so können mir wenigstens seine Bewohner angeben, wo ich Rikar sinde. Ich ging also auf das Haus zu. Ich ging zwischen Kastanien, dann zwischen Obstbäumen und endlich zwischen Gemüsebeeten und Lattenobst hin. Alls ich an das Ende des Weges gekommen und die einigen Stusen, die zu dem Hause emporführten, hinaufgestiegen war, befand ich mich an einem großen eisernen Gitter, hinter dem eine geräumige Halle war, wahrscheinlich der gemeinschaftliche Eingang des Hauses.

Der Abend war ganz still, hinter dem Hause hörte ich das Rauschen eines Springbrunnens, und in der Halle zündete ein altes Mütterlein eine Hängelampe an.

Die Fäden dieses Lichtes spannen sich in den Garten heraus, der durch sie auf einmal viel dunkler wurde. Die Züge des alten Mütterleins waren sehr schön, wie man sie oft auf italienischen Gemälden an Matronen antrifft, und in dieser Lage war das Mütterlein selber schier ein Gemälde, da es von oben herab recht schön beleuchtet wurde. Ich stand an dem Gitter, legte mein Ungesicht zwischen die Stäbe und sah hinein.

Als sie mit ihrem Geschäfte fertig war, erhob ich meine Stimme und sagte: "Berzeiht, daß ich Euch anrede; ich bin ein Fremder, bin erst in der Abenddämmerung hier angekommen, der Weg hat mich an das Gitter geführt, und ich möchte gerne eine Frage tun."

Das Mütterlein wendete sich rasch von ihrem Schemel gegen mich und sagte: "So fragt nur."

Dieses Wort hatte sie in einem reinen Italienisch gesagt. "Ich suche einen Mann namens Franz Rikar," antwortete ich hierauf, "welcher hier irgendwo wohnen soll. Wenn Ihr ihn kennt oder sonst etwas von ihm wisset, so könnt Ihr mir vielleicht Auskunft geben."

"Freilich kenne ich ihn," sagte sie, "und Ihr durft nicht mehr weit zu ihm gehen; denn er wohnt hier. Bleibt nut eine Weile stehen, ich werde es ihm sagen, daß ihn jemand sucht, und wenn er Euch kennt, wird das Gitter aufgesperrt werden."

Nach diesen Worten ging die alte Frau fort und verschwand in dem Hintergrunde der Halle, war sie nun durch eine Tür hineingegangen oder über eine Treppe emporgestiegen.

Dbwohl sie italienisch gesprochen hatte, hatte sie meine deutschen Worte doch sehr gut verstanden.

Ich blieb an dem Gitter und wartete.

Nach einiger Zeit kam die Frau wieder zum Vorscheine, und hinter ihr ging ein Mann, der eine brennende Kerze trug. Ich erkannte ihn sogleich, es war mein alter Zimmernachbar aus dem Gasthofe zur Dreifaltigkeit in Wien. Ich sand ihn ganz den nämlichen, er hatte wieder schwarze Kleider, und der Frack sah aus, als wäre es derselbe, den er damals getragen hatte. Er ging über die Breite der Halle, das Licht vor sich hertragend. Uls er zu mir gekommen war, hob er die Kerze in die Höhe und leuchtete mich an.

"Gott gruße Euch, Herr," sagte ich zu ihm, "Ihr seid es schon, den ich suche; seht, ich habe Wort gehalten und bin bei meiner Reise zu Euch gekommen."

"Jawohl, Kornelia," antwortete er, "den Mann kenne ich sehr gut, den kenne ich sehr gut, mache nur schnell auf."

Das Mütterlein öffnete und ließ mich hinein.

"Seid mir vielmal gegrüßt," fagte er zu mir, "seid mir vielmal gegrüßt; es freut mich sehr, daß Ihr mich alten Mann nicht vergessen habt und gar zu mir auf die Heide herauf

gegangen seid. Ihr habt mir immer Liebes gezeigt, seid immer freundlich gewesen, und nun kommt Ihr gar in die Öde, mich zu besuchen. Seid mir vielmal, vielmal gegrüßt."

Mit diesen Worten hatte er mir die Hand gereicht, welche er frei hatte, und hatte die meinige sehr freundschaftlich gedrückt.

"Seid mir ebenfalls auf das herzlichste gegrüßt," sagte ich, "ich bin recht gerne zu Euch heraufgestiegen und freue mich, Euch so wohl zu finden."

"Ich habe hier alles, was ich brauche," sagte er, "aber ich bin auch so einfach, wie ich es kaum in meinem Stüblein in der "Dreisaltigkeit" war, wißt Ihr, dessen Fenster auf den Zieh-brunnen des Hauses hinabgegangen sind. Seid Ihr von Sankt Gustav heraufgestiegen?"

"Ist Sankt Gustav eine Drtschaft?" fragte ich.

"Ja", antwortete er.

"Dann bin ich nicht von dort heraufgekommen," sagte ich, "ich bin von dem See heraufgekommen und bin durch eine Schlucht gestiegen, in welcher das Häuschen eines Mannes namens Hieronymus Rüdheim steht. Er hat mir den Weg zu Euch erklärt und hat gesagt, daß ich Euch von ihm recht schön grüßen solle."

"Ich danke, ich danke, das ist ein treuer Freund", antewortete er. "Alfo von dem See seid Ihr heraufgekommen, das ist ein sehr langer und wilder Weg. Aber wie habt Ihr mich denn ausgesvicht, daß ich hier bin?"

"Ich habe in Meran nach Euch gefragt," sagte ich, "und nan hat mich an den Gardasee gewiesen. Dort habe ich wieder geforscht und habe Euch so gefunden."

Ich wollte ihm die näheren Umstände meines Forschens am See nicht genauer angeben.

Bährend dieser Borte waren wir teils in der Halle gestanden, teils waren wir langsam über dieselbe gegangen. Jest befanden wir uns am Fuße einer Treppe. Das alte Mütterlein hatte sich gleich, nachdem es das Gitter geöffnet und gesichlossen hatte, entfernt.

"Steigt nun herauf in meine Stube," sagte er, "und sitht wieder ein wenig bei mir wie einstmals. Steigt nur herauf."

Mit diesen Worten begannen wir die Treppe emporzusteigen. Er ging voraus, hielt aber das Licht immer seitwärts, daß ich alle Stusen deutlich sehen konnte. Derlei Höslichkeiten hatte er immer gehabt. Als wir das erste Stockwerk erreicht hatten, kamen wir in einen Gang. Wir gingen in demselben eine Strecke fort. Hierauf öffnete er eine Tür und hieß mich eine treten. Ich tat es und befand mich in einer Stube, die für einen einzelnen Menschen eingerichtet war. Auf dem Tische stand eine Lampe, und er stellte die Kerze dazu.

"Wir werden hier den Abend zubringen, wenn es Euch gefällig ist," sagte er, "und wenn die Schlafenszeit kömmt, werde
ich Euch schon in ein Zimmer führen, in welchem Ihr ruhen
könnt. Legt die Ledertasche ab, die Ihr an einem Riemen umhängen habt, legt den Hut ab und sest Euch hier in diese
guten Kissen nieder."

Ich war nicht unbedeutend mude, namentlich hatte mich das unbequeme Gehen in den Steinen angegriffen, und ich folgte daher seiner Einladung gerne.

"Ihr müßt verzeihen," sagte er nach einem Weilchen, "daß ich Euch eine kleine Beit allein lasse. Ich muß einige Unstalten machen, dann werde ich gleich wiederkommen."

Mit diesen Worten verließ er mich und ging zur Tür hinaus. Als ich allein war, benüßte ich die Zeit, mich ein wenig umzuschauen, wie es hier aussähe. Der Mann selber war nicht gar abgetragen; freilich war sein schwarzer Anzug nicht neu und vornehm, aber das war ich an ihm gewohnt, da er ihn beständig trug. Die Dinge, welche ihn in diesem Zimmer umgaben, waren ebenfalls nicht ärmlich. Über den Tisch, der die Lampe trug, war ein seiner Teppich gebreitet, der erst kürzelich gestickt worden sein mußte; unter dem Tische stand ein

weicher, gefütterter Fußscheinel, der ebenfalls Stickerei zeigte; die Sißgeräte waren mit grünem Leder und, wie ich an meinem Sofa empfand, sehr gut gepolstert; alles übrige war sehr anständig; und auf dem Schreibtische standen sogar einige Biergegenstände, die unter die aufgeschlagenen Bücher und umherliegenden Schriften gemischt waren.

Infolge dieser Beobachtungen beschloß ich, den Abend bei ihm ohne irgendeiner weiteren Maßregel zuzubringen. Morgen, dachte ich, würde ich schon sehen, bei wem er hier sei und wie ich meine Handlungen einzurichten hätte.

Us ich mit meinen Betrachtungen und Vorsäßen fertig war, kam er wieder bei der Tür herein. Er seste sich zu mir auf das Sofa, genau so, wie er es in der "Dreifaltigkeit" immer getan hatte, wo er es nicht leiden konnte, wenn einer von uns auf einem Sessel saß.

"Ihr seid also wahrscheinlich auf Eurer italienischen Reise begriffen?" sagte er.

"Ja," antwortete ich; "was ich einstens gar nicht mehr gehofft hatte, ist durch einen Zufall möglich geworden; ich kann jest mit Ruhe und auf längere Zeit jenes Land besuchen."

Ich erwartete nun, daß er etwas von dem Briefe sagen und sich entschuldigen würde. Er tat es aber nicht.

"Es scheint Euch sehr gut gegangen zu sein, seit wir uns damals in Wien trennten," sagte er, "Ihr seht vortrefflich aus und seid ein sehr stattlicher junger Mann geworden."

Ich konnte von ihm zwar nicht ganz dasselbe sagen, er kam mir noch magerer vor, aber es schien doch eine gewisse Heiterkeit und Fröhlichkeit in ihm zu sein.

"Ja," antwortete ich, "es ist mir in der letzten Zeit sehr wohl geworden, und ich glaube, daß ich nun für die ganze Dauer meines Lebens gesichert bin."

Er lehnte sich auf den Tisch, sah mich mit treuherzigen Augen an und sagte: "Das freut mich sehr, es kann gewiß niemanden geben, den es so freut als wie mich." "Und wie habt denn Ihr seit der Beit gelebt, seit der wir uns nicht gesehen haben?" fragte ich ihn.

"Ich bin nicht mehr krank gewesen, seit ich jenes Übel in der "Dreifaltigkeit" ausgestanden hatte," antwortete er, "ich lebe vergnügt und warte allgemach auf meinen Tod, der bei alten Leuten nicht lange ausbleiben kann."

"Wird noch lange, lange ausbleiben, lieber Freund!" sagte ich.

"Nun, wie es ist, und wie es Gott will", antwortete er. Da wir also gerade auf die Beise beieinander sagen, wie wir es an so manchem Abende in Wien getan hatten, so dachte ich, ich könnte ihm erzählen, was mir bisher im allge= meinen begegnet sei, und konnte dabei etwas von meinem Plane mit ihm leise einfließen laffen. Ich sagte daber zu ihm: "Ich bin noch immer unverheiratet, es hat sich eben nicht gemacht. Bon den vielen feltsamen und abenteuerlichen Planen, mit denen ich Euch oft in früherer Zeit unterhalten habe, habe ich die meisten, ja ich kann sagen, alle aufgegeben und bin jest nichts mehr und nichts weniger als ein einfacher Landwirt. Eine alte Muhme, die sich im Leben nicht um mich bekummert hatte, hatte im Tode recht gut für mich gesorgt und mir ein sehr schönes Unwesen hinterlassen. Es liegen liebliche Fluren um dasselbe herum, in einiger Entfernung davon steigen Balder auf, und hinter ihnen sieht man das Blau der Bochgebirge hervorblicken. Das liebe ich nun, bin gerne dort und hatte nie geglaubt, daß diese Dinge einen folden Zauber ausüben könnten. Alls ich das neue Besitztum antrat, fing ich gleich an, in demfelben herumzuwirtschaften. Ich begann alle Felder zu lockern; ich habe zu den paar taufend Obstbäumen, die ich geerbt hatte, noch ein paar tausend neue hinzugesetzt, habe alle diese Stämmchen veredelt und habe die alten gereinigt und geordnet; dann habe ich Glashäuser angelegt, in denen jett schon sehr schone Blumen und Früchte sind, die noch im: mer schöner werden sollen, ich habe mir einige Zimmer zu

meiner Wohnung eingerichtet, und mehrere andere stehen bereit, Gäste auszunehmen, wenn sich einige bei mir einsinden sollten. In der Gegenwart bin ich auf einer längeren Reise begriffen, und wenn ich wieder nach Hause komme, werde ich auss neue meine Felder bearbeiten, werde bauen, Ruhebänke, Aussichten anlegen, und so weiter — und so weiter. Nur einen Wunsch hätte ich: es wäre gut, wenn ich außer dem gelegentslichen Umgange, der sich einfindet, noch einen vertraulicheren und näheren hätte, etwa einen älteren, bewährten Freund, der mir mit Rat und Tat an die Hand ginge, bei mir wohnte und mir manchen Augenblick seiner Beit schenkte; denn ich bin allein und fühle es manchmal recht bedeutend."

"Es freut mich, daß ich Euch so reden höre und daß Ihr die Landwirtschaft so liebt," antwortete er, "Ihr könnt gar nicht ahnen, wie wohltätig Eure Rede auf mich gewirkt hat. Und was einen Gefährten anlangt, so könnt Ihr bald eine liebe, angenehme Hausfrau bekommen, und Angehörige werden dann auch nicht fehlen."

"Ich rede hier nicht von Angehörigen des Blutes," erwiderte ich; "die, von denen ich herstamme, habe ich kaum gekannt, und ob sich andere einfinden werden, steht in sehr, sehr weitem Felde. Wenn es aber auch wäre, so wäre ein Mann doch noch recht gut, der durch die gleichen Bande der Gesinnung gebunden wäre, der sich mit mir vereinigte, ein heiteres, edles Landleben darzustellen, das andere anlockte, erhöbe und zur Nacheiserung verleitete. So möchte manches Ersprießliche gewirkt werden, das selbst nach unserm Lode sortlebte und für manche Zukunst segensreiche Früchte brächte. Ich habe in lester Zeit oft gedacht, eine solche Aufgabe wäre eines Mannes nicht ganz unwürdig, daß er die Dauer seines Lebens daransesse, natürlich wenn er von der Würde seiner Aufgabe ganz durchdrungen wäre."

"Ich muß Euch noch einmal sagen," antwortete er, "daß es mich sehr freut, daß Ihr die Pflege des Bodens so hoch:

achtet — es ist ein schöner Abend für mich, daß Ihr von diessem Dinge so redet. Es gibt auch noch andere Beschäftigungen, von den Menschen bedeutend hochgeschätzt, Künste, die sehr, sehr schmerzlich sein können, die ungemein, ganz ungemein schmerzlich sein können!"

Ich wußte nicht, was er bei diesen Worten immer an der Lampe zu tun und umzudrehen hatte. Er hatte dies auch in Wien öfters getan. Wenn wir so in seinem Zimmer, etwa bei schlechtem Wetter beisammensaßen, stand er manchmal plöglich auf, ging in dem Zimmer hin und her, richtete etwas, das ohnehin recht stand, oder sah emsig bei dem Glase des Fensters hinaus, obwohl nichts zu sehen war, weil draußen eine rabenschwarze Finsternis lag. Es war gleichsam, als ob den Mann eine Sorge oder ein Rummer drücke.

Ich erkannte, daß ich jest eine unangenehme Saite in ihm berührt hatte, und brach das Gespräch ab. Wir saßen eine Weile stumm nebeneinander, dann redeten wir von anderen Dingen. Er erzählte mir von dem See, beschrieb mir mandze Punkte und Stellen an ihm und tat dies mit solcher Liebe und Ungelegentlichkeit, daß ich sah, daß er hier geboren worden sei.

Während wir noch so sprachen, ging die Tür auf, und es kam eine Magd und ein Mann herein. Die Magd war so, wie man sie in manchen Häusern zu untergeordneten Diensten hat, und der Mann sah einem Gärtner oder so etwas Ühnlichem gleich. Sie trugen Tischzeug, um den Tisch damit zu decken. Sie taten den Teppich weg, stellten die Lampe seitwärts auf einen Kasten, decken den Tisch für zwei Personen, stellten zwei Lichter darauf und ließen die Lampe auf dem Kasten sortenen.

Dann gingen sie wieder zur Tür hinaus.

Nach kurzem brachte die Magd unsere Speisen, und der Mann brachte das Getränke.

Wir hatten eine Suppe, guten Braten mit Salat, eine Flasche vortrefflichen Weines und sehr frisches Wasser

Das Abendessen hatte nichts Armes oder Bettelhaftes an

Uls wir es verzehrt hatten, kamen wieder die zwei nämlichen Menschen und räumten ab. Sie trug das Geschirr und er die übrigen Eggeräte fort. Zulett breiteten sie wieder den Teppich über den Tisch, stellten die Lampe darauf und versließen uns.

Rikar hatte während ihrer Beschäftigungen manchmal ein freundliches oder berichtigendes Wort mit ihnen geredet.

Als wir allein waren, saßen wir noch lange beisammen und sprachen von verschiedenen, meistens gleichgültigen Dingen. Endlich sagte er zu mir: "Wenn es Euch genehm sein wird, zur Ruhe zu gehen, dann dürft Ihr es nur sagen, ich werde Euch in Euer Zimmer geleisen."

Alls ich daher dachte, daß es spät genug sein könnte, mein Lager zu suchen und ihm auch die Ruhe zu gönnen, äußerte ich diesen Bunsch. Er zündete mit einem Papierstreifen eine der dastehenden Kerzen an und sagte: "Wenn es Euch gefällig ist, folgt mir."

Ich nahm meine Ledertasche und meinen hut und folgte ihm.

Er führte mich noch eine Treppe hinauf, dann ein Stückchen über einen Gang, dann schloß er ein Zimmer auf und führte mich hinein. In demselben zündete er die zwei auf dem Lische stehenden Kerzen an, stellte die seinige einen Augenblick weg, nahm mich bei der Hand und sagte: "Schlast recht wohl, genießt einer recht angenehmen und erquickenden Ruhe."

"Ihr auch, Freund Rikar," antwortete ich, "Ihr auch."
"Gute Nacht", sagte er, drückte meine Hand, nahm seine Kerze und ging zur Tür hinaus, die er hinter sich zuzog.

Ich war also in meinem Schlafzimmer allein.

Un diesem Abende, dachte ich, hast du nunmehro gar nichts über die näheren Berhältnisse des Franz Rikar erfahren, wir werden nun sehen, wie es morgen damit beschaffen ist.

Mit diesem Gedanken ging ich gegen die Tür, schloß mich mit dem innern Riegel ab und legte dann meinen Hut und meine Ledertasche auf den Tisch nieder.

Es ist meine Gewohnheit, wenn ich in fremden Räumen übernachte, dieselben, bevor ich schlafen gehe, noch recht genau zu untersuchen. Dies tat ich auch jest. Ich nahm ein Licht und leuchtete umber. Ich sah sogleich, daß mein Schlafzimmer eigentlich aus zwei Zimmern bestehe, indem ich durch eine offen stebende Tür in ein anderes Gemach gelangen konnte, das wie ein Wohnzimmer eingerichtet war. Eine weitere Tur, die viel: leicht in fernere Zimmer führen mochte, war durch einen Kasten perstellt. Go war mein Bereich also ein völlig abgeschlossener. Ich ging nun an die Betrachtung der Berate. Gie waren alle febr anständig und fest, aber nicht neu, ja es konnte 3meifel entstehen, ob sie nicht ein paar Jahrhunderte alt seien. Das weiße Linnenzeug des Bettes ftach fehr schon von dem braunen Solze des Gestelles ab. Der Gerate waren gerade jo viele, als unumgänglich nötig war, die Zimmer einzurichten, feines mehr und feines minder. 2Bas mir besonders auffiel, war, daß in jedem der Gemacher mohl ein Spiegel an der Band war, sonst aber nichts erblickt werden konnte, was etwa wie ein Gemälde oder wie ein Rupferstich ausgesehen hatte. Es ist dies eine seltene Tatsache in Wohnungen von Landhäusern. Da ich mich nun über das Innere ganglich vergewissert hatte, schritt ich an das Außere. Ich ging in das Nebengemach meiner Schlafftube, öffnete eines der Kenfter und fah hinaus. Aber von einer Aussicht war in einer Nacht wie diese keine Rede: Millionen dichter Sterne standen an dem fast schwarzen Simmel und funkelten nicht in weißem, sondern fast buchstäblich in goldenem Lichte hernieder. Unter ihnen lag die Gegend fo unkenntlich, gleichsam wie eine schwarze Schlacke, an der die Funken des himmels verknisterten. Gelbst in der nachsten Rabe unter mir konnte ich feine Gegenstände unterscheiden als einige Ballen schweigender Baume und fahle Dinge, wie Unlagen und Geländer. Weil aber die Nacht gar so milde war und die sanftere Rühle auf die Hitze des Tages so wohltat, so blieb ich längere Zeit am Fenster und genoß der Annehmelichkeit und des erquickenden Bades der Luft.

Endlich entfernte ich mich doch und beschloß, mich zu Bette zu begeben. Ich ließ aber das einmal geöffnete Fenster offen stehen, um die holde Luft nicht von mir auszuschließen.

Ich ging in meine Schlafstube zurück, entledigte mich allgemach meiner Kleider, legte alles auf einen Sessel, löschte die Lichter aus und legte mich in das Bett. Ich dachte noch des armen Burschen Gerardo, was etwa er für eine Nacht in seinem Schiffe auf dem See haben möchte; und weil ich doch teils von dem Gange, teils von den vielen seltsamen Eindrücken etwas ermüdet war, streckte ich meine Glieder und entschlief bald angenehm und sest. Dhnehin mochte ich schon der legte im Hause sein; denn da ich bei dem offenen Fenster hinausgeschaut hatte, waren alle anderen Fenster an dieser Seite des Hauses bereits finster gewesen.

Ich wußte nicht, wie lange ich geschlafen haben mochte, denn mein Schlaf ift gewöhnlich so fest, daß er nicht unterbrochen wird, außer wenn er überhaupt schon aus ist - ich wußte also nicht, wie lange ich geschlafen haben mochte, als ich durch ein Geräusch geweckt wurde. Ich wußte anfangs nicht, was es sei, und sette mich im Bette auf, um beffer gu horchen. Nach und nach erkannte ich das Ding als Klänge und endlich, da ich mich völlig gesammelt hatte, als Tone einer Geige. Gie umspielten fast lieblich das sich mehr und mehr ermannende Gehirn, und als ich völlig wach und nüch: tern war, waren es flare, reine, entschiedene und scharf gezo= gene Tone. Allein da ich kaum einige Takte gusammenbangend vernommen hatte, hörte alles auf. Ich sette mich in meinem Bette zurecht, um gut zu lauschen. Nach einer Weile begann es wieder mit dem gartesten Piano und wuchs der Sache gemäß zu der Stärke, wie sie die Runst erforderte. Ich

erstaunte auf das äußerste. Go konnte weder ich selber spielen, noch habe ich je so spielen gehört, wenn es nicht Theresa Milanollo war. Das gab sich als höchste, edelste Runst zu erkennen. Es war so ungemein genau begrenzt, kein haar darüber und fein haar darunter, es pragte fich flar, bestimmt und gegenständlich aus. Je länger ich zuhörte, je mehr wurde mir die Ühnlichkeit einleuchtend, bis ich, als das vorgetragene Stud aus war, fast zu der unumftöglichen Gewißheit fam, das muffe Theresa Milanollo fein, die eben gespielt habe. -Es begann wieder und trug seine Dinge mit mannlicher Ent= schiedenheit vor.

Ich stand nun auf, warf schnell etwas von meinen Kleidern um mich und schlich mich auf den Zehen in das andere Zimmer, deffen Fenfter ich offen gelaffen hatte. Ich ging an das Kenster und lehnte mich hinaus, um zu horchen. Un dem gang beiteren Himmel stand jest eine schmale silberne Mondessichel, so dunne wie ein in die Luft geschnittener Birkel, erleuchtete aber doch so viel, daß ich sah, daß unter meinen Fenstern eine Terraffe fei, auf welcher Baume standen und auf welcher der schwache Schimmer einer Einfassung hinlief. Soust sab ich nichts, nicht einmal das Dämmern der Felsen, von denen ich doch wußte, daß fie in einer nicht großen Entfernung sein mußten. Auch woher die Tone kamen, konnte ich mit dem Dhre nicht bemessen, kamen sie von rechts, kamen sie von links oder kamen sie von unten. Gelbst ob im hause oder im Garten gespielt wurde, war mir nicht recht flar. Auf der Terrasse glaubte ich niemanden zu sehen, auch würde ich es da wohl erkannt haben, wenn auf ihr jemand gespielt hatte, da sie gerade unter meinen Fenftern binlief.

Es begann wieder, nachdem es eine geraume Beile ausgefest hatte - und man konnte gleichsam sagen, es gab feine Geele in die Lufte. Ich horchte fort und fort. Wenn es Theresa Milanollo ift, so mußte ich denken: ift denn das Rind in dieser kurzen Zeit um so viel älter geworden, daß die suße

Unwissenheit sich gewendet hat, die uns sonst so entzuckte? Oft ist es ja in dem Spiele gar nicht anders, als sei bereits die Glut der Leidenschaft darinnen. Es ist nicht mehr das Ding, das mit einfacher Liebe in den goldenen Tonen gespielt hat, blog aus dem Grunde, weil sie goldene find; sondern das ift jozusagen ein schreiendes Berg, welches seinen Jammer erkannt bat. Es lag in dem Spiele ein Schmerz und eine Sehnsucht, die so einleuchtend ausgesprochen waren, daß man sah, das sei nicht ein vorgebildetes und vorgespiegeltes Ding der Runft. sondern das sei aus dem wirklichen, bitteren, erfahrenen Leben hergenommen. Es war für mein Dhr die gang natürliche Steigerung des Bergens darinnen. Zuerst war eine fanfte Rlage, die versuchsweise bittet und, wiewohl vergeblich, bin= schmilzt - dann war das heiße Fleben, das ein fernes, wohlerkanntes Glück so gerne herbeiziehen mochte - dann war die Ungeduld des Beischens - dann stand die Geele auf, und es war ein Zurnen, daß das Gut, das man geben wolle, nicht erkannt werde - dann war ein Sohn, der da fagt, wie hoch das eigene Berg steht und wie es sich durch Berachtung rachen will - - endlich war eine Fröhlichkeit, die es sich rauschend vorsagt, daß sie es sei. - - Ich dachte: du armes, armes Rind! was mußt du gelitten haben, daß du diese Dinge verstehst und sie mit der einzigen Stimme, die dir Gott in so reichlichem Mage gegeben hat, ausdrücken fannst! Mir fiel auch jener wundersame Auftritt ein, den ich hatte, als ich Rikar in das Theater führte, und als er so auffallend weinte, da er die Schwestern Milanollo hörte. Wie mag das zusam= menhängen?!

Ich hüllte mich fester in meinen Rock, den ich übergenommen hatte, weil die Nacht doch ein wenig kühl war, und hörte zu. Das Spiel setzte nun ziemlich lange aus und begann wieder. Es wurde immer besser und geläuterter, als machte sich doch nach und nach die Kunst geltend, die das menscheliche Herz so beseligt und sänstigt, und als dränge sie die Leis

denschaft zurück. Endlich wurde einmal jene Stärke, jeue Bezgeisterung und Emporhebung, die gerne dem Ende einer Musik, namentlich dem einer sich selbst hörenden, vorausgeht, weil gleichsam die Seele sich selbst überholt hat und das Werkzeug, wodurch sie sich ausgesprochen hatte, weglegt. So war es auch hier. Der Schluß, den ich selber als einen solchen erkannt hatte, offenbarte sich wirklich als einen solchen. Gleichsam wie ein goldener Blis war der letzte Ton der Saiten über die Gezgend hinausgegangen — und es blieb still. Die silberne Lust und die starre weiße Lavasichel des Mondes standen unbezweglich.

Ich blieb noch lange an dem Fenster und wartete, ob es nicht wieder beginnen würde. Aber es begann nicht mehr. Alles blieb stille. Die Bäume unter mir hielten ihre Blätter an sich, daß keines wanke, und selbst das Rauschen des Springbrunnens, das ich deutlich vernommen hatte, als ich heute abends zu dem Hause herzugegangen war, mußte versiegt sein, denn ich hörte es nicht.

Ich ging endlich ziemlich durchfroren in mein Bett zurude und legte mich nieder.

Bis sich meine Glieder erwärmten, dachte ich nicht viel nach; dann aber kam das Reich der Gedanken, der Uhnungen und Vermutungen. Unfangs hatte ich den zweckwidrigen Gedanken, Licht zu machen, zu dem Fenster zu gehen und hinunterzuleucheten; aber sogleich erkannte ich, daß ich gerade dann unten nichts sehen würde, wenn ich mir ein Licht vor die Augen hielte, und daß gerade, wenn ich jemanden sehen wollte, dere selbe fortgehen würde.

Ich blieb also in dem Bette.

Mir sielen jest auch die Worte des Hirtenknaben ein, daß Rikar so schön geige. Aber den Gedanken, daß es der alte Mann gewesen sein könne, der gespielt habe, verscheuchte ich gleich. Wie könnte er auch solche Tone hervorgebracht haben; das waren die Tone der Jugend, die noch in den Empsin-

dungen große und glühende Maße hat und über das Mögliche und Erreichbare hinausgeht; während das Alter bloß um größte Genauigkeit, Reinheit und Art des Spieles frägt, ohne in der Empfindung weit über das Mittelmaß diesseits oder jenseits hinauszukommen. Und insbesondere kannte ich meinen Reisefreund zu genau, als daß ich ihm nur das geringste von dem, was ich gehört hatte, zuzuschreiben vermocht hätte.

Die Musik hatte mich in der Tat zu sehr angegriffen, als daß ich sie gleich aus meinem Sinne hatte bringen können. Von einem Schlafen war daher keine Rede. Ich ging sie im Gedanken noch einmal durch und senkte mich in die Seele, aus der sie gequollen sein mochte.

Ich hielt meine Ohren bereit, um sie, wenn sie doch wieder begänne, aufnehmen zu können, und sah hiebei auf die unsklaren Dinge meines Zimmers, die in dem schwachen und noch nichts bedeutenden Schimmer des Mondes dastanden.

Aber sie begann nicht mehr.

Bulegt übte doch die Natur ihr Recht, meine Gedanken wurden allgemach verworrener, und ich entschlief endlich.

Ich mußte sehr gut und ziemlich lange geschlasen haben; denn nach meiner Rechnung mußte die Musik bedeutend nach Mitternacht stattgefunden haben, und da ich erwachte, war es heller Morgen, und die Sonne warf ihr Strahlenmeer durch meine Fenster herein. Ich war von meiner Feldwirtsschaft her gewohnt, immer vor der Sonne aufzustehen, schämte mich daher vor mir selbst und sprang schnell aus dem Bette. Ich war sehr ruhig, war gestärkt und heiter, wie ich es immer am Morgen bin. Daß ich wieder auf die Musik der Nacht dachte, war begreislich; aber sie kam mir jest nicht mehr so zauberisch vor als in der Finsternis. Bielleicht war sie auch nur in der Erinnerung ein wenig abgeblaßt, da jest die ervachten Sinne anders und von den klaren und scharfen Dingen des Tages in Unspruch genommen waren. Ich wusch mir Ungesicht und Haupt und begann mich anzukleiden. Während

dieses Geschäftes ging ich auch mitunter an die Fenster, um hinunterzuschauen. Was ich gestern vermutet hatte, war rich: tig: eine Terraffe lag gerade unter meinen Fenftern. Gie ent= hielt Banke, zwischen denen Rubel mit Drangenbaumen ftanden. Dann waren Beingeländer, Blumen und Zwergobst. Das alles war durch ein graues Gitterwerk von dem äußeren Garten getrennt. In diefem außeren Garten ftanden Dbft= baume, aber in ziemlichen Raumen voneinander entfernt, und zwischen ihnen waren Gemusebeete und wieder Blumen. Lets: tere aber waren sonderbarerweise nicht zu Bergierungen verwendet, sondern sie standen alle nach Gattungen in großen einfärbigen Flecken beisammen. Da war nun einer hellrot, der andere blau, der dritte weiß. Jenseits des Gartens, der durch eine Mauer von roben Steinen eingefaßt war, borte die Baum: pflanzung nicht auf, sondern es standen noch viele, je nachdem es der Grund guließ, bald dichter, bald dunner beifammen, und groischen ihnen lagen die grauen Steine der Begend gerstreut. Außerhalb dem Gangen sah ich wieder die Landschaft, die ich geftern den ganzen Nachmittag gesehen hatte, nämlich den schwachgrunen Rasen und die grauen, aus ihm hervorragenden Felsengruppen. Das Haus, in dem ich übernachtet hatte, mußte alfo am Ende einer Ortschaft liegen, oder es war das einzige in diesem Tale. Manche Unlagen um dasselbe mußten erst vor nicht langer Zeit gemacht worden sein; denn viele der Baume waren noch fehr jung und schmächtig und standen zwischen den alteren da. Gelbit der Gemusegarten mußte neueren Ursprunges sein; denn auch in ihm lagen zwischen den Pflanzen noch größere Stude des grauen Steines, die man nicht hatte wegbringen können oder die nur unterdessen noch da waren. Dies gab dem Garten ein feltsames, aber ich muß gestehen, malerisches Unsehen, da es die Einerleiheit, mit der uns unsere Garten trot ihrer Überladung qualen, febr eigentumlich und phantastisch unterbrach. Daß ich als Landbewohner diese Dinge, wenn auch schnell, doch genau betrachtete, war natürlich.

Ich hatte mich endlich völlig angekleidet und ging in dem Zimmer herum, um manches, wie das nach der ersten Nacht natürlich ist, zu ordnen. Namentlich nahm ich meine Lederstasche her, um sie auszupacken. Der kalte Braten, den ich als Lebensmittel mit auf meine Wanderung genommen hatte, war schon fast ganz eingetrocknet und unbrauchbar. Ich wickelte ihn sehr sorgfältig in Papiere und schloß ihn in eine Lade des Kastens ein; denn ich wollte ihn als Speise für die Fische meines Sees, denen ich ihn lieber gönnte als den Wieseln der Heide, ausbewahren. Die Pistolen, das Fernrohr, die Weinsslaschen und anderes, was ich mit hatte, tat ich gleichfalls aus der Ledertasche in eine Lade.

Alls ich so hin und her ging, hörte ich ein feines Pochen an der Tür, ich hatte es früher schon einmal zu hören geglaubt, ohne darauf zu achten, jest aber ging ich zu der Tür, schob den Nachtriegel, der noch vor war, zurück und öffnete.

"Ift es schon erlaubt, hereinzutreten?" fragte eine zarte, schön klingende Stimme.

"Allerdings", gab ich zur Antwort, indem ich einen Schrift in das Zimmer zurücktrat.

In der Lichtung des Türfutters standen zwei Frauengestalten. Die vordere erkannte ich, es war dasselbe alte Müsterlein mit dem schönen kleinfaltigen, italienischen Bilderangesichte, das gestern in der Halle die Lampe angezündet und mir dann meinen Freund Rikar geholt hatte. Sie trug mehrere sehr weiße und frische Linnen über den Urm und hatte zwei kristallklare Flaschen mit Wasser in den Händen. Die zweite der beiden Gestalten, die durch die erste ein wenig gedeckt war, war ein junges Mädehen von höchstens zweiundzwanzig Jahren. Die Wangen waren äußerst blühend und gesund, aber für die gewöhnliche Vorstellung von Schönheit viel zu viel gebräunt. Die Stirne war lichter, aber doch noch dunkel genug. Die Uugen waren bedeutend groß und glänzend und schienen mir in dem ersten Uugenblicke schwarz. Die dunkeln Haare waren vorne ge-

scheitelt und hinten in einem Geflechte mit einer goldenen Quernadel emporgeheftet. Der Anzug war ein häuslicher und deutscher.

"Ich bitte nur hereinzutreten", sagte ich.

Gie gingen herein.

"Lege nur die Linnenzeuge dort auf den Waschtisch hin, Kornelia," sagte die jungere, "stelle die Flaschen dazu, und dann bist du schon fertig."

Die Alte fat, wie ihr befohlen worden war, und ging dann wieder fort.

Das junge Mädchen war nun allein bei mir, es sah mich mit den großen Augen ruhig an und sagte: "Ich bin die Lochter des Franz Rikar; Sie haben ihn einmal in Wien in einer langen Krankheit gepflegt und gewartet; er ist noch gestern, da Sie schon schlasen gegangen waren, zu mir in mein Zimmer gekommen und hat mir gesagt, daß Sie da seien und daß Sie vielleicht länger bleiben würden, ehe Sie Ihre Reise nach Italien wieder fortsetzen. Ich bin also heute früh zu Ihnen gegangen, um Ihnen auf die herzlichste und innigste Weise, die es nur auf Erden gibt, zu danken und Sie wilkommen zu heißen."

"Uch, Fräulein," antwortete ich, "was ich getan habe, ist so einfach und natürlich, daß es keiner Rede wert ist."

"Es ist einfach und natürlich," sagte sie, "viele Menschen würden so handeln; aber ebenso einfach und natürlich ist es, daß dersenige, gegen den die Handlung gerichtet war, sich bedankt. Ich stehe gewöhnlich vor Sonnenausgang auf, ich hatte mir gleich gestern vorgenommen, zu Ihnen zu gehen, und da ich heute in einer Berrichtung an Ihrem Zimmer vorbeiging und Sie in demselben herumgehen hörte, holte ich mir die Umme Kornelia, daß sie zugleich besseres Linnen und Wasser mit hereinbrächte, und wir versuchten, ob wir schon zu Ihnen kommen dürsten. Sie waren wirklich angekleidet, und somit danke ich Ihnen noch einmal, verehrter Herr, was Sie an dem Manne gefan haben."

"Ich bitte Sie fehr," antwortete ich, "von dem Danke nichts weiter zu erwähnen."

"Der Bater hat mir auch gesagt," entgegnete sie, "daß Sie ein Landwirt seien, daß Sie Felder und Gärten haben und daß Sie von der Pflege dieser Dinge mit vieler Liebe und Wärme gesprochen haben. Sehen Sie, das ist sehr schön und lieb von Ihnen. Sie sind wahrscheinlich als Landwirt gewohnt, sehr früh aufzustehen, die andern schlasen noch, obwohl die Sonne schon aufgegangen ist; wenn es Ihnen daher nicht unangenehm wäre, so würde ich Sie vor dem Frühmahle ein wenig herumführen. Sie sehen, ich bin darnach angekleidet."

Wirklich war sie zu einem solchen Zwecke gut gekleidet. Ich hatte den Anzug, da sie so vor mir stand, schon früher bemerkt. Die Kleider waren kurz und von einem Stoffe, der, wenn er beschmußt wird, leicht zu reinigen ist. Un den Füßen hatte sie zwar schlanke, aber feste und weit hinausreichende Stiefelzchen an.

Ich sagte, daß mir ihr Untrag großes Bergnügen mache und daß ich sofort bereit sei.

Ich nahm meinen Hut, wir verließen das Zimmer und gingen die Treppen hinab.

Alls wir in die Halle gekommen waren, in der gestern das Mütterlein die Lampe angezündet hatte, sagte sie, ich solle ein wenig warten, sie habe noch etwas zu tun. Sie ging in eine ebenerdige Stube hinein, und ich hörte sie dort reden.

Sie sprach immer in schönem, reinem Deutsch, und ich hatte schon in meinem Zimmer gesehen, daß, wenn sie die sehr gut gefärbten Lippen auftat, zwei Reihen sehr schöner und gesunder Zähne zum Vorscheine kamen.

Alls sie aus der Stube heraustrat, nahm sie einen Strohhut, der an einem Nagel in der Halle hing, herab, setzte ihn auf und sagte: "Nun bin ich in Bereitschaft, kommen Sie."

Bir gingen aus der Halle in den Garten. Was ich zum Teile schon von ihm gesehen hatte, bestätigte sich in ganzem

Umfange. Er war durchaus ein Ruggarten, febr viele Dbst= bäume, teils Zwerg: und Lattenobit, teils hohe, reiche Stämme, standen auf dem Raume umber und hatten die Blumen und eine große Menge verschiedener Gemuse unter sich. Da wir uns etwas weiter entfernt hatten, sah ich auch, was ich schon fast vermutet hatte, daß wirklich da keine Ortschaft liege, sondern daß dieses haus das einzige sei, das sich mit seinen Un= lagen in dem Tale der Hochebene befinde. Gegen Norden, wohin ich früher keinen Blick gehabt hatte, zeigte fich in ge= ringer Entfernung eine bedeutende Felsenmauer, welche das gange Unwesen vor kalten Winden schützte. Das haus, welches ich nun auch übersah, hatte zwei Stockwerke, war nicht zu weitläufig und nicht zu klein und war von einigen Birtschaftsgebäuden umgeben, die offenbar erft in neuerer Beit gebaut worden waren. Die Mauern des Hauses waren glangend weiß übertuncht. Meine Begleiterin schien diese meine schnellen Blicke auf die Lage des Gangen nicht zu bemerken, weil ihr selber ja alles längst bekannt und geläufig war. Gie ging voraus, solange der Weg enge war, wies auf verschiedene Dinge und fprach über fie.

Als ich ihr meine Bemerkung mitteilte, daß hier die Blumen nach Gattungen beieinander stehen, sagte sie: "Die Pflanzen sind in ihren Bedürfnissen äußerst verschieden, daher kann man nicht jeder Gattung geben, was ihr not tut, wenn alle untereinander stehen. Ich setzte sie daher allein, daß ich jede genau nach ihrer Urt pflegen kann. Seit wir die Pflanzen verkausen, ist es natürlich um so mehr notwendig, daß die einzelnen Gatzungen sehr schön seien."

"Ulfo haben Sie selber alle diese Pflanzen gesetz?" fragte ich.
"Nicht gerade ich selber," antwortete sie, "aber mit Beihilfe der Leute, die zu dieser Beschäftigung aufgenommen worden sind. Es ist sehr schön, wenn man den Dingen die ihnen zugeartete Erde geben kann, wenn man sie nach ihrem Begehren seucht oder trocken halten und ihnen nach Wunsch Licht und Schatten erteilen kann. Dann sind sie auch dankbar und werden so schön, wie man es vorher kaum geahnt hatte. Sehen Sie einmal."

Mit diesen Worten beugte sie sich nieder und fuhr mit der Hand über einen sehr dunkeln Wald von Ranunkeln. Ich hatte wirklich nie diese stämmigen, sesten, hohen und dunkeln Ranunkelblätter gesehen. Ich sagte es ihr.

"Nicht wahr?" erwiderte sie und hatte ihre Freude darüber.

Dann zeigte sie mir auch ihre Nelken, Levkojen, Rosen und anderes; sie zeigte mir ihre Tulpenbeete und die, wo sie die Hnazinthen aus Samen ziehe.

"Ich habe," sagte sie, "wenn ihnen die Zeiten ganz befonders gunstig waren, schönere Zwiebeln bekommen, als die
sind, die man aus Haarlem bezieht."

Dann gingen wir um eine Ecke zu den Gewächshäusern. Sie waren sonderbarerweise sehr viele und meistens fleine, in deren einzelnen immer die zusammengehörigen Gattungen standen. Ich mußte mich fast bucken, da ich durch die gläsernen Raftchen ging. Auch hier waren die einzelnen Pflanzen fehr schön. Auf meine Bemerkung, daß größtenteils Modegewächse da= stunden, wie ich sie jett gar so viel auf meiner Reise gesehen hätte, antwortete sie: "Jeh habe Ihnen ja gesagt, daß wir die Pflanzen verkaufen, ich zoge sie freilich lieber nach meinem Bergen, aber zu unserem Broecke muffen wir solche haben, die die Leute wollen. Die Leute sind aber auch sehr gutig und nehmen unsere Bare gerne. Wir haben mehrere Efel, wovon täglich einige mit Ladung nach Sankt Guftav hinabgehen und von dort an den See, wo die Sachen dann von verschiedenen Sändlern weiter verführt werden. Gie wurden gewiß in mancher Uferstadt von unserem Obste effen, wenn Gie zur Zeit der hiesigen Reife dort wären. Aber es geht auch noch weiter hinab, es geht bis dorthin, wo sie viel beffern Boden haben als wir hier; aber bei uns in den Steinen wird das Dbst

kräftiger, und es kommt nur darauf an, daß man die gehörige Sorge darauf verwende."

Da sie so von dem Obste sprach und ich auf die Bäume sah und an jedem ein Blechtäfelchen bemerkte, auf dem die Urt geschrieben war, da ich überhaupt die Reinlichkeit und gute Haltung der Bäume sah, fragte ich sie, ob sie auch über die Bäume so wie über die kleineren Gewächse die Oberaussicht führe.

"Freilich," sagte sie, "ich habe ja die jungeren alle mit Hilfe unserer Leute gesetzt."

"Das ist ja nicht möglich," antwortete ich, indem ich ihr in das Angesicht sah.

"Sie halten mich wahrscheinlich für viel zu jung," sagte sie, "ich bin jest fünfundzwanzig Jahre alt. Bor etwas mehr als sechs Jahren haben wir die Stämmchen gesetzt. Sie gezeihen vortrefslich. Die älteren sind noch von dem Urgroßwater her. Bor mehreren Menschenaltern glaubte man allzgemein, daß diese Gegend durchaus nicht imstande sei, Bäume zu tragen; aber es ist nicht wahr, wenn man nur beim Setzen recht tiese und große Gruben lockert."

"Aber", sagte ich, "wo haben Sie denn die Kenntnisse hergenommen, die man, wie ich zu meinem Schaden recht gut weiß, zu diesen Dingen unumgänglich braucht?"

"Wo?" antwortete sie, "aus Büchern. Das sah ich wohl ein, daß ich aus mir selber nichts wisse. Wo sollte ich nun die Kenntnisse sinden als in Büchern, in denen sie stehen? Ich kaufte und lieh mir dieselben zusammen und lernte. Freilich ist mir hier ein Freund an die Hand gegangen, der mir die Wahl erleichterte und mich wohl selber oft unterrichtete. Er hat in der Nähe ein großes Besitztum und ist jest verreist. Da er täglich zurücksommen soll, so können Sie ihn kennen lernen, wenn Sie sich länger aufhalten, er ist ein vortrefslicher, außervordentlicher Mensch. Er kömmt, wenn es seine Geschäfte ein wenig zulassen, zu österen Zeiten zu uns herauf. Ich weiß

nicht genau, woher ich mehr lernte, aus den Büchern oder aus seinem Unterrichte. Übrigens hoffe ich schon nach und nach noch mehr zu lernen, was ich brauche."

Bir waren während dieses Gespräches unter den Bäumen in einem großen Bogen herumgegangen und waren allgemach in die nördliche Gegend des Hauses gekommen, wo der Garten mehr den Unblick eines Vergnügungsplaßes gewann. Es war eine Kreisfläche von gestreutem Sande da, in deren Mitte ein Wasserbecken ruhte, das zwar den Stift, nicht aber den Strahl eines Springbrunnens hatte — es war eine gezimmerte Laube da, in der man essen oder sonst sich versammeln konnte, und es war in einiger Entsernung ein Kastanienwäldchen aus alten Bäumen, in deren Schatten man sich erfrischen konnte.

Bir gingen quer über die Sandfläche bin.

"Die Schwester hat wieder den Springbrunnen stehen gelassen," sagte meine Begleiterin, ging gegen das Becken, schürzste den Urm auf, kniete auf den Steinrand, beugte sich vor und öffnete mit der Hand den Hahn, der an der messingenen Spige des Springbrunnenrohres angebracht war. Das zurückgehaltene Wasser schoß in einem mächtigen Strahle empor.

"Sehen Sie, wie das prächtig ist," sagte sie, nachdem sie aufgestanden war, sich die Hand abgewischt hatte und wieder zu mir zurückgekommen war.

Wir gingen hierauf durch die Unlagen bis in das Freie hinaus, woselbst, wie ich schon früher bemerkt hatte, auch noch Bäume zwischen den Steinen auf ihren gelockerten Plätzen standen. Meine Begleiterin ging mit ihren Stiefelchen, ohne weiter darauf zu achten, durch das tauige Gras. Us wir bis zu einer Stelle gekommen waren, wo wieder eine leichte Mauer von losen, zusammengelesenen Steinen lag und wo man recht schön gegen die Felsenwand hinsehen konnte, die gegen Norden den Gesichtskreis schloß, blieb sie stehen und sagte: "Hier ist die Grenze unseres Besistumes. Nur eine Kleinigkeit haben wir noch dort an dem Felsen, wo Sie den Rauch aufsteigen

sehen; wir haben den dortigen Grund angeschafft, weil er zu den Erdbrennereien so geeignet ift. Das ganze Unwesen ift klein, ich habe Ihnen alles gezeigt. Es ist nichts mehr übrig. Es wurde bisher daraus gemacht, was nach den Verhältnissen daraus zu machen war; aber es wird schon noch besser werden. -Sie muffen gewiß lächeln, wenn Sie das aufehen. Bei Ihnen, denke ich, wird das alles weiter und breiter und prächtiger sein. Wenn man so durch mächtige Felder und Wiesen wandelt, muß das einen erhebenden Umblick gewähren. Felder und Wiesen haben wir nicht, weil der Grund, den wir geerbt haben, zu flein dazu ift. Auch find feit Menschengedenken feine Kelder hier gewesen: aber ich denke, warum soll es nicht möglich sein, da doch Bäume, die so tief wurzeln, da Blumen, Rräuter und Gemuse gedeihen und der Regen nicht gar so selten ift. Grund und Boden ware hier nicht teuer - denken Gie nur, wie es schon ware, wenn da bis zur Felsenwand im Frühlinge die Saaten ffünden und im Sommer die hohen Bagen belaftet würden."

"Ich zweisse keinen Augenblick, daß es möglich ware", gab ich zur Antwort, indem ich die Fläche mit den Augen prüfte.

"Sehen Sie, ich auch nicht," sagte sie, "es sind schon viele Dinge auf der Welt geworden, wie in den Büchern der Geschichte steht. — Wer weiß, was noch geschieht, wenn man nur zum Geschehen ein wenig nachhilft. Un mir sollte es wahrlich nicht fehlen."

Wir blieben noch eine Weile stehen und schauten gegen das nasse, in der Sonne funkelnde Gras der Heide. Dann wendeten wir uns zum Rückwege.

Sie führte mich durch die andere Seite des Gartens zurück. Dieselbe war ungefähr wie die, die wir bisher durchwandert hatten. Es zeigte jegliches denselben Zweck: Verwertung der Gewächse. Meine Begleiterin zeigte mir manches und erklärte mir verschiedene Dinge, die ich da anders fand als sonstwo.

Alls wir in die Eingangshalle gekommen waren, hing sie ihren Strohhut wieder auf den Nagel und führte mich die

Treppen zu meinen Zimmern empor. Un der Tür derselben machte sie mich auf ein im Futter des Holzes befindliches Fach aufmerksam und sagte: "Solche Fächer haben wir bei allen Türen machen lassen, um dem ewigen Verlegen der Schlüssel vorzubeugen. So macht man auf."

Sie zeigte mir mit diesen Worten, wie man verfahren muffe, damit der Deckel des Faches aufspringe.

"Da legen Sie den Schlüffel hinein, wenn Sie fortgehen, und da werden Sie ihn wiederfinden", sagte sie. "Ich muß Sie jest verlassen, um mich zum Frühmahle anzukleiden, bleiben Sie in Ihren Zimmern, ich werde Sie durch die Umme holen lassen; denn es ist nicht mehr viel Zeit übrig."

"Ich danke Ihnen recht schön, mein Fräulein, für Ihre Gute und Freundlichkeit", sagte ich.

"Sie sind mir durchaus, durchaus keinen Dank schuldig", antwortete sie, verneigte sich und ging in dem Gange zurück, woher wir gekommen waren.

Ich nahm nun den Schlüssel, den ich während des Spazierganges in der Lasche getragen hatte, heraus, sperrte meine Zimmer auf, trat ein und legte den Hut auf den Lisch.

Die Verhältnisse meines Freundes Rikar sind also derart, dachte ich, daß es mit dem Plane, den ich in Hinsicht seiner gesaßt hatte, nichts ist. Da das kleine Unwesen, welches ich soeben durche wandert hatte, und das Haus, in dem ich übernachtet hatte, sein Eigentum sind; da er eine Tochter hat, die dieses alles verwaltet, und da diese noch von einer weitern Schwester gesprochen hat, die den Springbrunnen stehen gelassen habe, so ist von irgendeiner Versesung auf einen andern Grund und Boden keine Rede. Auch muß ihn die Wirtschaft, wie ich das aus meiner eigenen Ersahrung kenne, hinreichend nähren. Welche nun auch noch immer seine ferneren Verhältnisse sein mögen, die Ursache, aus der ich gekommen bin, ist dahin. Ich vergrub sie daher in meine Brust und nahm mir vor, mit keinem Menschen weiter davon zu reden.

Daß meine Begleiterin meine Berlegenheit nicht bemerkte, in die ich geriet, als ich gewahr wurde, daß ich nicht zu einem armen Manne, gleichsam zu einem Bettler gekommen sei, wie ich aus den Mitteilungen zu Meran vermuten mußte, war natürlich, da sie ja gar nicht ahnen konnte, daß ich nicht wisse, daß das Haus, in dem ich mich befinde, Eigentum des Franz Rikar sei. Ich ließ also alles gut sein und beschloß, in weiterer Zeit schon zu ermessen, wie ich mich der anderweitigen Lage der Dinge nach zu benehmen hätte.

Mir war wohl während des Spazierganges auch das nächtliche Geigenspiel eingefallen, aber ich fragte nicht darüber, weil ich nicht zudringlich erscheinen wollte und weil sich ja alles von selber entwickeln musse, wenn noch einige Zeit verginge.

Alls ich so eine Weile nachgedacht hatte, siel mir auch das Frühstück ein, und daß ich dabei zu erscheinen hätte. Ich nahm daher ein Luch und verwischte so viel als möglich die Spuren des heutigen Morgenspazierganges an meinen Kleidern, ordenete meine Haare vor einem Spiegel und erwartete so gerüstet die Unkunft der Umme.

Sie ließ nicht gar lange warten. Das alte Mütterlein mit dem Bilderangesichte, das also, wie ich bereits wußte, die Umme war, kam nach ehrerbietigem Klopfen zu mir herein und sagte, sie habe den Auftrag, den Herrn in die Speisestube zu führen.

Ich folgte ihr, sie führte mich eine Treppe hinab, dann durch einen langen Gang, öffnete hierauf den Flügel einer hohen Tür und sagte, ich solle eintreten.

Ich trat ein. Das Gemach war ein ziemlich hoher Saal, dessen Fußboden mit schönem, verschiedenfarbigem Marmor belegt war. Die Wände hatten hohe Fenster, sie hatten einige nicht unbedeutende Wandgemälde, sonst aber nichts Auffallendes. In der Mitte des Saales stand der gedeckte Lisch, mit den verschiedenen Geräten und Speisen eines Frühstückes versehen. Un der oberen Seite des Lisches in einem wohlgepolsterten

und fast thronartigen Geffel faß eine ältliche Frau, deren Buge einstige und vielleicht große Schönheit verrieten. Sie war in reines Beiß gekleidet, und die gefaltete Rrause der Saube lief schon um die feinen, lieblichen, aber verblühten Buge des Unt: liges. Ihre noch schönen Sande, die mit dem einzigen ein: fachen Goldreife der Che gegiert waren, gingen aus dem Beifi der weiten Urmel hervor. Neben dieser Frau fag ein junges, sehr schönes Mädchen, ebenfalls in völliges Weiß gekleidet. Es hatte dieselben Zuge wie meine Begleiterin, nur viel garter und lichter gefärbt. Auf der andern Geite faß mein Reise= freund in seinem gewöhnlichen Schwarz. Meine Morgenbegleiterin war noch nicht da.

Alls ich eingetreten war, standen alle auf. Mein Reisefreund ging mir entgegen, nahm mich an der Hand, führte mich zu der Frau und sagte, indem er meinen Namen nannte: "Diese ist meine vielgeliebte Gattin Viktoria, die mir schon durch eine Reihe von Jahren die Burde des Lebens tragen hilft. Bleibe nur auf deinem Site, Biktoria, mein Freund foll nicht wie ein Fremder behandelt werden."

"Seid mir recht vielmal und aufrichtig in unserem Sause willkommen," sagte sie, "bleibt lange bei uns und seid wie ein Glied unferer Kamilie; denn Ihr feid einmal mit meinem Gatten febr gut gewesen, und das vergessen wir, wenigstens in unserer Kamilie, nie."

Rach diesen Worten, die sie in fehr schönem Deutsch gesprochen hatte, verbeugte sie sich und sette sich wieder in ihren Geffel nieder.

"Diese ist mein liebes Rind Ramilla," sagte mein Freund, indem er mich dem jungen Mädchen vorstellte.

Das Madchen neigte sich fehr sittsam und errotete ein wenig; es öffnete aber den Mund nicht, um etwas zu reden. Ich verneigte mich und schwieg ebenfalls.

"Die zweite von den Schwestern ift noch nicht da", sagte mein Reifefreund.

In diesem Augenblicke öffnete sich die Tur, und meine Morgenbegleiterin trat ein. Sie war völlig umgekleidet und hatte ein langes, ebenso schönes weißes Kleid an wie die andere.

"Diese ist meine zweite Tochter, Maria," sagte mein Freund, indem er die Sand gegen das naber kommende Madchen streckte, "ein anderes Rind haben wir nicht mehr, diese zwei schließen den Rreis unserer Kamilie."

"Bater, ich fenne unsern Gast schon," antwortete das Mad= chen, "wir sind heute morgens miteinander in dem Garten berumgegangen."

"Also hast du ihn schon herumgeführt und ihm vielleicht seine Morgenzeit genommen", sagte der Bater.

"Benn er zu Hause auch solche Dinge hat, so muffen ihn ja diese hier freuen, wenn sie gleich den seinen nachsteben", antwortete Maria.

"Sie freuten mich in der Tat," sagte ich, "und ich hatte meinen Morgen nicht besser und angenehmer zubringen können. Übrigens, wenn Sie glauben, daß meine Gewächse zu Sause schöner seien als die Ihrigen hier, so irren Sie sehr; sie sind nicht nur nicht schöner, sondern es wird überhaupt nicht viele so schöne geben."

"Das kann dich freuen, Maria", fagte der Bater.

Das Mädchen wurde bei dieser Rede purpurrot, viel röter, als es sich aus diesem Unlasse hatte ergeben sollen. Die andern faben freundlich, und wir festen uns zu dem Frühftucke nieder.

"Berzeiht, daß wir Euch nicht schon gestern empfangen haben," sagte die Mutter, "aber wir haben von Eurer Un= kunft nichts gewußt. Mein Gatte wollte wahrscheinlich mich und Ramilla, die wir uns bald in unsere Zimmer zuruckgezogen hatten, nicht stören."

"Mir hat es der Vater wohl gestern noch gesagt," erwiderte Maria, "aber erst so spat, daß von einem Empfange feine Rede mehr sein konnte. Als ich des Abends ein kleines Mahl für einen Gast des Vaters bereiten sah, konnte ich freilich nicht ahnen, wer dieser Gast sei."

Unter diesen Worten begann das Frühstück, es war ein einfaches deutsches mit einigen kleinen Zutaten, die wohl meinetwegen vorhanden sein mochten. Es wurde während desselben von manchen Dingen gesprochen und hauptsächlich aus Höflichkeit gegen mich meiner Reise erwähnt, von der ich erzählen mußte.

Als wir von dem Tische aufgestanden waren, baten mich Rikar und seine Gattin, nun längere Zeit bei ihnen zu bleiben.

"Da Eure Reise", sagte er, "eine Vergnügungsreise ist, so werden ihr mehrere Tage wohl keinen Abbruch tun; da Ihr einmal hier seid, da Ihr so gut gegen mich gewesen seid wie kein anderer fremder Mensch und da vielleicht viele Jahre vergehen können, bis Ihr wieder einmal in diese Gegend kommt, so könnet Ihr wohl einige Zeit in unserer Familie zubringen, um zu sehen, wie wir hier miteinander leben — Ihr könnt mehrere Wochen oder Monate in unserem Hause zubringen, das so einsam und abgeschieden von der Welt daliegt."

Da ich nun wirklich die Verhältnisse hier ganz anders gefunden hatte, als ich erwarten konnte, und da mich in der Tat die ungemein herzliche und freundliche Aufnahme in dieser angenehmen Familie ungewöhnlich freute und mir einsamen Menschen sehr wohltat, so war ich nicht abgeneigt, auf einige Zeit meinen Ausenthaltsort hier aufzuschlagen.

Ich sagte daher: "Es freut mich sehr, so gütig und zuvorkommend eingeladen zu werden, ich nehme die Einladung mit vielem Danke an; aber da ich nur so auf das Ungewisse hin, und bloß um meinen Freund vorerst zu sinden, herausgegangen bin, so bin ich durchaus mit nichts versehen, was auch nur zu einem Aufenthalte von einigen Tagen unumgänglich nötig ist, auch wartet ein Fährmann am See auf mich: es wäre daher sehr wünschenswert, wenn ich einen Boten bekäme, der zu meinem Kährmanne am See eine Botschaft brächte und zu dem Wirte nach Riva, wo ich mein Gepäck habe, einen Brief trüge. Unter dieser Bedingung kann ich einige Zeit hier verweilen, sonst muß ich selber heute noch zu dem See hinabgehen."

"Einen Boten könnt Ihr ja sogleich von unsern Leuten haben," sagte Rikar, "geht nur auf Eure Stube, wo Ihr Schreibzeug sindet, und fertigt den Brief an, alles wird bald in Ordnung sein. Und wenn Ihr geschrieben habt, so werde ich zu Euch kommen, daß wir uns bereden, wie wir den heutigen Tag zubringen wollen."

Das war nun gut. Ich erklärte meine Bereitwilligkeit, zu schreiben, wir trennten uns vorläufig, und ich ging auf mein Zimmer.

Dort schrieb ich an den Wirt zu Niva, ich sende ihm hier meinen Schlüssel, der die Lade öffne, in welcher meine Kleider liegen, die ich zu dem gewöhnlichen Gebrauche bedarf. Diese möchte er mir durch den Boten schicken. Den Koffer und das andere, was sich noch in dem Zimmer besinde, möchte er stehen lassen, bis ich nach Niva zurücksehre.

Alls ich diesen Brief beendigt und gesiegelt hatte, pochte es an die Tür, und Maria kam mit einem ältlichen Manne herein.

"Das ist der Bote," sagte sie, "der Ihre Sache gut besorgen wird. Battista, merke wohl auf, was dir dieser Herr sagt, und tue genau so, wie er es haben will, ich werde schon auf dich denken."

"Ja, Signora, ich werde es genau tun", sagte der Mann. Ich gab ihm hierauf das Fahrgeld, welches ich dem guten Gerardo schuldig war, und ließ demselben sagen, daß er nach Hause sahren möchte und daß ich ihn schon noch besuchen würde, wenn ich nach Niva zurückgekommen wäre. Zum Zeichen, daß ich es sei, der den Boten schicke, gab ich demselben meine Ledertasche mit und sagte ihm auch, er möge alle meine Dinge, die noch in Gerardos Schiff seien, zu dem Wirte nach Riva

bringen, dem er auch diesen Brief übergeben solle, worauf er mit den Sachen, die er von dem Wirte erhalten würde, wieder hieher zurücksommen musse.

Uls ich den Boten so unterrichtet hatte und als ich mir von ihm die ganze Botschaft noch einmal hatte wiederholen lassen, entließ ich ihn.

Hierauf kam sogleich Rikar mit seiner Gattin zu mir herauf und sagte: "Ich drücke Euch noch einmal meine Freude aus, lieber Herr, daß Ihr hierbleibt, nehmt vorlieb mit dem, was wir bieten können, wir werden suchen, Euch den Ausenthalt so angenehm zu machen, als es möglich ist, und wünschen, daß Ihr denselben recht lange, lange hinaus dauern lassen möget. Jest sagt nur, wie wünschet Ihr den heutigen Tag zuzubringen, und was soll ich tun, daß er Euch auf das ans genehmste versließe?"

"Freund Rifar," antwortete ich, "wenn Ihr mir den Aufenthalt so angenehm machen wollt, als es mein Bunsch ist, so ändert in Eurem gangen hauswesen gar nichts, als daß um eine Person mehr ift; nehmet an, diese Person sei schon lange hier und gehe im Sause herum, wie es etwa ein weitläufiger Berwandter tun wurde, der bei Euch im hause lebte. Je weniger ich Euch gebunden fühle, je weniger ich selber gebunden bin, desto leichter und freier und angenehmer vermag ich mich zu bewegen. Was den heutigen Tag anbelangt, so bin ich durch meine Beschäftigung gewohnt, mich viel zu bewegen, ich würde daher jest, wenn nichts dagegen ift, einen Spaziergang machen. Dhnehin ist Eure Gattin noch in Morgenkleidern, vieles in dem hause mag zu ordnen sein, und Ihr durftet vielleicht selber einige Geschäfte haben. Wenn ich von dem Spaziergange zurückkomme und Ihr Zeit habt, fo wurde ich Euch ein wenig um Eure Gesellschaft bitten, ob Ihr mir vielleicht manches in Eurem Hause zeigen wollt, wie man es gerne mit Freunden tut, oder ob Ihr auf eine andere Beise die Zeit hinbringen wollt."

"Seid in unserem Hause ganz unabhängig und tut, wie es Euch gefällt," sagte die Mutter, "in dem Gange des ersten Stockwerkes, Zahl sechs, ist eine Tür, welche zu meinen und Kamillas Zimmern führt. Sie stehen täglich von zehn Uhr morgens an offen; wollt Ihr uns besuchen, so wird es uns sehr freuen. Im übrigen kommt und geht, wie es Euch beliebt, und benehmt Euch nach Wohlgefallen: nur bedenkt immer, daß Ihr bei Freunden seid, die Euch sehr wohlewollen."

"Ich danke noch einmal auf das wärmste für die freundliche Aufnahme und Einladung," sagte ich, "die größte Freude, die mir bisher in Eurem Hause zuteil wurde, Freund Nikar, ist die, daß ich Euch so wohlbehalten in dem Schoße einer lieben Familie finde."

"Das bin ich, das bin ich", sagte er, indem er meine dars gereichte Hand annahm und sie schüttelte.

Hierauf beurlaubte er sich mit seiner Gattin, um mich nicht ferner zu beirren, und Maria, die schweigend dagestanden war, folgte ihnen.

Weil nun wirklich in meinen Zimmern noch nicht zusammengeräumt war, da ich den Schlüssel in der Tasche herumgetragen hatte und weil es meine Gewohnheit ist, mir in jedem
neuen Aufenthaltsorte die Gegend zu beschauen, so beschloß
ich, meinen Spaziergang zu machen.

Ich nahm den Hut, ging zur Tür hinaus, sperrte sie ab und legte den Schlüssel in das Fach, welches mir Maria anemps sohlen hatte. Ich ging über die Treppen durch die Halle und durch den großen Gartenweg hinaus. Dort wendete ich mich aber seitwärts, um nach der entgegengesesten Seite zu geslangen, als von der ich gestern gekommen war, und womögslich eine Unhöhe zu gewinnen, um herumschauen zu können. Ich war sehr bald aus den grünen Unlagen und befand mich jenseits des Besisztums. Hier war es wirklich wieder so wie dort, wo ich mich gestern genähert hatte. Das Haus mit

seinen Unlagen war der einzige bewohnte Fleck auf der Hochebene. Ich ging nun über denselben fahlen Rasen wie gestern und über dasselbe harte Gestein, nur daß jest ein tiefblauer Himmel und seine funkelnde Morgensonne darüber schwebten.

Der Tau war schon von den kurzen Gräsern gewichen, die Luft war noch nicht heiß, sondern erquickte, und ich ging daher gerne immer weiter und weiter. Bei meinem Beftreben, auf eine Unhöhe zu gelangen, wo freilich die Kelsen immer mehrere wurden, unterstüßte mich der Rasen; denn wie dicht auch das Gestein starren mochte, so zog sich doch immer wenigstens ein dunner Streifen Grun hindurch, auf dem ich emporgehen und in dessen Lockerheit ich meinen Fuß einsetzen konnte. Meine Mühe belohnte sich nach und nach, und ich kam immer höher hinauf. Endlich war ich auf der Wölbung des Hügels, wie ich bezweckt hatte, angekommen. Ich wendete mich um und sah auf das Ganze hinab. Welche Ginsamkeit! Wie eine Insel lag das weiße, übertunchte Saus mit dem Grun feiner Baume und Gemufe in dem allgemeinen grau, blau und violettlich duftenden Grunde, der eine Gestalt hatte wie überall auf der Höhe des Gebirges. Die Schindeldächer des Sauses hoben sich nicht einmal von der Allgemeinheit des Ganzen beraus, sondern waren in ihrem Grau wie über dem Sause schwebende Steine. Das altere Holzwerk, welches angebaut war, erschien ebenfalls in der aschenhaften Karbe, so daß das weiße haus und das frische Grun der Baume und Gewächse in der Unendlichkeit und Breite dieser einformigen Umgebung von ferne aussah wie eine weiß und grun gestickte Rose auf grauem Grunde. Und über das Gange war ein fo tiefes Schweigen ausgebreitet, daß gerade die Keierlich= feit der Dde durch dieses menschliche haus eher vermehrt als vermindert wurde.

Wie es mir jedesmal geschieht, daß, wenn ich einmal im Gehen bin, ich immer weiter gehe, so geschah es mir auch hier. Ich beschloß, da ich diese Unsicht genossen hatte, nun

noch höher zu steigen, um eine noch weitere zu genießen. Ich wollte womöglich den höchsten Kamm der Felsen zu erreichen suchen. Derselbe lag in jener Reihe, die sich im Norden des Hauses dahinzog. Ich ging frisch an die Unternehmung und harrte troß der größer werdenden Hise aus. So gelangte ich endlich auf die Schneidelinie des Gesteins, von der ich auch in die jenseitigen Gegenden hinabsah. Ich sah aber auch die ganze Linie des Weges, auf dem ich gestern von dem Bühel des Hieronymus bis hieher gegangen war. Ich erblickte Spize an Spize in demselben Grau wie bisher; nur weit draußen, zwischen matten Zinken, lag das frische Blau sehr ferner Berge, wie ich es in meiner Heimat zu sehen gewohnt war. Den Dunststreisen der Lombardie sah ich nirgends, ich wußte auch gar nicht, in welcher Nichtung er sein sollte.

Ich sah rechte, ich sah linke in verschiedenen Richtungen. Überall war die größte Mannigfaltigkeit der Gestalten und überall doch die größte Gleichmäßigkeit und überall das blau-liche Heraufdämmern der Schatten aus den Gründen.

Alls ich lange gestanden war und als ich lange herungeschaut hatte und als die Sonne bereits schon einen großen Teil ihres Vormittagsbogens zurückgelegt hatte, dachte ich an den Rückweg. Ich wollte denselben nicht auf den Umkreisen, auf denen ich heraufgekommen war, zurücklegen, sondern ich sah mich nach der geradesten Richtung um. Allein diese hatte die größten Schwierigkeiten, und ich wäre in üble Lagen gekommen, wenn mir nicht meine Gewandtheit im Bergsteigen, die ich mir in meinen Jünglingssahren erworben hatte, beigestanden wäre. Nach dem verwickeltsten Klettern in gebrochenen und in zertrümmerten Linien kam ich endlich nicht weit von dem Rauche, wo Rikar die Erden brennen läßt, herunter und ging auf dem straffen und schwellenden Rasen dem Hause zu.

Als ich in meine Zimmer gekommen war, sah ich, daß dies selben nicht mehr meine Zimmer von gestern waren. Alles war in denselben im Laufe des Bormittages verändert worden,

und ich traf noch die Leute, welche eben im Begriffe waren, die Beränderungen zu vollenden.

Auf mein Befragen antwortete der Mann, den ich schon gestern als Gärtner oder dergleichen beim Ausdecken zu meinem und Rikars Abendmahle bemerkt hatte: "Eigentlich hat uns Signora Maria schon am Morgen in der Halle unten, da Ihr mit ihr in den Garten ginget, den Austrag gegeben, diese Geräte nach und nach in die Zimmer zu tragen, aber da der Zimmerschlüssel nicht in seinem Behältnisse lag, konnten wir nichts tun. Deshalb haben wir es jest bewerkstelliget, da Ihr aus waret, damit wir Euch nicht beunruhigten. Nur noch die Sessel sind hereinzustellen, und dann sind wir fertig."

Ulso das war es, dachte ich, was sie am Morgen, da sie den Strohhut genommen hatte, noch zu befehlen gehabt hatte, und darum war es, daß sie mir sagte, daß ich den Schlüssel immer in sein Fach legen sollte.

Man hatte mich nicht nur besser eingerichtet, sondern meine zwei Zimmer auch noch mit einem dritten vermehrt. Die Tür nämlich, vor welcher der Kasten gestanden war, war geöffnet, und ich konnte in das angrenzende Zimmer geben, deffen Kenster nach Norden schauten und mir die Felsenwand und den Rauch vor ihr, der etwas näher herwärts war, und den funkelnden Strahl des Springbrunnens gang in meiner Rabe zeigten. Die Gerate, die ich jest hatte, maren gang neu. Bas zur Unnehmlichkeit und Bequemlichkeit beitragen konnte, war da. Ein anderes Bettgestelle, andere Geffel, andere Raften, schone Tische, ein Sofa mit schwellenden Rissen, ein Schreib: tisch, mit allem Notwendigen versehen, eine Wanduhr, die ihr geselliges Dicken ertonen ließ, Borbange, die in blendender Beife die Fenster deckten und die Zimmer mit lauschender Dämmerung füllten, und endlich ein großer Stoß von Büchern, die auf einem Gestelle lagen und auf mein Beschauen und Untersuchen warteten. Ich muß gestehen, daß ich so schwach war, daß mich diese Aufmerksamkeit sehr freute. Was mir aber

demohngeachtet wieder abging, waren Bilder, es hing nämlich kein einziges, nicht einmal der allerunbedeutendste Holzschnitt an der Wand. Es war diese Bemerkung von meiner Seite natürlich, indem ich von meinem Hause gewohnt war, mich immer von den Kupferstichen der Tante umgeben zu fühlen. Uuch besaß ich einige wertvolle alte Vilder, die in einigen Zimmern zerstreut waren und vor denen ich gerne stand. Ich hatte sie mir in der Zeit, da ich noch schwärmte, von einem guten Teile meines väterlichen Erbes angeschafft, was namentslich den Zorn meines Oheims sehr anfachte; denn ich hatte nach und nach eine kleine Sammlung von Gemälden zusammenzgebracht, die mich unermeßlich ergößten, aber ich hatte nicht mehr so viel Geld, daß ich ordnungsgemäß in den Jahren, die noch vor mir lagen, hätte leben können.

Alls ich den Gärtner — denn das war er unstreitig, wie mir immer klarer wurde — gefragt hatte, wo die früheren Geräte hingetan worden seien, damit ich mir meine Dinge, die in deren Laden wären, hole, als er sie mir gezeigt, als ich diese Sache in Ordnung hatte und er fortgegangen war, seize ich mich in die Kissen meines Sosas nieder und schaute untätig in das Zimmer hinaus, weil ich erstaunlich ermüdet war.

Die Rühle, welche hier herrschte und gegen die große Hiße, die draußen nach und nach anzuwachsen begann, angenehm abstach, die liebliche Lichtbrechung, die durch die Fenstervorbänge erzeugt wurde, die sansten Rissen, in denen ich ruhte, und der Unblick dieser schönen Geräte, wie ich sie von Kindbeit an gewöhnt war — das alles sprach mich übereinstimmend und regelmäßig an, ich blieb sigen, genoß meiner Ruhe und war so in dieselbe versenkt, daß ich mir nicht einmal eines der daliegenden Bücher holte, um in demselben zu blättern und zu sehen, was es enthalte.

Diesen meinen Zustand mußte wohl Rikar geahnt haben; denn obwohl er mich nach Hause kommen gesehen und mich von meinem Fenster aus gegrüßt hatte, kam er doch nicht in mein Zimmer, um mich der Verabredung gemäß in dem Hause herumzuführen oder sonst die Zeit mit mir zuzubringen; sondern er ließ mich allein und ließ mich erholen.

Us ich endlich nach einer Weile schon wieder aufing, gelegentlich herumzugehen und dies und jenes anzuschauen, pochte er und kam herein.

Er fragte mich, ob ich von dem Spaziergange schon ausgeruht hätte, und als ich dies bejahte, trug er mir an, mich in dem Hause herumzuführen.

Er führte mich in alle Räume, die nicht besonders zu einem ausschließlichen Gebrauche eines Familiengliedes bestimmt waren, und zeigte mir alles und erklärte mir alles. Das Haus hatte eben nichts Besonderes, aber seine Gelasse waren räumlich, und die Ausbewahrungsorte der Pflanzen waren eigentümlich und zweckmäßig eingerichtet. Sie waren, wie manches in diesem Hause, erst in neuerer Zeit errichtet und erregten meine besondere Ausmerksamkeit. Rikar hatte an meiner Teilnahme große Freude. Bei diesem Gange durch das Haus sah ich auch die Zimmer, welche geplündert worden waren, um die meinigen einzurichten.

Alls wir von der Rundschau zurückgekommen waren, blied er bei mir, und wir redeten von verschiedenen Dingen. Ich erzählte ihm, wo ich am Vormittage gewesen sei, und er sagte, ich müsse vorsichtig sein; denn oft schieße wider Vermuten hier das Gestein senkrecht ab, daß man sich verirren oder nur mit Lebensgesahr herabkommen könne. Ich suchte ihn darüber zu beruhigen und sagte, daß ich in meiner Heimat als einer der besten Alpensteiger bekannt sei und daß ich die Merkmale gangbarer Richtungen schon recht gut zu untersscheiden wisse.

Im Verlaufe des Gespräches kamen wir auf Hieronymus Rüdheim, und er erzählte mir von ihm, daß er ein Tiroler aus dem Juntale sei, daß er einmal viel Vermögen besessen, manches auf einen ungeratenen Nessen verwendet und manches

unter arme Leute verteilt habe. Er besitze einen großen Meierbof, auf dem er im Winter lebe. Den Sommer bringe er gerne in seinem kleinen Häuschen in der Schlucht zu, weil es da viel kühler und einsamer sei. Er komme öfter in die Meierei hinab, und Knechte und Mägde gehen öfter auf und nieder, damit das Geschäft im Sange sei. Man habe ihn wegen diesem Häuschen den Einsiedlerbauer genannt. Er sei ein sehr rechtschaffener, uneigennüßiger Mann und habe sich gegen ihn selber, als er von Meran hieherkam, als edlen, hilfreichen Freund gezeigt.

Unter solchen Gesprächen kam endlich die Zeit des Mittageessens heran. Es wurde in demselben Saale verzehrt, in welchem wir das Frühmahl eingenommen hatten. Die Frauen waren jest statt mit dem weißen Morgengewande mit den bunten Kleidern des Lages angetan.

Nach Tische ist es gebräuchlich, den heißeren Teil des Tages in seinen Zimmern zuzubringen. Ich benüßte die Muße, um die Bücher, welche man mir hergelegt hatte, zu besehen und mir diesenigen beiseitezulegen, in denen ich allenfalls lesen mochte.

Alls sich die Wärme etwas gemildert hatte, wurde ich von meinem Freunde Rikar neuerdings besucht und bescheiden gestragt, ob ich einen Teil meiner Zeit mit ihm und seinen Unzgehörigen zubringen tvollte. Ich bejahte es bereitwillig, und er führte mich in den Garten hinunter. Wir trasen hier am Rande des Kastanienwäldchens die Gesellschaft, und es wurde das Besperbrot bereitet. Maria ließ Milch, Käse und andere Dinge, die sich schiekten, herbeibringen, und Kamilla beschäftigte sich damit, dieselben auf dem Tische zu ordnen. Wir hatten die Aussicht nach allen Richtungen des Anwesens. Im Garten zog einer den Ziehbrunnen, daß das Wasser in große Gefäße laufe. Undere schöpften es aus diesen heraus und begossen die Gewächse. Einige jäteten in den Gemüsen, andere reinigten die Bäume, und manchmal kam eines herzu und rief Maria

beiseite, um mit ihr etwas zu reden. In einer fühlen Gartenhalle wurden bereits die Gegenstände gereinigt und geordnet,
welche zunächst an der Reihe waren, versendet zu werden.
In dieser Einsamkeit ist man gewohnt, auf die einfachsten Dinge als wie auf Abwechslungen zu schauen. Wir sahen
auf die Vorragungen und Felsen der Landschaft und bemerkten,
wie sich die Schatten derselben allgemach wendeten und nach
anderen Richtungen wiesen.

Als es Abend geworden war, schlug man einen Spaziergang vor. Die Mädchen nahmen ihre großen Strohhüte und wandelten neben uns her. Hier sah ich die Ühnlichkeit der Schwestern. Neben dem dunkeln, bräunlichen Ungesichte Marias hob sich das lichte und weiße Kamillas hervor; es hatte dieselben Züge, nur weicher, und die Wangen waren mit dem Anhauche der lieblichsten Röte bedeckt. Die Augen waren gleich, nur blickten Narias seuriger und entschiedener.

Rikar führte uns zu dem sogenannten Brünnlein. Es war dies eine Falte der Berge, gleichsam eine schiefe Grube, die nur nach einer Richtung hin die Aussicht offen ließ. Auf dem Grunde der Grube quoll ein wunderbar klares Wasser hervor, füllte ein Becken, in dem es wie ein Spiegel stand, und ließ den Überfluß längs der Heide dahinrinnen. Rikar hatte Steinssige herum machen lassen, weil die Familie gerne an die Stelle ging und da saß. Wir blickten gegen die Anhöhen, die weit draußen an dem grünlich matten Hinzogen, und sahen, wie die müden Nachmittagslichter auf den sahlen Rasen derselben hinschweisten. Die Einsamkeit der Lage dieses Hausebhatte etwas so Eindringliches, daß es fast wie Traurigkeit aussah.

Die Mutter hatte meinen Gedanken erraten, oder sie mochte in der unglaublichen Abgeschiedenheit des Ortes, an dem wir saßen, von ähnlichen Gefühlen ergriffen sein; denn sie sagte: "Wir sind nicht ganz so abgeschieden und von der mensche lichen Gesellschaft getrennt, als Ihr etwa glauben mögt: wir

werden Euch einmal auf das Grateck hinaufführen, von wo man nach Sankt Gustav und in die andern bewohnten Täler hinabsieht. Auch kömmt mancher Freund zu uns herauf, und wir kommen manchmal hinunter. Im Winter ist es fast noch geselliger, weil da die Menschen, wenn man die Höhen und Häuser verschneit und unzugänglich vermuten sollte, gerade absüchtlich zusammenkommen und sich Gesellschaft leisten und Vergnügungen veranstalten, um den traurigen Winter und die Einförmigkeit und die Kürze der Tage zu betrügen."

"Wenn die Zeit schön bleibt und meine Gesundheit es zuläßt," sagte Rikar, "so werde ich Euch einen Genuß ganz anderer und seltener Urt bereiten. Ich werde Euch auf die Adostaspisse geleiten, von welcher aus man das ganze nördliche Italien übersieht und an durchsichtigen Tagen gar den Glanz des Meeresspiegels erblickt."

"Dann haben wir hier auch noch schöne Dinge," sagte Maria, "die Halltäler, die Krummweiden, die Erkspiken, die Grünbrüche, die Langhänge und anderes."

Wir saßen auf den Steinbanken und neben dem klaren Wasser, bis die Sonne untergegangen war und die Gegend sich mit der gleichmäßigen Farbe der beginnenden Dämmerung bedeckte. Dann gingen wir bei einem leise wehenden Lüftchen, aber auf einem ganz andern Wege, als auf dem wir hergekommen waren, und in einem großen Umkreise nach Hause.

Alls wir dort angekommen waren, sagte man mir, daß mein Bote zurückgekehrt sei. Ich ging gleich auf meine Zimmer, um zu sehen, wie gut er seine Sachen vollbracht habe. Ich sand alle die Reider, die ich von dem Wirte begehrt hatte, nebst dem Kastenschlüssel, den er zurückschickte. Dabei lag eine abscheuliche Quittung von der Hand Gerardos, in welcher er mir anzeigte, daß er seinen Fährlohn richtig erhalten habe und daß er den Wein gut ausbewahren wolle, bis er bei ihm ershoben würde. Battista hatte also seine Sache gut gemacht, und ich ging in den Hof hinab, um ihm seinen Lohn zu erz

teilen. Er stand, soviel es die Dunkelheit zuließ, in einer Stellung, daß ich die Abssicht deutlich erkannte, daß er sich leicht wolle sinden lassen. Ich gab ihm seine Gebühr und versicherte ihm auf seine Bitte, daß ich es auch Signora Maria sagen möchte, daß er seinen Austrag gehörig vollbracht habe, ich würde es schon tun.

Hierauf ging ich wieder hinauf, brachte die Sachen in Ordnung und war so kindisch, zum Abendessen einen schwarzen Frack anzuziehen, wie ihn mein Reisefreund stets anhatte.

Wir saßen nach dem Speisen länger beisammen, als es wohl sonst bei dieser Familie gebräuchlich sein mochte, und es löste sich das Band der Rede immer leichter, je mehr wir miteinander bekannt wurden. Endlich trennten wir uns, und jedes ging mit seinen Lichtern auf seine Zimmer.

Als ich in meiner Wohnung war, verschloß ich mich durch den inneren Riegel gegen außen, stellte die Lichter auf den Tifch und warf den schwarzen Frack über das Gofa. - Theresa Milanollo war also ein verborgenes Geheimnis gewesen. Ich war begierig, ob ich heute die Musik wieder hören wurde, über die den ganzen Tag auch nicht die geringste Erwähnung geschehen war. Ich ging in das zweite Zimmer und öffnete das Kenster, durch das eine stille, laue, glänzende Nacht bereinschaute; denn das Lüftchen, das am Abende geweht hatte, hatte sich auch völlig wieder gelegt. Ich schaute, wie gestern, eine Weile in die dunkle Gegend hinaus. Als ich mich von dem Feuster entfernte, um mich gum Schlafengeben gu ent= fleiden, ließ ich die Flügel desselben offen stehen. Ich hatte am Nachmittage unter den Büchern, die man mir hergelegt hatte, auch Goethes Reise nach Italien gefunden. Diese nahm ich vor und beschloß, darin zu lesen. Ich stellte, da ich ent= fleidet war, die Lichter zu meinem Bette, legte mich nieder und nahm das Buch in die Hand. Obwohl mir das Werk ohnehin sehr gut bekannt war, übte es doch wieder eine sehr freundliche Wirkung auf mich aus, und ich las langer, als

ich vorgehabt hatte. Dann löschte ich die Lichter aus und entschlief. Ich schlief, sozusagen, nur mit halb geschlossenen Augen, um durch die Töne, wenn sie begännen, sogleich geweckt werden zu können. Aber ich wurde nicht geweckt, und die Nacht blieb fortdauernd stille. Nur den sernen Tritt der Saumtiere vernahm ich, als man sie mit ihrer heutigen Last bepackt hatte und von der hintern Gartenhalle aus auf dem Wege nach Sankt Gustav hinabführte. Dann schlummerte ich wieder weiter, bis ich durch den Anbruch des Tages erwachte, der troß der Vorhänge mit einer flammenden Morgenröte zu mir hereinsah.

Ich stand auf und fleidete mich an.

Das war also der erste Tag gewesen, den ich in Rikars Hause zugebracht hatte. Ihm folgten nun mehrere, die sich alle bei der Einfachheit der Familie glichen. Sie waren alle im ganzen Hause so freundlich und zuvorkommend gegen mich, daß mir der eingegangene Vertrag, einige Tage hier zuzubringen, eine Unnehmlichkeit war und daß mir die Ursache, derentwillen ich gekommen war, so ferne wurde, als läge sie schon Jahre hinter mir. Ich teilte mir meine Zeit ein, machte weite Spaziergänge in alle Teile des Hochgesteines, um sie kennen zu lernen, und kam von solchen Gängen zuweilen erst gegen Abend in das Haus meines Freundes zurück. Es war sonderbar, daß ich hiebei sah, daß die verdorrte Fichte auf dem schwarzen Steine, die ihre zarten, abgestorbenen Zweige so düster in den Himmel tauchte, wirklich der einzige Baum in dem ganzen Umkreise der Gegend war.

Ich kam einmal in Marias Zimmer, die auf demselben Gange wie Rikars und nicht weit von ihnen lagen. Sie sahen wie eine Kanzlei aus. Biele Papiere und Bücher lagen in der musterhaftesten Ordnung herum, auch sah man Proben von Landwirtschaftsgegenständen in Fächern oder Papieren ausbewahrt. Das Mädchen schlief in diesen Gemächern mit der Umme und einer Magd, um in jedem Augenblicke, wo es

nötig sein sollte, geweckt werden zu können. In die Zimmer Kamillas und der Mutter war ich noch nicht gekommen, obwohl sie mich öfter dahin eingeladen hatten; denn wir brachten schier die meiste Zeit im Freien zu, da das Wetter gar so schön war. Ich konnte wirklich nicht sagen, wie eine Wolke auf dieser Hochebene aussähe, und ich konnte mir einen trüben Tag auf derselben nicht vorstellen. Nur in der heißesten Tageszeit, wie ich bereits sagte, war man auf seinen Zimmern. Ich las da meistens etwas oder stand an dem Fenster und sah hinaus. Und selbst da sah ich manchmal Maria, von ihrem breiten Strohhute überschattet, in dem Garten wandeln und sah das hohe Rot des Sonnenstrahls und der emsigen Gesschäftigkeit auf ihren Wangen.

Bir wurden alle immer vertraulicher, so daß von den einigen Tagen des Bleibens keine Rede mehr war, sondern daß ich immer wieder blieb und wieder blieb.

Maria war so ehrlich und offen, wie sie sich gleich am ersten Tage gegen mich gezeigt hatte. Rifar war gerade so, wie er bei unserer Reisebekanntschaft und dann bei unserem Aufenthalte in der Dreifaltigkeit' gewesen war. Er war der einfache, bescheidene Mann, der sich mit seinen Berhältniffen nicht aufdringt, aber er war freundlich, gefällig und zeigte eine besondere Zuneigung und Unhänglichkeit an mich. Die Mutter war zwar ebenfalls nicht zuvorkommend und mitteil= sam mit ihren besonderen Berhältniffen, aber fie war einfach, war flar, anmutig und hatte jene Offenheit, aus der man fieht, daß man bei einer Kamilie willkommen ift. Ramilla kummerte fich um die Gartenangelegenheiten nicht so wie Maria, sondern sie pfluckte nur zuweilen Blumen und machte Rrange. Gie war sehr weich, gart und edel, aber es war etwas Sonderbares an ihr, etwas Berwelkendes und Verblühendes, als hatte fie einen geheimen Rummer und als zehre ein innerer Gram an ihr. Beide Mädchen hatten die Bildung der höheren Stände erhalten, das fah man an dem geregelten und ruhigen Benehmen derfelben.

Wir waren einmal, wie die Mutter vorgeschlagen hatte, auf das Grateck gegangen. Es war dies ein nicht gar weit von dem Sause gelegener Punkt von unbeträchtlicher Sobe, der aber wegen seiner gunstigen Lage eine bedeutende Aussicht bot. Wir sahen Sankt Guftav in einer grunen, uppigen Talfurche liegen, die sich zwischen fahlen Bergen dahingog, wir faben manche Landhäuser, manche Sutten und in der Ferne manche weiße Punkte, die ebenfalls Wohnungen sein mochten. Bir saben noch manche andere grune Tallinie, die sich wie ein feines Samtband in den grauen und von ferne her blaulich schimmernden Felsen dahinwand. Nachdem wir alles beschaut hatten und nachdem wir mit dem Fernrohre alle weißen Dünktehen aufgesucht hatten und Rikar uns alle Namen von den Dingen, die uns besonders auffielen, gesagt hatte, gingen wir wieder auf unsere einformige Beide und in unser einsames Haus zurück.

Ein andermal war ich mit Rikar allein auf der Adostaspite. Ich hatte dem alten Manne nimmermehr die Rührigfeit im Felfenklettern zugetraut. Er mußte fich in feiner Jugend viel in der hiefigen Berklüftung der italienischen Alpen herumgetrieben haben. Der Umblick von der besagten Bergspige war wirklich außerordentlich. Ich will nicht von dem duftenden Gewimmel der Berggipfel fagen, die man auch von andern Bergen sieht, aber die große Ebene war es, welche man hier übersieht und welche wirkte. Dhne die einzelnen Merkmale des Bewohntseins zu gewahren, war es nur ein ein= facher, unkenntlicher, undeutlicher, erschütternder Sauch, der in der Trübe des Himmels gehend und in ihr schwimmend die Geele mit dem gangen riesenhaften Eindrucke des Unend= lichen erfaßte. Das Meer hatte ich nicht gesehen, aber ich nahm mir vor, wenn ich die Merkmale der Rlarheit, die ich recht gut kannte, gang besonders an dem himmel gewahrte, hinzugeben, um den Glanz, der fabelhaft draußen liegen mußte, zu erspähen.

Ein drittes Mal waren wir in den Halltälern, sansten, grün ansteigenden Weiden in dem Gesteine. Wir waren an den Felsen gesessen, die die Lüfte des Nordens und den kühlen Hauch, der von daher kommen könnte, abhielten — wir waren längs der Grünbrüche gegangen — wir hatten die Erkspissen erstiegen — und wir waren in den vielsach verschlungenen und um die Steine herumgehenden Krummweiden gewandelt. —

Die zauberhaften Musiktöne jenes Abends hatte ich nie wieder gehört. Un dem hohen, azurblauen Himmel der Nacht hörte ich jest nichts als das nun niemal mehr unterbrochene leise, gleichartige Rauschen des Springbrunnens, das sich oben an seinem Gewölbe zu sammeln schien. Nach Mitternacht zierte die schöne Kuppel jest ein halber, im Silberglanze sunkelnder Mond, um, wenn er am höchsten Punkte seines Bogens erblaßte, einem Tage Plaß zu machen, der in gleicher Schönheit über die Heide herüberblühte, wie alle die gewesen waren, die ihm vorausgegangen waren.

Einmal, da ich nachmittags von einem Spaziergange nach Saufe gurudkfehrte und mich dem Gebäude meines Freundes näherte, hörte ich aus dem Innern desselben plötlich die lieb= lichen Tone, die ich nur einmal hier und dann vor mehreren Jahren in Wien gehört hatte. Ich ging näher, ich ging durch den Garten, ich ging in die Halle, ich bestieg die Treppe, und ich fam in den Gang, der durch das Geschoß des Sauses lief. Auch hier hörte ich die Tone - sie waren wirklich die Geigentone meiner ersten hiesigen Nacht. Ich horte sie hier gedampfter. und sie schienen aus den Zimmern der Mutter zu kommen. Dbwohl ich nie dort gewesen war, so ging ich doch jest auf dieselben zu. Alls ich die große Tur geöffnet hatte, befand ich mich in einem Vorsaale, der leer war und in dem nur die großen Räften standen, die die Rleider der Frauen enthalten mochten. Die Tür in das weitere Zimmer war offen. Als ich in dieselbe trat, sah ich an einer schönen Alabastervase Kamilla stehen, die Violine an ihrem Busen. Die Mutter faß

in der Tiefe des Zimmers und hörte zu. Das Mädchen war in einem weiten, weißen Gewande, wie sie es sonst nur an Vormittagen zu tragen pflegte. Der Urm, der entblößt aus dem weiten Ürmel des Kleides ragte und die Geige trug, war mit einem goldenen Reise geziert, der andere war schmucklos und führte den Bogen. Sie schlug aus dem weichen Ungesichte die schönen großen Augen gegen mich auf, als ich unter der Tür erschien, und endete ihr Spiel. Sie stand da, die gesenkte Geige in der Linken, den Bogen in der Rechten haltend.

"Weil unser verehrter Gast nun einmal entdeckt hat, daß du diese Kunst treibst," sagte die Mutter, "so magst du nun fortsahren, wenn es dir überhaupt zusagt, es zu tun, er wird hereintreten und wird dir mit mir ein wenig zuhorchen."

Sie rudte hiebei auf dem Sofa etwas weiter, gleichsam um mir neben sich Platz zu machen.

Ramilla zauderte ein wenig, als wollte sie nicht tun, was die Mutter gesagt hatte. Als ich aber auf die Einladung, hineinzutreten, eine abwehrende Bewegung machte, als ich verlegen wurde und als ich eine Wendung machte, fortzugehen, errötete sie leise, zögerte noch ein Weilchen, nahm dann die Geige empor und begann schüchtern zu spielen.

Die Töne, die von der Geige gingen, waren die merkewürdigen, die mich in der ersten Nacht so ergriffen hatten. Sie waren wieder die fast schmerzlich schönen Töne, die so eindrangen. Sie spielte ohne Noten, das Tonstück war mir völlig unbekannt, es mochten eigene, hier ausgesprochene Gedanken sein. Das wunderbare Ding, von dem diese Töne hervorgingen, ruhte sicher an ihrem Herzen, als wäre es ein atmender Teil ihres Wesens, und der Bogen ging leicht, ich möchte den Ausdruck gebrauchen, gehaucht über die Saiten, daß die Töne klar und einzeln, aber auch zart und bildsam hervortraten wie flüssiges, durchsichtiges Gold, wenn es eines gäbe. Sie hatte während des Spieles die großen Augenlider mit den laugen seinen Winnpern gesenkt. Nach dem ersten Stücke,

das nur etwas durch mein Erscheinen unterbrochen worden war, spielte sie ein zweites, das aber weniger traurig war als das erste, gleichsam als trüge sie es dem fremden zuhörenden Manne vor. Dann spielte sie noch etwas, dann noch etwas. Es waren eingeübte Dinge aus bekannten Tonsehern. Zuleht spielte sie noch eine Kleinigkeit, unterbrach sich ein wenig und spielte sie dann aber doch aus. Hierauf legte sie die Geige sachte auf ein in der Nähe stehendes Klavier, ging zu ihrer Mutter, sehte sich zu ihr und schmiegte sich an sie an. Sie schlug jeht die Lugen zu mir auf, gleichsam zu fragen, ob es mir nicht mißfallen habe.

Als ich das Mädchen so vor mir stehen und sie spielen gesehen hatte, war es mir immer gewesen, als müßte ich sie schon irgendeinmal, ehe ich dieses Haus betreten hatte, gesehen haben, nur konnte ich nicht herausbringen, wo. Als sie jest bei der Mutter saß, war sie in dieser Gruppe wie ein altgriechisches Bildnis, das aus hartem Marmor so zart gehauen ist, daß man meint, man könne in die Körperteile durch Berührung ein seines Grübchen drücken, und das Kleid war so fein, daß man glaubte, man könne es in den Raum einer hohlen Hand bringen.

Die Mutter lud mich nun wiederholt ein, in das Zimmer zu treten. Ich tat es, legte das Buch, welches ich auf meinem Spaziergange mitgehabt hatte, weg, nahm mir einen Stuhl und setzte mich den Frauen gegenüber nieder.

Ich sagte zu Kamilla: "Ich habe nie so schön und außerordentlich spielen gehört, als Sie, mein verehrtes Fräulein; nur einmal habe ich so ungewöhnliche, das Herz rührende Töne vernommen, und das war in Wien von Theresa Milanollo."

Sie erglühte bei diesen Worten, daß der Purpur sich bis zu den schönen Augen und bis zu dem Nacken verbreitete. Die Mutter sah mit seligen, freudestrahlenden Augen vor sich.

"Mein Kind", sagte sie, "hat zu dieser Kunst eine tiefe Zuneigung gefaßt, sie hat dieselbe viele Jahre geübt und macht uns nun durch sie in mancher einsamen Stunde großes Bergnügen und großen Trost."

"Ich habe Sie heute auch nicht zum ersten Male gehört, mein Fräulein," sagte ich, "sondern ich habe Sie schon in der ersten Nacht gehört, die ich in diesem Hause zugebracht hatte."

"Warum haben Sie denn nichts davon gesagt?" fragte sie.
"Weil ich keine Uhnung haben konnte, wer gespielt habe,"
antwortete ich, "weil ich dachte, es werde sich schon entwickeln,
und weil ich, da weiter nicht mehr gespielt wurde und man

davon nicht sprach, die Sache für ein Geheimnis hielt, in das ich nicht befugt wäre einzudringen."

"Ach nein," antwortete Kamilla, "es war kein Geheinnis, ich wollte Sie mit meinem Spiele nur nicht behelligen, ich habe in jener Nacht nicht gewußt, daß Sie in unserm Hause seien, und von da an habe ich immer nur ein wenig gespielt, wenn Sie auf einem Spaziergange abwesend waren."

"Da mußte ich ja das Haus augenblicklich verlassen, wenn ich die Ursache wäre, daß Sie Ihre holde, liebe Kunst nicht ausüben könnten", sagte ich.

"D nein, nein, Sie sind kein Hindernis," antworte sie, "weil Sie mich nun einmal spielen gehört haben, so werde ich nun schon öfter spielen, wenn Sie sich nicht dadurch beirrt fühlen. Es würde den Vater, die Mutter, Maria und mich sehr kränken, wenn Sie sortgingen."

"Es freut mich ja die Freundlichkeit, mit der ich hier behandelt werde," sagte ich, "ich bleibe gerne, und wenn Sie spielen, so macht mir das keine Beirrung, sondern es macht mir Freude und erregt mir schöne Gefühle."

Sie errotete bei diesen Worten wieder.

"Sonderbar ist es," fuhr ich fort, "daß mir, als Sie spielten, plöglich der Gedanke kam, daß ich Sie schon früher als in diesem Hause gesehen habe."

"Sie haben mich auch gesehen," antwortete sie, "ich saß an dem Abende, da Sie in unser Haus kamen, an dem schwarzen Steine draußen, Sie traten an mich heran und fragten um den Weg zu dem Vater."

"Ulso sind es Sie gewesen," sagte ich; "da der Sache nie erwähnt wurde, dachte ich, es musse irgendein Mädchen des Tales gewesen sein, das an jenem Ubende zufällig herause gestiegen und an dem Steine gesessen sei."

"Alls ich hereingegangen war", sagte sie, "und mich zur Mutter begeben hatte, erzählte ich ihr wohl, daß ein fremder Mann an dem schwarzen Steine draußen um den Vater gefragt habe; aber da uns der Vater keine Unkunst eines Gastes angezeigt hatte, so glaubten wir, es könne ein Vote oder ein Geschäftsmann gewesen sein, wie sie manchmal kommen und gleich wieder gehen. Der Vater aber hat die Anzeige unterlassen, weil die Mutter wegen leichten Unwohlseins in ihre Zimmer gegangen war und kein Abendmahl genommen hatte. So ist es gekommen, daß ich nicht gewußt habe, daß Sie in unserem Hause seien, und daß ich in der Nacht gespielt habe. Ich habe Sie am andern Morgen gleich erkannt."

"Und haben nichts gesagt?"

"Weil ich es nicht für erheblich hielt."

"Ich konnte Sie nicht erkennen," sagte ich, "weil Sie in der Dämmerung des Steines gesessen waren, weil gegenüber das Abendrot geglüht hatte und weil meine Augen geblendet waren. Sie waren damals in einer außerordentlich malerischen Ausnahmsstellung, und da ich Sie heute spielen sah und dieses auch eine Ausnahmsstellung war, so mußte wohl die eine Vorstellung die andere erwecken."

"Da Sie nie etwas sagten," erwiderte sie, "so glaubte ich, Sie hätten in der ersten Nacht geschlafen und nichts von meinem Spiele gehört."

Nach diesem Gegenstande sprachen wir von andern Dingen. Sie fragten mich, wo ich gewesen sei, ich sagte es ihnen und zeigte ihnen die Pflanzen, die ich auf dem Spaziergange gessammelt und in einem Fache bei mir hatte.

Alls wir eine Weile gesprochen hatten, sagte die Mutter: "Jest müssen wir unserm Gaste doch auch unsere Wohnung zeigen, in welcher ich und Kamilla die meiste Zeit des Sommers und fast alle des Winters zubringen. Da er zum ersten Male hier ist, muß er die Sachen schon anschauen, die uns umzgeben."

Bir waren nämlich bisher immer nur im äußersten Zimmer gesessen.

"Rommt, lieber Herr", sagte sie.

Ich war bereitwillig, wir standen auf und gingen durch alle Zimmer.

Es waren ihrer fünf; drei für die Mutter und zwei für Ramilla. Was mir gleich bei dem Eintritte aufgefallen war, war, daß sie schoner feien ale alle andern. Die Fugboden waren mit neuem eingelegten Getäfel belegt, während alle andern Gemächer des hauses nur die langen, glatt hingehenden Bretter hatten. Alle Gerate waren neu und nach den geschmackvollsten Mustern gearbeitet, die Spiegel waren groß und edel, und an den Fenstern hingen große, dunkelrote Falten, hinter denen erst die weißen, feinen Vorhange lauschten. Begen die Sturme des Winters waren außer den Fenftern noch feine Glaswände im Innern der Zimmer, die man im Sommer öffnen und wie einen Fächer zusammenlegen konnte. Reben dem Schlafzimmer der Mutter, das mit allen Bequemlichkeiten ausgestattet und namentlich mit feinen Teppichen, die den nackten Suß weich umfangen, reichlich versehen war, befand sich ein Zimmer, das ausschließlich zur Aufbewahrung der Bucher diente. In einem großen, die ganze Wand deckenden Rasten waren sie aufgestellt, und hie und da waren gepolsterte Site und Tischchen zum Lesen. Die Bücher hatten lauter alte, aber fehr zierliche, mit Gold eingelegte und durch die feften Lederstoffe für die Dauer berechnete Einbande. Es sah aus, als wären sie sämtlich Teile aus einer großen, schon durch lange Zeit bestehenden Büchersammlung. Daß mich diese

Sache ansprach, daß ich hinzuging und um die Erlaubnis bat, näher einsehen zu dürfen, war natürlich. Ich besah die Ausschriften auf dem Rücken der Bücher, und ich machte manche auf und besah den Inhalt. Da sah ich nun, daß von den Meisterwerken der neueren Nationen fast kein einziges sehlte, daß aber von mittelmäßigen Arbeiten keine einzige da war. Vorzüglich war die Dichtkunst vertreten, dann kamen die Werke belehrenden und betrachtenden Inhalts, dann eigene Fachsbücher, und endlich sogar die mit wissenschaftlichem Inhalte. Ein Buch, das zur bloßen, lediglichen sogenannten Unterhaltung diente, kam mir gar nicht in die Hände. Auf den Tischchen lagen aufgeschlagene umher, und in anderen, die zugemacht dort waren, staken Streisen Papier oder Seidensbänder zum Zeichen, daß eben in ihnen gelesen wurde.

Aus den Zimmern der Mutter gingen wir in die Kamillas. Das Bett stand in einer eigenen Bertiefung, die von der andern Wohnung durch einen Vorhang getrennt war. Der übrige Teil der Zimmer war so nett und rein wie bei der Mutter, ja noch sorgsamer und achtlicher zusammengehalten. Die Zimmer waren in der außersten Ecke des hauses gegen den Springbrunnen zu. In dem Eckzimmer, das vier Fenfter hatte, und in dem felbst im Sommer die feinen, facherartigen Notfenster nicht weggenommen waren, standen die Geräte, die sich auf das Geigenspiel bezogen. Von dem schwersten, glatte= ften Ebenholze ftand ein Notenpult fast mitten im Zimmer. Daneben war ein Fachwerk, ebenfalls von Ebenholz, das dazu diente, daß man die Notenbucher in dasselbe hineinlege, in dem sie leicht gesehen und aus dem sie leicht heraus= genommen werden konnten. Dann waren noch zwei Tischehen von Cbenholz. Auf ihnen lagen die Facher, in denen fich die Beigen befanden. Diese Facher waren von dunkelblauem Sammet und innerlich mit feuerroter Seide gefüttert. Nur in einem war eine Beige, das andere stand offen, weil die Beige herausgenommen war und in dem ersten Zimmer der Mutter,

in welchem Kamilla gespielt hatte, auf dem Klaviere lag. Ich bat um die Erlaubnis, das geschlossene Fach öffnen und die darin liegende Geige betrachten zu dürfen. Es war eine Geige von dem alten Meister Quarnero. Außer den Geigengeräten war nichts in den Zimmern Kamillas von Ebenholz, sondern es war genau in der Art und Weise wie in den Zimmern der Mutter. Mich freuse es, daß das Mädchen gerade auf ihre geliebte Kunst diesen Schmuck und diese Auszeichnung verzwendet hatte. Besonders bezeichnend war es für mich, daß sie zu den Geigenfächern den weichen Sammet und die dunkle Farbe gewählt hatte, welch beides ihrer sansten und mehr dem Traurigen zugewandten Gemütsart entsprach, wie ja auch ihre Stimme sich zu einem reinen, klaren Alte hinneigte.

Von diesem Eckzimmer gingen wir wieder durch alle Zimmer zurück.

Ich mußte nun auch die Urbeiten der Frauen befeben. Außer den nütlichen Arbeiten, die größtenteils in Stogen von feiner Basche auf den Tischen lagen, war meistens die andere nur solche, die zuvörderst auf Hervorbringung allerlei schöner Dinge abzielt, bei denen der Nugen nur Nebenfache ift, als Bettdecken, Tischüberzüge, Taschen, Facher und dergleichen. Namentlich tat sich hierin die Stickerei und Bildnerei auf das trefflichste hervor. Ich mußte alles ansehen und mußte mir alles erklären laffen. Da waren Arbeiten, die auf die langfte Beit hinaussahen, unternommen worden. Für den Bater war ein großer Tischteppisch angefangen worden, der eine Über= raschung sein sollte, und an dem sie daher nur arbeiten konn= ten, wenn sie sicher waren, daß er sie nicht besuche und die Sache sehe. Dann hatten sie eine große Ungahl verschieden= farbiger Geidenflecke; aus diesen wurden die gaden in einen großen Rorb gezupft, und wenn genug derlei bunten Ge= misches vorhanden ware, dann wurden daraus Decken gemacht, diese wurden fein geschoren, und dann saben sie aus, als waren ungablige Blätter, Blätterteile und Staubfaden von Blumen in allen Farben auf die Fläche gestreut worden, wie man eine bunte Spezerei hat, die man auf den warmen Dfen streut, daß der Rauch die Zimmer angenehm durchdufte. Für Maria wurde eine Tasche gemacht, die innerlich Geide, außerlich Stickerei hatte, weil fie gerne, wenn fie in dem Garten berumging, eine Tasche an sich hängen hatte, in die sie reife Samerei und andere Dinge tat, die fie in das haus tragen wollte. Übrigens lagen in den Zimmern an verschiedenen Orten Arbeiten von vergangenen Zeiten herum. Da waren Rrange, Blumensträuße, Bergierungen, felbst Menschen und Tiere auf Polstern, Schemeln, Teppichen und Gehängen abgebildet. Manches war noch roh, gleichsam wie zu Unfange der Lebrzeit Ramillas, manches war fehr zierlich, ja mit einer gewiffen Fertigkeit und Unmut eines Runftaufluges verfertigt.

Als ich das alles gesehen hatte, nahm ich von den Frauen Abschied und begab mich auf mein Zimmer. Gie fagten, fie würden fich nun anziehen, wurden dann in den Garten binunterkommen, und wir könnten alle miteinander dann noch einen kleinen Spaziergang unternehmen. Ich versprach, zu rechter Beit zugegen zu fein.

Alls ich eine Zeit auf meinem Zimmer gewesen war, ging ich in den Garten, ich fand die Frauen schon in ihrem gewöhnlichen Tagesanzuge gegenwärtig, auch der Vater war da, und wir machten unsern Spaziergang. Alls wir zurückgekommen waren, sette sich Maria auf eine Bank vor dem Baufe. Gie war fehr ermudet, da fie den ganzen Tag fleifig gearbeitet hatte.

Beil nun der Rückhalt in bezug des Geigenspieles Kamillas weggefallen war, hörte ich sie von jetzt an öfters. Bald war es in dem Zimmer der Mutter, in das ich nun zuweilen ging und wo sie, an der Mabaftervase stehend, ihre Übungen machte - bald war es auch in der Nacht, wo sie die Tone recht leise und gleichsam nur versuchsweise erklingen ließ, wo der Springbrunnen wieder manchmal gestillt war und die

schwachen Laute in den weiten Flimmer der Natur hinauszgingen; denn der Mond war endlich voll geworden und stand mit einer wahrhaft prangenden Herrlichkeit über der Öde. Ich ging jedesmal an mein Fenster, öffnete es, lehnte mich hinaus und hörte zu, solange ein Ton zu hören war.

Biemlich weit von dem Saufe war eine Stelle, auf welcher das lagernde Gestein sich in einem Kreise herumschob und erhöhte, als wollte die Natur da ein Theater zum Gehen und Horchen errichten. Un diese Stelle gingen wir öfter, auch der Bater und Maria. Da trug manchmal Ramilla das Fach mit ihrer Beige mit sich. - Und wenn es dann fehr stille war, wenn ein flarer Schein durch alle Lufte ging: öffnete sie das Fach, nahm die Geige heraus und spielte vor uns auf der Beide. Da geschah es zuweilen, daß man wie eine liebliche Staffage einen Rnaben auf dem gegenüberliegenden Bergrucken erscheinen, mittelft eines langen Stabes von Stein auf Stein naber hupfen, endlich aber auf den Stab gelehnt steben bleiben und zuhorchen sah. Manchmal erschienen auch die Biegen, die wie weiße Punkte auf den entfernten, blaulichen Rasengrunden fletterten. Ich erkannte sogleich den Biegenbuben, der mich an hieronymus gewiesen hatte. Ich begriff auch nun, wie er bei feiner doch ziemlichen Entfernung in den Brrtum hatte verfallen können, Rikar geige fo schon.

Auf diese Weise gingen die Stunden in dem Hause dahin. Ja, ich versiel sogar wieder auf mein Zeichnungstalent; denn, was man kaum glauben sollte, in dieser Einsamkeit waren Linien von solcher Schönheit, daß sie mich reizten, ob ich sie nicht nachahmen könnte. Ich suchte mein Buch hervor, welches mit den gehörigen Bleististen in den Ledersack gepackt war, und zeichnete manche Felsengruppe, manchen Bergrücken, manche Fernsichten und manche Rasenplätze hinein und ließ sie zu Hause sehen.

Eines Tages, als wir schon fehr vertraut waren, ließ mir Rifar sagen, ich möchte mit ihm einen kleinen Spaziergang

maden, er hätte etwas Notwendiges mit mir zu reden. Ich sandte ihm die Untwort, daß ich sehr bereitwillig sei, daß ich mich zusammenrichten und ihn dann in seinem Zimmer ab-holen würde.

Uls ich meinen Rock gewechselt und meinen hut aufgesetst hatte, begab ich mich zu Rikar, den ich schon völlig zu dem Spaziergange gerüstet fand.

Wir gingen durch den Garten rückwärts hinaus, wo man den Springbrunnen zur Linken und die hohe Felsenwand im Angesichte hat. Als wir durch die lose Steinmauer hindurchzgegangen waren und uns auf dem trockenen Grasboden befanden, sagte er: "Ich habe Euch eigentlich wegen etwas um Verzeihung zu bitten, welche Pflicht ich wohl schon längst hätte erfüllen sollen, wenn mich nicht eine Scheu zurückgehalten bätte; — aber einmal muß es doch sein."

"Ich wüßte durchaus nicht, Freund Rikar," sagte ich, "was Ihr gegen mich begangen haben könntet, dessentwillen Ihr mich um Verzeihung zu bitten hättet. Ihr seid ja gegen mich immer die Güte und Freundlichkeit selber."

"Und doch habe ich etwas," sagte er, "das mir auf dem Gewissen liegt. Ihr werdet Euch erinnern, daß ich Euch, als wir in Wien voneinander schieden, das Versprechen gegeben habe, Euch einen Brief zu senden, der Euch von meinem Aufenthalte Nachricht geben soll. Den Brief habt Ihr nicht erbalten."

"Rein, ich habe ihn nicht erhalten", antwortete ich.

"Weil er gar nicht geschrieben worden war," sagte er, "und diese Untreue ist es, derentwillen ich Euch um Verzeihung bitte."

"Aber Freund Rikar," erwiderte ich, "wie könnt Ihr nur so reden, wenn Ihr den Brief nicht geschrieben habt, so wird gewiß eine vollgültige Ursache vorhanden sein, derentwillen es unterblieben ist."

"Benigstens ist sie keine leichtsinnige gewesen," sagte er, "höret mich an."

"Nein, nein, Rikar, Ihr braucht Euch vor mir nicht zu entschuldigen," erwiderte ich, "es wäre töricht und schlecht von mir, wenn ich zweiselte."

"Wenn es aber eine Rechtfertigung und eine Genugtuung für mich ist, dann lasset Ihr mich wohl reden und hört mich an?"

"Ja, wenn das ift, Rifar, fo redet", fagte ich.

"Ich muß manches vorauserzählen, damit Ihr alles versteht", begann er. "Ich wurde in Mailand geboren, meine Eltern aber waren deutsch aus Tirol und siedelten sich erft nach ihrer Bermählung, des Seidenhandels willen, in Mailand an. Wir lebten im Winter in der Stadt, im Commer auf dem Lande. Ich war der einzige Gohn und das einzige Rind. Da wir außer dem handelsgeschäfte auch noch liegende Grunde in den Bergen hatten, so sah es mein Dater nicht gar fo ungerne, daß ich zu dem handel feine Freude hatte und mich mehr den Wiffenschaften zuwendete, um einmal in die Dienste meines Baterlandes zu treten. Ich war sehr eifrig, und meine Lehrer lobten mich. In Mailand lernte ich auch meine jetige Gattin Viktoria kennen. Gie war ein aus: gezeichnetes Mädchen und wollte mir wohl. Die beiderseitigen Eltern, die in handelsverbindung standen und auch fehr große Achtung vor ihrem wechselseitigen Charafter hatten, legten ihren Rindern gar nichts in den Weg. Wir waren fehr glude lich, und wenn fonst die Abwesenheit jedes Sindernisses gewöhnlich die Zuneigung erkalten läßt, so wuchs die unsere vielmehr an diesem Umstande, und ich muß Euch sagen, daß sie bisher in unsere alten Tage hinein immer gewachsen ift. Alls ich in das Amt trat, wurde Hochzeit gemacht. Die Freunde und Bermandten der beiden Fa milien waren gugegen. Mein Bater hatte uns in einem Saufe, das dem feinigen fehr nahe lag, eine Wohnung eingerichtet, daß wir in ihr leben und felbständig fein konnten. Wir waren zufrieden, wie man es nur immer in der Welt sein kann. Meine Gattin gebar

mir einen Sohn und zwei Mädchen. Der Sohn ist als Jungling gestorben, die Mädchen leben, und ich habe sie noch. Querst starben die Eltern Biktorias, dann starben auch die meinigen. Wir verkauften die Sandelschaften, wir verkauften Viktorias Haus, denn sie war auch die einzige Tochter und das einzige Rind ihrer Eltern gewesen, und wir zogen in das Baus meines Baters. Ich war in den Diensten unserer Stadt: gemeinde und diente unentgeltlich. In jener Zeit begannen mich üble Nachreden zu verfolgen, es wurden mir hinderniffe gelegt, und zulegt brach noch ein Prozeß mit einem meiner weitschichtigen Berwandten aus. Diese Dinge veranlagten uns, daß ich mein Umt niederlegte, und daß wir nach Meran, dem Stammorte Biktorias, gingen; denn ihre Großeltern hatten in der Gegend gelebt. Wir wohnten in Meran abgeschieden und ohne Feinde. Aber die Gerichtesache wurde immer schwerer. Je weiter wir kamen, desto mehr dehnte sie sich aus, und ich mußte ihr meine ganze Aufmerksamkeit widmen. Beil wir in Meran fehr zuruckgezogen lebten, fo konnte ich den erforderlichen Unteil an dem Rechtsgange nehmen. Bulett wurde die Entscheidung nach Wien verlegt, und ich reiste ebenfalls dahin. Ich gab mir alle Muhe, das Ende herbeizuführen, und scheute feine Unftrengung und feine Aufopferung. Das Ende kam auch. Was ich nimmermehr geglaubt hätte - ich hatte den Prozeß verloren - und mit ihm hatte ich aber auch mein ganzes Bermögen verloren. Von den Handelsgütern unserer Eltern war ohnehin nicht viel übriggeblieben, unsere Sabe bestand größtenteils in unserem land: schaftlichen Besite, und dieser war der Gegenstand des Progesses gewesen. Mein Gegner war ein fehr edler Mann, und er hat gewiß von meiner Lage nichts geahnt. Als Ihr mich zu dem Postwagen begleitetet und ich meinen zertretenen Mantel, auf den die Leute gestiegen waren, von der Erde auf= hob, um einzusteigen, wußtet Ihr wohl nicht, wie es mir im Bergen war. Es faken lauter frobliche Menschen in dem

Wagen, ich druckte mich in die Ecke und schwieg. Ich kam nach Meran. Ich versammelte die Meinigen und sagte ihnen, was uns begegnet sei. Da war ein großer Schreck und eine große Traurigkeit. Aber wir faßten uns wieder und beschlossen, uns in dem, was uns geblieben war, umzusehen und zu versuchen, ob wir davon, wenn wir es zu Belde gemacht hatten, leben konnten. Wir beschlossen den Berkauf aller unserer Dinge in Mailand. Unter den Liegenschaften, die wir besagen, war auch dieses haus hier, in dem wir jest wohnen. Es war nicht in den Berzeichnissen der streitigen Begenstände aufgenommen gewesen, wollte mir nun mein Gegner ein Geschenk machen oder hatte er es vergessen. Un= fere Vorfahrer hatten einst fehr ausgedehnte Besitzungen in den Begenden des Gardasees gehabt, die spater unter ihren Nachfolgern bedeutend zusammengeschmolzen sind. Alls noch die Bochebenen des Gees mit dichtem Balde bedeckt waren, erzählt die Sage, haben sie hier dieses haus als ein Jagd= schloß erbaut, um sich bei ihren Ausslügen und Vergnügungen zu schüßen und zu sammeln. Aber diese Sage ift nicht wahr. hier ift nie ein Wald gewesen, und weshalb unsere Voreltern das haus erbaut haben mogen, konnen wir nicht mehr ergrunden. Unsere nachsten Vorfahrer fummerten sich nicht um das Gebäude, sie vergaßen es, und es geriet in Verfall. Mein Großvater, der ein Freund landlicher Natur und Abgeschieden: heit war, erinnerte sich wieder daran und wollte darin wohnen. Er besah es und machte seine Entwurfe. Er sandte dann Bauleute herauf, die diese Entwürfe verwirklichen mußten. Er ließ aus den vielen fleinen Zimmern, die dem Geschmacke des Mittelalters zusagten, wenigere, aber größere machen, wie sie von seiner Zeit gefordert wurden. Er ließ auch zubauen, ließ die Bande mit den Bildern bemalen, die Ihr noch feht, darum so viele Schäfer und so viele Gegenstände aus der Götterlehre find, und ließ alles nach feinen Unfichten und seinen Reigungen verzieren. Ja er sette sogar die Baume,

die Ihr jest als großgewachsen und alt um das haus herum= stehen sehet. Go sehr ist man gewohnt, alles, was in dem Saufe auffällt, auf Rechnung des Grofvaters zu fegen, daß ihn auch sogar meine Mädchen, wenn sie von ihm reden, den Großvater nennen, obwohl er gegen sie der Urgroßvater ift. Als alles fertig war, ließ er Geräte heraufbringen und brachte in jedem Commer einen Teil seiner Zeit hier zu. Ich erinnere mich, daß ich als ganz fleiner Bube ein paar Male bei ihm heroben war. Mein Bater, als er selbständig wurde, hatte keine Freude an dem abgelegenen Beidehause, sondern er brachte seine Commermonate weit davon in einer kleinen Besitzung in Tirol zu. Ich kam in meinen Jugendstreifereien einige Male herauf und achtete dann später, als ich mit Biktoria in der Che lebte, nicht mehr auf diese Behausung. In der Zeit unserer Berlufte aber, da wir die Reste unseres Besitzes zusammenzählten, dachten wir wieder auf das haus, und ich schlug vor, um von den Leuten wegzugehen und zu sparen, uns einstweilen hieher zurückzugiehen und hier gu wohnen. Biktoria, die mich sehr liebte, willigte ein, und die Mädchen hatten mir ohnedem in ihrem Leben noch nie wider: sprochen. Wir gingen also von Meran herauf. Als wir da wenigstens unter Dach waren, begann ich den Berkauf unserer Sabseligkeiten in Mailand. Ich reiste hin und verkaufte das väterliche Saus, das ohnedem nur zur Bewohnung für feine Familie und zur Bewahrung feiner Sandelsgegenftande eingerichtet gewesen war. Ich verkaufte hierauf alle Gerate, die sich in dem hause vorgefunden hatten. Ich verkaufte die Gemälde, die in dem Saufe waren, und die Bucher, die man in vielen Jahren noch von Tirol her gesammelt hatte, nur die ließ ich zuruck, die sich Biktoria herausgesucht und zu ihrem fünftigen Gebrauche aufbehalten hatte. Bon den meinigen behielt ich kein einziges zurück. Wir verkauften auch, was wir an Schmuck besagen, bis auf die zwei Cheringe und den goldenen Reif, den Ramilla bei dem Geigenspiele anzuhaben

gewohnt ist, und dann verkauften wir auch noch, was etwa wegen Geltenheit, wegen besonderer Borliebe oder aus sonst einem veralteten Grunde vorhanden war. Als ich alles dieses verrichtet hatte, kehrte ich wieder zu den Meinigen zurück. Wir hatten nunmehr auf der ganzen Erde keinen einzigen dauernden Punkt mehr, den wir unser Eigentum nennen konnten, als das Beidehaus. Aber wie sah es damals hier aus! Viktoria und Ramilla mußten die ausgedörrten Fugen der Fensterrahmen ihrer Zimmer mit Wolle verstopfen, damit ihnen bei der Nacht der Wind nicht das Licht blies. Maria machte sich ihr Bett in einer Dbstfammer, und die Magd, die einzige, die wir hieher mitgebracht hatten, schlief bei ihr in einem Borfammerchen; denn die größeren Bimmer und der Saal waren durchaus unbewohnbar. Es klafften in ihnen die Feusterrahmen fingerbreit oder hingen durch das Wetter so verbogen hinaus, daß das Glas zersprungen war und sie nicht mehr in ihre Fugen gepaßt werden konnten. Undere Fenster waren leere Sohlen oder mit Brettern verschlagen. Von dem Dache hatte der Wind einen Teil weggetragen, daß der Regen eindringen konnte und daß die Pflafterungen und Täflungen der Zimmerboden teils eingesunken, teils gersprungen waren. Die Dfen hatten Löcher, der Staub rieselte aus ihnen heraus, und in den Eden der Bande bingen die Fahnen alter und verlassener Spinneweben. Blog fur mich war am besten gesorgt worden, damit ich nicht frank wurde. Das nämliche Bimmer, welches ich noch jest bewohne und welches schon da: mals eines der besterhaltenen war, richteten die Meinigen, während ich in Mailand war, zusammen. Gie ließen alle schadhaften Stellen der Bande ausbessern, verstopften die Fensterrigen mit Wolle, bis auf einen Flügel, der zum Öffnen und zur Ausluftung des Bimmers diente, befleideten die teilweise feuchten Bande mit Teppichen, legten dergleichen auch auf den Fugboden und machten mir ein Bett aus den besten Dingen, die wir mitgebracht batten. - Die Geräte, die in dem

alten Sause standen, waren demselben nicht entsprechend, sondern noch schlechter. Da sie der Großvater hatte beraufbringen lassen, hatte er nicht etwa die Zweckmäßigkeit oder Bequem= lichkeit im Aluge gehabt, sondern er war einem eigentumlichen Buge seines Charakters gefolgt. Er war nämlich ein großer Liebhaber und Berehrer von alten Sachen, namentlich von mittelalterlichen und ganz besonders von vorchristlichen. Um nun sein Jagdhaus geschichtlich einzurichten, hatte er alles, was er an alten Gachen befag, heraufbringen laffen und faufte noch, was er antraf, zusammen. Go wurde das haus nicht etwa ein Denkmal, sondern es waren da Dinge aus den verschiedensten Zeiten beisammen und stachen von den auf die Bande gemalten Schafern und Schaferinnen widerspenftig ab. Nach seinem Lode zerfielen sie völlig. Sie waren vom Wind und Regen verwittert, die Fugen ließen nach, manches bing nur lose zusammen und fiel, wenn wir es ruckten, in einen Haufen Trummer. Wir nahmen, was zu gebrauchen war, und räumten unsere Sabseligkeiten ein. Wie manches Kach wurde nun mit unsern gewöhnlichen Dingen gefüllt, das einst zu einem gang andern Gebrauche bestimmt war. Das Außere des Hauses sah auch sehr übel aus. Es hatte schwarze, ausgebrockelte Mauern, von denen manches große Stuck im Grafe lag. Die Tore waren teils geschwunden, daß fein Riegel pafte, teils ftanden fie unbeweglich in verrofteten Ungeln. Die Baume des Grofvaters waren verwüstet und vom Sturme gepeitscht. Go war es, und da sollten wir nun leben und bis zum Ende unseres Lebens bleiben. Gleichwohl faben wir alle ein, daß es geschehen muffe. Wir ließen zuerst das Dach und die Kenfter und die Turen herrichten, daß wir wenigstens von außen gesichert waren, und dann gingen wir daran, uns im Innern eine Wohnung zurechte zu machen. Wir ließen das Notwendigste instand segen und zogen uns in wenige Zimmer zurud. Alls dies geschehen war, nahmen wir noch einen alten Mann mit einem Maultiere zu uns, welcher alle Geschäfte

des Tales für uns zu verrichten hatte. Nach allen diesen Un= ordnungen, da wir nun heroben in unserem einsamen Sause wohnten, war es an der Zeit, daß wir auf die Mittel, welche uns nach dem Unglücke noch geblieben waren, einen aufmerksamen Blick richteten. Ich legte die Summe, die von dem Erlöse unserer Verkäuse nach Abzug der Auslagen noch da war, den Meinigen vor. Nach den bundigsten und genauesten Rechnungen zeigte sich, daß wir von ihr, wenn wir sie nach und nach aufzehrten, acht bis zehn Jahre leben konnten, das heißt, in außerster Sparsamfeit, dann aber gar nichts mehr besäßen als das alte haus auf der heide. Wollten wir hingegen die Summe fogleich auf Binfen austun und follten wir die hochsten dafür bekommen, so zeigte sich, daß wir bei der allergrößten Beschränkung nicht davon zu leben vermochten. Es war also eine große Besorgnis vorhanden, und wir mußten ernstlich darauf denken, was nun zu beginnen sei. In dieser Zeit fing meine Gattin an, Ramilla, die uns oft in früheren Jahren mit ihrem Beigenspiele ergößt hatte und von der uns manche nabere Freunde versichert hatten, daß sie beffer spiele als viele berühmte Meister, zu qualen, daß fie öffentlich auftreten und zu dem vorhandenen Bermögen so viel hinzuerwerben moge, daß die Familie für die Bufunft gesichert fei. Wir hatten fie fonft immer gerne gehört, und uns Eltern waren ihre Tone sehr lieblich in das Berg gegangen, ohne daß wir darauf gedacht hatten, diese Tone auch für Fremde preiszugeben: als aber jest diese Zumutung an Ramilla erging, weigerte sie sich, darauf einzugehen, vergoß einen Strom von Tranen und konnte sich nicht entschließen. Alls die Sache öfter angeregt wurde, weigerte sie sich zwar nicht mehr geradezu, aber sie hatte rote Augen, ein abgehärmtes Untlit und bleiche Wangen. Da sagte eines Tages Maria, die damals noch nicht völlig achtzehn Jahre alt war: Dater, ich werde etwas beginnen, was uns aus der Besorgnis und aus der Not herausreißen wird. Auf die Frage, was denn das fei, antwortete sie: ,Ich werde einen Dbst- und Gemusegarten, überhaupt eine Pflanzenwirtschaft hier anlegen, werde die Erzeug= nisse verkaufen, davon werden wir leben und für die Bukunft etwas zurudlegen. Wir schauten das Kind an und sagten, das sei wohl ein verunglückter Gedanke, da hier das Erdreich besonders unfruchtbar sei, da wir von den Orten des Ber= kehres abgelegen wären, da die Pflanzenpflege überhaupt nur fehr fummerlich nahre und da wir zulett ein zu fleines Stuck Land um das haus besäßen, als daß damit etwas anzufangen ware. Hierauf antwortete sie: "Ich habe auf das alles schon gedacht, aber die Erde muß durch fehr forgfältige und außerordentliche Mittel, die ich aus Buchern lernen werde, verbessert werden, so zwar, daß sie besser sei als jede andere, welche fich in der Gegend befindet. Bu dem Bertehre muffen die einfachsten und wohlfeilsten Mittel angeschafft werden, die sich selber wieder von den Abfällen der Pflanzen erhalten. Beil wir abgelegen sind, so ist gerade das Land wohlfeiler als in bevölkerten Tälern. Was die kummerliche Ernährung durch die Pflanzenpflege betrifft, so muß man sie fehr aut betreiben, man muß die allerschönsten Pflanzen hervorbringen, man muß ihnen einen Markt suchen, und sie mussen Aufsehen erregen. Man muß schöne Blumen pflegen, namentlich jene schönen Blumen, welche den wohlhabenden Leuten febr ge= fallen, die sie nicht selber bervorzubringen verstehen und mit Freuden bezahlen. Was endlich den Umstand anlangt, daß wir nur ein kleines Stuck Land um das haus besigen, fo können wir ja nach und nach immer mehr erwerben, wie es unser Bedürfnis erheischt.' Es wohnte damals ein jugendlicher, freundlicher Landwirt unten im Tale, der feine ererbte schlechte Besigung zur Berwunderung aller Menschen in reinlichen Stand gebracht und ihr Erträgnis fehr erhöht hatte. Diefen mochte Maria vor Augen gehabt haben. Um Nachmittage nahm sie auch den alten Mann mit dem Maultiere und ritt zu dem Landwirte hinunter. Gie eröffnete ihm nach ihrer Urt

unsere ganze Lage und erzählte ihm, wie alles gekommen sei. Um Abende fam fie wieder guruck. Gie fag auf dem Maultiere, gegen die rauhe Luft wohl verwahrt, und hatte einen großen Dack Bucher bei sich, die sie dem Tiere aufgeladen hatte. , Bater,' fagte sie, ,morgen wird Ulfred Muffar heraufkommen, er wird das Land untersuchen und uns dann einen Rat erteilen.' Noch an demselben Abende fing sie sehr eifrig in den Büchern zu lesen an. Um andern Morgen fam Ulfred wirklich zu uns herauf und sagte uns, was ihm das Mädchen anvertrauf habe und daß er den Boden ein wenig auseben wolle. Er hatte auch einen Mann bei sich; mit diesem ging er auf dem Beidegrunde herum, ließ Erde ausheben und ließ an verschiedenen Stellen Gruben graben. Als dieses geschehen war, kam er wieder in das haus zurück und fagte, er glaube, daß Maria vollkommen recht habe, daß wir durch Benügung unseres Grundes und Bodens unabhängig leben könnten, und wir sollten unverzüglich an das Werk schreiten; er werde uns als hilfreicher Freund an der Geite fteben. Wir gaben feinen Renntuissen und Erfahrungen nach und verabredeten gleich im allgemeinen einen Plan zum Beginne. Alfred hat sein Bersprechen, uns beizusteben, nicht nur gehalten, sondern er hat weit, weit mehr getan, er ist unser bester Freund geworden und ift es bis zu dem heutigen Augenblicke geblieben. Schon zwei Tage nach feinem ersten Besuche sandte er uns einen sachverständigen Mann herauf, der bei ihm in Diensten war, daß er bei uns das Ganze leite und deshalb auch immer beroben bleibe. Er sandte uns auch einige Taglöhner, welche in Arbeiten dieser Urt erfahren waren. Run wurde die Erde umgegraben, die Steine zerschoffen, Bafferrinnen angelegt, Dunger herbeigeschafft und Rasen geturmt, daß sich Erde bereite. Maria war bei allen Dingen dabei, sie wurde immer heiterer und hatte fich furzere Rocke und Stiefelchen machen laffen, um überall hingeben zu konnen. Wenn es Abend wurde und die Leute ruhten, faß sie bei den Buchern und

lernte in ihnen, um etwas vorwärtszubringen. Es ist un= glaublich, wie sich das Rind damals um die Sache annahm. Ich konnte ihm beinahe in keinem Stücke beistehen, weil ich nach den Erschütterungen und Sorgen der vorhergegangenen Jahre fast immer frank war. Alfred fam anfangs in jeder Woche einmal, später sogar zweimal herauf. Wenn Maria sich nicht Rats wußte, ritt sie auch zu ihm hinunter. Gie faß hiebei immer auf dem Maultiere, das der alte Mann an dem Raume führte. Endlich waren die Grunde umgearbeitet, die Mauer um dieselben aufgeführt, die alten Baume beschnitten und gereinigt, neue gefest und die nachte Erde des Gartens mit Pflanzen bedeckt. Go konnte es nun weitergeben. Im ersten Sommer war es nicht viel, aber es wurde bald besser, so daß wir bei unserer einfachen Lebensweise nichts mehr von dem Unfrigen beisegen durften. Die Gache war nun im Gange und schwang sich immer besser empor. Maria richtete sich das Binmer ein, welches sie noch hat, schrieb dort alles auf, lernte dort, leitete alles und führte es zu dem Zustande, in welchem es jest ift. Gie ftrengte die Rrafte, die der Berr in ihren Rörper gelegt hatte, so an, daß ihre Schönheit, welche, ob= wohl ich es als ihr Vater nicht sagen sollte, damals nicht nur das sanfte Aussehen Kamillas übertraf, sondern wirklich außerordentlich war, gang und gar verloren ging. Gie hatte eine fehr große Freude, als sie die erste Summe ersparte und einen Teil gang nach ihrem Ermeffen verwenden durfte. Gie ließ das haus damit ganglich herftellen. Gie ließ das Dach und die Mauern ausbessern, ließ lettere mit der schönen weißen Karbe übertunchen, die sie jest haben, und ließ im Innern die Rimmer, wenn sie auch nicht bewohnt waren, in vollkommenen Stand segen. Alls sie wieder eine solche Ersparung machte, ließ sie schone Geräte verfertigen, ließ Teppiche und Vorhänge herbeikommen und richtete für die Mutter und Kamilla eine Wohnung ein. Später ließ sie die schönen ebenholzenen Dinge für Ramillas Geigenspiel machen und überreichte sie ihr zum Namensfeste — und endlich kaufte sie noch Wolle, Seide, Zeuge und Zugehör, daß mir Viktoria und Kamilla die Decken, Teppiche, Schemel und andere wohltätige Dinge in meine Wohnung verfertigen konnten. Für sich tat sie nicht viel, als daß sie sich ihr Zimmer einrichtete, wie es jest ist, mit den Geräten, die sie eben vorsand."

Bei diesen Worten schwieg Rikar plöglich, wir gingen schweigend unseres Weges auf dem Rasen zwischen den grauen Steinen dahin; denn auch ich mochte die Stille nicht unterbrechen.

Dann fuhr er wieder fort: "Ich wurde nach und nach ge= funder und endlich fo wohl, daß ich auch bei der guhrung unseres neuen Geschäftes und unserer neuen Saushaltung tätig sein konnte. Es wurden die Erdbrennereien angelegt, es wur= den die Glashäuser errichtet, es famen die Lasttiere in das Saus, und es mehrten sich die Leute, die wir brauchten. Die erfte von denen, die in früherer Zeit bei uns dienten und die von Maria wieder gerufen wurde, war die Umme Kornelia. Sie war, da wir Meran verließen, zu einer armen Berwandten gegangen und hatte bei derselben gelebt. Gie folgte dem Rufe recht gerne, kam herauf in unsere Ginsamkeit und schloß sich Maria bei der Führung der häuslichen Ungelegenheiten an. Außer ihr kamen noch zwei andere, die sonst bei uns gewesen waren. Da alles schon behäbiger und freundlicher war, ließen wir die Nebengebäude verfertigen, die Laube in dem Raftanienwäldchen zimmern und zur Erheiterung den Springbrunnen graben. Go wurde es uns immer beffer und einträglicher. Unsere Erzeugnisse geben unter dem Namen ,bom Berge Sankt Gustav' in die Täler, hauptsächlich aber über den Gee in die füdlichen Gegenden, wo besonders Ableger, Knollen und Pflanzen unserer Blumen begehrt werden. Unter diesem Ramen fom= men auch die Briefe zu uns herauf, daher mag es gekommen sein, daß Euch in Riva auf meinen eigentlichen Namen niemand Auskunft zu geben vermochte. In jungfter Reit wurden

auch die andern Zimmer eingerichtet, daß wir doch einem Gafte, wenn einer zu uns heraufkommt, eine Wohnung anweisen können. Von den alten Einrichtungsstücken sind manche geblieben, wie Ihr werdet gesehen haben, es ware auch schade, wenn wir sie wegtäten; denn sie sind noch brauchbar und erweden, wenn sie an der rechten Stelle stehen, mande Erin= nerung an vergangene Zeiten. Ich glaube, wir konnen in der Bukunft ohne Gorgen leben, da die Dinge, die wir hervorbringen, ein wirkliches Bedürfnis der Menschen sind, da wir sie immer auf das beste zu erzeugen bemüht sind und da wir uns um alle neuen Wege, Erfindungen und Begehrungen befümmern. Wenn es so fortgeht, so kommt doch vielleicht wieder eine Zeit, wo wieder Gemalde in dem Saufe find und wo wieder die Bücher da sind, die ich verloren habe - zwar nicht die nämlichen, die in meines Baters Sammlung waren - wo werden die fein -, aber doch andere desselben Inhalts, die ich dann so binden laffe wie die Biktorias, die sie aus der alten Sammlung gerettet hat. - Doch laffen wir das. - - Daß ich wieder auf den Punkt zuruckkomme, um den es fich eigent: lich handelt, dessentwillen ich Euch herausgeführt habe und dessentwillen ich Euch alles erzählt habe, - ich habe den Brief, den ich versprochen hatte, nicht geschrieben, weil ich so arm war, daß ich mich schämte, an Euch zu schreiben. Später hätte ich es wohl tun können, aber da dachte ich immer, was wird er denken, daß du nun plöglich den Brief sendest. Go unterblieb es bisher. Aber es war schon beschlossen, daß es geschehen sollte und daß Euch alles dargelegt werden sollte da kommt Ihr selber, was recht gut und recht schon und recht lieb von Euch ist - und Ihr verzeiht mir wohl meine Scham. gedacht habe ich immer an Euch, und Euer Benehmen gegen mich habe ich nie vergessen."

"Freund Rikar," antwortete ich, "da ist ja gar nichts zu schämen, das ist ja alles so gut und so ehrenwert und so herrlich! Hätte ich nur im mindesten gewußt, daß Ihr in Not seid, meine Lage war damals schon ziemlich gut, ich hätte Euch gewiß mit irgend etwas Beistand geleistet."

"Ich weiß, ich weiß," erwiderte er, "Ihr hättet mir geholfen, aber es ist doch besser, daß es so gekommen ist, wie
es gekommen ist. Fremde Hilfe, wie gut sie auch gemeint sei,
wie gerne sie auch geleistet wird, drückt doch immer den, der
sie empfängt. So aber ist alles aus unserm Eigenen hervorgegangen. Alfred war so zart, daß er zu der Zeit, da wir
noch nichts vergelten konnten, immer nur mit gutem Rat oder
Handanlegung half, so daß er uns nicht den Glauben nahm,
wir haben alles gemacht und haben durch Pflichterfüllung die
Sache in den Stand geseßt, in dem sie ist."

Bei diesen Worten hatten wir auf unserem Rückwege um die Ecke eines Felsens gebogen, und das ganze Haus, das uns früher zum Leile verborgen gewesen war, lag vor uns. Es lag mit seinen Nebengebäuden ein wenig tieser, als unser Standort war, so daß wir alles überblicken konnten. Die unsaufhörlich reine Sonne dieser Lage schien mit ihren blendenden Strahlen auf das Unwesen nieder, die Dächer glänzten, die Mauern waren in angenehmem Sonnenduste, die Gewächse streckten alle ihre dunkeln Blätter zu dem segnenden Himmel empor, und die Heide mit ihren Steinen lag in ruhiger, in grauer und sonnenhafter Farbe herum.

Nachdem wir unwillkürlich ein wenig stehen geblieben und die Sache angeschaut hatten, sagte ich: "Lieber Freund, den größten Schaß habt Ihr bereits in Eurem Hause: Ihr lebt ein innerliches, liebliches, belohnendes Leben, und wenn Ihr auch von der Welt abgeschieden seid und wenig mit fremden Menschen zusammenkommt, so habt Ihr doch in Euch und den Eurigen ein Glück, das Ihr vielleicht nicht kennen gelernt hättet, wenn das Übel nicht über Euch gekommen wäre."

"Denkt Ihr auch so," erwiderte er, "mir ist das schon öfter in den Sinn gekommen. Wir haben einfach, gut und einträchtig gelebt, als wir noch im Wohlstande waren und sast gleichmäßig unsere Zeit und unsere Einkünfte verzehrten: aber erft, als das Mißgeschick zu uns gekommen war, erkannten wir, welche Liebe und Güte und zusammenhaltende Treue in dem menschlichen Herzen wohnen könne. Ich habe es also für eine Schickung der göttlichen Vorsicht gehalten, ich habe es für eine Wohltat gehalten, daß alles so gekommen ist, wie es gekommen ist."

"Meine Erfahrung hat mich gelehrt," antwortete ich, "daß der Schmerz und das, was wir im gewöhnlichen Leben ein Übel nennen, eigentlich nur ein Engel für den Menschen ist, ja der heiligste Engel, indem er den Menschen ermahnt, ihn über sich selbst erhebt oder ihm Schätze des Gemütes zeigt und darlegt, die sonst ewig in der Tiefe verborgen gewesen wären. — Und wegen des Briefes, Freund Nikar, braucht Ihr gar nicht besorgt zu sein, ich hätte um kein Haar anders von Euch gezacht, wenn Ihr auch seiner gar nicht erwähnt hättet. Nur darum ist es mir jetzt lieb, daß Ihr von ihm gesprochen habt, weil ich durch diese Gelegenheit das so Schöne und Ehrenzwerte ersahren habe, was ich ersahren habe."

Bir gingen während dieses Gespräches die schwellende Wiege des Rasens sanft abwärts dem Hause zu. Mein Freund war gerührt, seine in das immerwährende Schwarz gekleidete Gestalt schnitt sich scharf von dem hell beleuchteten Grunde des Rasens und von den in der Sonne sast weiß erscheinenden Steinen ab. Ich ging schweigend neben ihm. Als wir durch die lose Steinmauer in die Anlagen eintraten, betrachtete ich die kräftigen Blätter des Kohles, die dunkeln, auswärts strebenden der Gemüse, die Pslanzen, welche bloß zum Tragen von Blumen bestimmt waren, die höheren Stämme und das überall verbreitete Zwergobst mit einer Art von Ehrsurcht. Wir gingen die Anlagen hindurch, rechts und links stand alles im besten Gedeihen, die sleißigen Hände von Arbeitern regten sich auf verschiedenen Punkten, und sie griffen nach ihren Kopsbedeckungen, wenn sie uns erblickten, um uns zu grüßen,

was sie jedesmal taten, wenn wir von einem unserer Spaziergänge zurückkamen. Wir traten in das Haus und begaben uns nach einigen unbedeutenden Gesprächen jeder in unsere Zimmer.

Ich war den ganzen Tag über in einer edleren Stimmung. Es vergingen von da an mehrere Tage, ich brachte sie mit gewöhnlichen Dingen zu, teils mit Zeichnen, teils mit Marias Pflanzenpflege.

Da geschah es eines Nachmittages, daß wir an dem Rande des Kastanienwäldchens saßen, nämlich Mutter Biktoria, Rikar und ich. Die Mädchen waren in dem Garten beschäftigt, oder eigentlich Maria tat ein Geschäft, und Kamilla sah ihr zu. Die Lüste waren lind, und der Springbrunnen plätscherte angenehm. Die Mutter war besonders freundlich und mild und erzählte mir von Kamilla, und wie sie dazu gekommen sei, die Geige als ihr liebstes musikalisches Instrument zu pflegen.

"Sie war ein sehr schönes, frohes Kind," sagte sie, "sie war lebendig, feurig, rosenwangig und jauchzend. Jeder, der fie fah, geriet in Entzücken. Wir waren damals noch in Mailand, und die Eltern von beiden Geiten lebten noch. Da nahm ich das Kind einmal in den Dom mit. Die Eltern waren der Meinung, daß man ein Rind nicht zu früh in die Rirche führen solle, wenn es nämlich noch nichts von den heiligen Sandlungen versteht. Da Rifar und ich diese Meinung teilten, war noch keine unserer Töchter in eine Kirche gekommen. Beil aber Ramilla schon Vorstellungen von Frommigkeit zu bekommen schien, da sie immer so andachtig bei ihrem Morgen= und Abendgebete kniete und da sie die Auglein nach oben erhob, als wüßte sie, wo das Befen wohne, zu dem sie das Gebet richtete, so beschloß ich, sie einmal in die Rirche mitzunehmen. Ich führte sie zuerst an einem Nachmittage in den Dom, zeigte ihr die Säulen, den Schmuck, die Bolbung und die Ultare und fagte ihr, daß dieses das haus Gottes sei, wo

die gläubigen Menschen zusammenkommen, um ihn, den man wohl überall anbeten konne, doch hier gang besonders zu ver= ehren. Ich versprach ihr, daß ich sie, wenn sie recht gut ware, bald wieder mit mir in die Rirche nehmen wurde, aber nicht, wenn dieselbe so leer stunde wie heute, sondern wenn die Menschen versammelt wären, um Gott anzubeten. Das Rind erinnerte mich nun alle Tage daran, und eines Tages, als ich in die Messe ging, nahm ich es mit. Ich wiederholte dieses von Zeit zu Zeit. Einmal war ein feierliches Hochamt. Wir gingen ebenfalls hin. Ich weiß nicht, warum ich dem Kinde nie gesagt hatte, daß man in der Kirche auch zuweilen Musik mache; wir hatten bisher nur immer die stille Messe besucht. Alls in den großen Räumen, die heute noch dazu mit Menschen vollgefüllt waren, teils mit geputten, teils mit armselig gefleideten, die Tone der Orgel erklangen, war Kamilla außerordentlich überrascht. Das Kind mochte bisher die heiligen Verrichtungen des Priesters an dem Altare für die einzige Gottesverehrung gehalten haben, wie mußte es ergriffen werden, als es diese neue Unbetung vernahm. In unserem hause war damals wenig Musik, bloß ein bigchen Klavier und Gesang. Das Rind, welches bisher immer neben mir gefeffen war und die Bandchen gefaltet und die Augen gegen den Altar gerichtet hatte, vergaß seine Undacht und horchte mit der ganzen Kraft seiner Seele auf die Musik. Im Benediktus war ein Violin-solo, und als die Tone recht deutlich und verständlich von der andern Musik weggingen, sah ich das Rind neben mir sigen, seine Händlein waren ihm in den Schoß gesunken, und die Wänglein waren rosenrot erblüht. Als die Messe aus war, nahm ich es an der hand, führte es hinaus, und das Rind hupfte an meiner Seite nach Hause. Als wir zu hause angekommen waren, erzählte es dem Bater von der Mufik, die es gehört hatte, und fragte, was das für Klänge gewesen seien, die so annehmlich und so lieblich getont hatten. Sch antwortete: Eine Geige. Don nun an fragte Ramilla immer,

rvas eine Geige sei, wie sie aussähe, und wie man sie behandle, daß sie klinge. Als sie einmal eine in einer Gesellschaft sah, rührte sie dieselbe an und versuchte, darauf zu spielen. Da ihr der Großvater eine zum Scherze kauste, spielte sie immer darauf; und da sie einen Lehrer bekam, machte sie große Fortschritte. Sie liebte diese Töne ungemessen und suchte sie immer hervorzubringen. Sie machte oft tagelange, oft nächtelange Übungen, daß es selbst ihrer Gesundheit schadete. Als die Großeltern schon lange tot waren und als sie den Lehrer nicht mehr hatte, der ihr nur die Anfangsgründe hatte beibringen können, ging sie allein zu ihren Notenbüchern und suchte den Inhalt derselben in ihre Saiten zu setzen. So trieb sie es sort und gelangte nach und nach zu ihrer lieblichen, himmlischen Kunst, die ihr jest so viel gilt."

"Teure Biktoria," antwortete mein Freund auf diese Borte, "ja es ist eine himmlische Kunst; aber unser Kind wird an dieser Runft sterben. Du hast felber gesagt, wie die Ubungen ihrer Gesundheit geschadet haben - du hast auch gesagt, wie sie rosenwangig und jaudzend gewesen sei - aber siehe, wo sind denn nun die roten Wangen, und wo ist die Frohlichkeit? -Es ist wahr, daß die Runst in jeder ihrer Darstellungsarten himmlisch ist, ja sie ist das einzige Himmlische auf dieser Welt, sie ift, wenn ich es sagen darf, die irdische Schwester der Religion, die uns auch heiligt, und wenn wir ein Berg haben, fie zu vernehmen, werden wir erhoben und beseligt: aber, liebe Biktoria, der, der sie ausübt, muß fast mehr sein als ein Mensch, daß er ihr nicht unterliege. Er muß von dem, was er andern reicht und wovon er mehr ergriffen wird als sie, nicht überschüttet und zerstört werden. Darum muß er auch die übrigen Rrafte in hoher Gabe haben: er muß im Saupte den erhabenen Berftand haben, daß er die Dinge in großen Magen verbinden und würdigen kann, er muß in den Nerven den festen Sinn haben, daß er die Welt aufnehmen und mit Entschiedenheit und Liebe tragen fann, und er muß in dem

ganzen Körper die klare Gesundheit haben, daß er alles, sowohl die linden Lüfte und den warmen Sonnenschein als auch die starre Kälte und die schneidenden Winde, mit Unmut genieße. Von dem bloßen einseitig wiederholten heißen Gefühle ermattet das Herz. Siehst du nicht, wie von der Hingabe Kamillas an ihr Spiel ihr Gemüt verwelkt? Ihre Wangen sind blasser, um die Stirne ist ein Flor, und die Augen sehen stiller, aber auch sehnsüchtiger und trauriger. Siehst du nicht, wie sie beim Fortschreiten dieser Dinge nur immer mehr zur Geige flüchtet, um ihr das versinkende Leben anzuvertrauen?"

"Du siehst wohl etwas zu hart, Rikar," antwortete die Mutter, "die Gefühle Kamillas sind wohl auch ohne der Kunst vorhanden, ja die Kunst ist eine Folge davon. Wenn ihre Wangen blasser sind und ihre Lugen sanster schauen als in der Kindheit, so ist das schon die Wirkung der Wesenheit solcher Menschen, die ein tieseres inneres Leben leben als andere, wodurch es geschieht, daß das äußere leidet. Luch haben ja Mädchen in ihren Jahren noch allerlei andere Gefühle, die sie beunruhigen und die wir im Ulter wohl belächeln."

Ich konnte bei diesen Außerungen einen tiefen Blick in das Innere der Familie tun, der mir manches enthüllte; aber ich konnte die Fortsetzung des Gespräches, und was der Bater auf die Borte der Mutter gesagt haben würde, nicht mehr erfahren; denn die angefangene Rede ward durch den Gegenstand derselben, durch die Mädchen, unterbrochen, welche auf dem Sandwege gegen uns herankamen.

Sie gingen Arm in Arm. Sie waren beide ganz gleich gefleidet. Jede hatte einen breiten Sommerstrohhut auf, dessen grüne Bänder an der Wange niedergingen; jede hatte ein Sommerkleid von roher Seide an, nur daß es bei Maria um ein merkliches kürzer wat als bei Kamilla; und jede hatte endlich ein blaues Seidenküchlein um den Busen. Der einzige Unterschied war, daß Kamilla einen Sonnenschirm hatte, den Maria nie trug.

Alls sie herzugekommen waren und so vor uns standen, konnte ich die Wahrheit oder Unwahrheit von Rikars Ausspruche beobachten. Wer die Schwestern mit oberflächlichem Blicke angeschaut hatte, wurde sie fur Zwillinge gehalten haben, und doch konnte es nichts Ungleicheres geben. Kamilla hatte fanfte, weich gebildete Bangen, die von dem Strobbute überschattet wurden; die lichte, garte Farbe derselben war von einem leichten Hauche von Rot überflogen; das Sommertuch deckte den schlanken feuschen Bufen; und die lange Wimper hüllte sich über große Augen, in welchen wirklich wie in einem Spiegel Schwärmerei, wo nicht gar Schwermut und Leiden lag. Maria hatte dieselben Wangen, nur schienen sie fester gebildet, und die Überschattung durch den Strobbut fonnte weniger bemerkt werden, weil sie ohnedem durch den Connenstrabl, dem sie immer ausgesett waren, gebraunt erschienen; das Commertuch faß knapp und dicht über dem Bergen; und aus denselben großen spiegelnden Augen, wie sie Ramilla hatte, sab der Glanz der Ruhe oder der der Zufriedenheit und Ehrlichkeit.

Das Gespräch der Chegatten, welches für mich so bedeuts sam werden wollte, war also unterbrochen, und es begann ein anderes mit den Ankömmlingen, die die Mutter fragte, was sie in der Blumeneinfassung getan hätten.

"Wir haben eben nichts Besonderes getan," autwortete Maria, "ich habe die langgewachsenen Georginenstämme an Stüßen gebunden, und Kamilla hat mir zum Teile geholsen. Meine Urbeit ist für heute abgetan, und ich stehe euch zu Gebote, wenn ihr etwas unternehmen wollt, sei es nun, daß wir in dem schattigen Wäldchen hier bleiben oder daß wir einen Spaziergang hinaus auf die Höhen und unter die Steine versuchen."

"Bleibt ein wenig bei uns und setzt euch hier nieder," sagte die Mutter, "es ist zum Spazierengehen in dem Augenblicke noch zu warm, und später werden wir schon sehen, was zu tun sei."

Ramilla lehnte ihren Sonnenschirm an einen Kastanienstamm, was sie immer tat, weil sie ihn auf einem Tische oder auf einer Bank vom Staube gefährdet gehalten hätte, den sie, wie jede Unreinlichkeit, aufs äußerste fürchtete, und beide Mädchen seizen sich nieder.

Die Banke standen am Rande des Kastanienwaldes und auch in dessen Mitte so, daß immer ihrer mehrere einen kleinen Kreis bildeten, in welchem man sich gegenüberseisen konnte.

So taten wir auch heute; wir saßen so, daß wir uns in die Ungesichter sehen konnten, und sprachen, wie es öfter gesschah, wenn wir während der Hige unter dem schirmenden Laubdache dieser Bäume saßen, von verschiedenen wichtigen Dingen. Es wurden die menschlichen Ungelegenheiten besprochen, und nicht selten kamen wir auch auf die Abhandlungen der Weltweisheit und mancher Aussprüche, die gelehrte und berühmte Männer in Vorzeiten getan und versochten haben, was sie zum Zwecke ihres Lebens gemacht und wofür sie nicht selten dieses ihr Leben eingesetzt hatten.

Wir gingen an diesem Tage auch nicht mehr auf die Höhen und unter die Steine hinaus, sondern, wie es sich öfter ereignete, weil der Garten so reich und mannigsaltig war und viele Gegenstände zur Betrachtung und Unterhaltung bot, blieben wir in demselben; wir zeigten uns dies und jenes, wir befragten uns, unterredeten uns, arbeiteten gelegentlich noch etwas, trennten und sanden uns, wie es eben der Gegenstand, mit dem wir uns beschäftigten, erheischte, und als, wie es allemal war, eine außerordentlich prachtvolle Nacht über diese Einöde herüberzog, sehnte ich noch sehr lange in meinen Fensstern und schaute hinaus. —

Endlich richtete ich mich doch zu meiner Abreise zusammen. Ich brachte meine Sachen in Ordnung und wollte sie in den nächsten Tagen in das Ränzlein packen, um von diesem Punkte meine Reise wieder in die weitere Welt fortzusenen

Aber es kam ein wenig anders.

Alls ich eben mein Ränzlein packte, hörte ich im Gange ein freudiges Laufen, ein Rufen, ein Juschlagen der Türen — und dann war es stille. Ich ließ ab von meinem Geschäfte, ließ die aufgelösten Riemen des Ränzleins über den Tisch herabhängen und begab mich hinaus, um zu erforschen, was die ungewöhnliche Bewegung bedeute. Gleich bei meiner Türstieß mir die Umme auf, und ich fragte sie, was es gäbe.

stieß mir die Umme auf, und ich fragte sie, was es gäbe.
"Mein Gott," sagte sie, "so habt Ihr denn von allem nichts gesehen und gehört — und es ist doch ein solcher Lärm gewesen. Drei Maultiere haben die Kisten getragen, man hat sie abgeladen und hat sie unterdessen in das Gewölbe der Halle geseht. Wo seid Ihr denn gewesen, daß Ihr nichts gesehen und gehört habt? Ulfred Mussar ist gekommen, er ist von seiner großen Reise zurückgekehrt und ist auf seinem braunen Pferde herausgeritten. Jest sind sie alle im Speisessale beisammen."

Die Umme war hochrot vor Freude, und ich drehte den Schlüffel im Schlosse meiner Tur vollends um und steckte ihn zu mir, um in den Speisesaal zu gehen.

Als ich eintrat, hatte ich einen Anblick, wie der war, den ich in meinem Zimmer verlassen hatte. Es lag nämlich auf dem Tische ebenfalls ein Ledersack, der ebenfalls zum Teile geschnürt war und die andern Riemen über den Tisch herabbängen ließ: nur der Unterschied war, daß dieser Ledersack viel größer als der meine und daß man nicht im Zusammenpacken, sondern im Auspacken begriffen war. Alle standen um den Sack herum. Man hatte mich ganz vergessen. Als ich hereinkam, riesen sie mir zu, ich solle mich nähern und solle an dem Vorgange Unteil nehmen.

Außer den gewöhnlichen Mitgliedern der Familie, nämlich Rikar, der Mutter und den beiden Mädchen, stand noch ein junger Mann mit freundlichen, leuchtenden Augen an dem Tische. Er war in die Gebirgstracht der Gegend gekleidet, nur hie und da ein wenig veredelt, die ihm sehr wohl stand. Er

war äußerlich angenehm gebildet, ich könnte sagen, ungemein schön: die Wangen waren sein und rot, nur etwas zu dunkel, der Mund edel, das Kinn rein, die Stirne hoch und die Locken darum anmutig gelegt. Er hatte die Augen zu mir erhoben, als ich eingetreten war und als er das Rusen der Umgebenden vernahm, und hatte von seinem Geschäfte abgelassen; denn unstreitig war er darin begriffen, den Ledersack aufzuschnallen.

Rifar löste sich von der Gesellschaft los, ging auf mich zu, nahm mich bei der Hand, sührte mich zu dem Fremden und sagte: "Mein sehr lieber Freund Otto Falkhaus, der in Wien mein langwochentlicher Nachbar war, der mir jene Liebesdienste tat, wovon ich Euch erzählt habe, und der uns jest die Freude machte, uns auf einer Durchreise zu besuchen und eine Zeit in unserm Hause zu verweilen."

Alls er mich so vorgestellt hatte, wendete er sich mit der Hand gegen den jungen Mann und sagte: "Mein anderer sehr lieber Freund, Alfred Mussar, der uns dieses Haus und Anwesen in den Stand seizen half, in dem es jest ist, der uns immer ein treuer Freund und Ratgeber gewesen ist, der uns zu lange verlassen hat und der nun doch wieder in seine Heismat zurückgekehrt ist."

Bei diesen Vorstellungen verbeugten wir uns gegenseitig stumm, und ich sah bei dieser kleinen Bewegung, daß der Fremde das Benehmen der feineren Stände haben muffe.

"Jest laßt uns aber unser Geschäft nicht mehr unterbrechen," sagte die Mutter, "stellen Sie sich zu uns und sehen Sie mit uns, was unser Freund vornehmen wird."

Ich stellte mich auf diese Einladung der Mutter an den Tisch, und zwar auf Seite der Mädchen, und Alfred suhr fort, die Schnallen des Sackes aufzulösen.

Als man ihm hiebei helfen wollte, hatte ich auch Gelegenheit, seine Stimme zu hören; denn er sagte den Scherz: "Ich bitte, mich nicht zu unterstügen; niemand kennt die Geheimnisse meines Sackes, und es könnte nur Verwirrung entstehen." Die Stimme war rein und einnehmend und wohltonend. Alls er alle Schnallen gelöst hatte, tat sich der Sack ause einander und zeigte im Junern zwei Hauptfächer, in denen wieder mehrere in Papiere gewickelte Gegenstände verpackt waren.

"Ehe ich weiterschreite," sagte er, indem er bei seiner Arbeit innehielt, die Hand auf den Sack legte und die Augen gegen die Anwesenden richtete, "bitte ich alle, daß niemand gegen die Geschenke, welche ich gebracht habe und welche mich freuen, eine Einwendung mache, sondern daß jeder die für ihn bestimmten freundlich und bereitwillig annehme."

Alls alle auf diese Bedingung eingegangen waren, sagte er: "Nun, so fahren wir fort."

Nach diesen Worten löste er noch die inneren Schnallen und Bander, die der Sack hatte, und es kamen nun sehr viele und verschiedene Papierpacke zum Vorschein, auf deren jedem der Name dessen stand, dem er gehörte. Über auch anderes war dabei.

"Jest ist es erlaubt," sagte Alfred, "daß jedes das Papier, auf welchem sein Name steht, auflöse und die Sache, die es enthält, herausnehme. Damit aber dieser Sack nicht weiter stort, wollen wir ihn beseitigen."

Mit diesen Borten nahm er den leeren Sack von dem Tisch und trug ihn in eine abgelegene Ecke des Saales. Die Unwesenden aber begannen die vielen Schnüre und Papiere zu lösen, mit denen die unbekannten Gegenstände umwickelt waren. Ulfred und ich halfen gelegentlich bald hier, bald da. In kurzem war der Tisch mit Schnüren, Papieren und Geschenken bedeckt.

Alfred war in Paris gewesen. Da kamen nun schwere Seisdenstoffe zum Vorscheine, es kamen Teppiche, Umhängtücher, Halstücher, Kleiderzeuge von allen Urten und endlich Kopfputze, Handschube und sogar Stiefelchen. Aber auch jene vielseitigen Spielereien und Tändeleien sehlten nicht, an denen Paris so reich ist und in denen das französische Volk alle andern Bölker

der Erde übertrifft. Außer diesen allgemeinen Geschenken waren aber auch noch besondere, welche nur einzig und allein auf den Beteiligten paßten, daß man sah, wie emsig Alfred auf die Familie bedacht war und wie sehr er sich in der Ferne mit jedem einzelnen beschäftigt hatte.

Die Mutter bekam eine kleine goldene Uhr, sehr zierlich gearbeitet und so flach, daß sie fast mit einer Münze wetteisern konnte. Sie bekam noch einen kostbaren Lichtschirm, mehrere französische Bücher, die sie noch nicht hatte, und endlich ein Schreibgeräte und seines Siegellack, weil sie die einzige in der Familie war, die noch zuweilen freundschaftliche Briese, und zwar an eine alte Jugendfreundin in Mailand, schrieb.

Der Bater erhielt ein Schachspiel aus Ebenholz und Elfenbein, ein auserlesenes Fernrohr, ein Thermometer und ein Instrument, die Bläue des himmels zu messen, mit welcher Erscheinung er sich besonders abgab.

Ramilla empfing zu ihrem goldenen Urmringe, den sie gewöhnlich bei ihrem Geigenspiele anzuhaben pflegte, einen zweiten ähnlichen, der ungemein leicht und edel gearbeitet war, dann erhielt sie noch in mehreren ebenholzenen Büchslein duftendes Geigenharz und in violett samtenen Fächern eine Sammlung aller Geigensaiten, welche in der ganzen Welt gemacht werden.

Maria bekam ein großes Werk, in gepreßtes Leder gebunden, das eine Einzelbeschreibung der Kamelien nebst ausgezeichneter Abbildung aller bekannten Arten enthielt. Außerdem empfing sie noch ein Werk über Orchideen und eins über Landebenützung, das in Paris neu war und Aussehen erregt hatte. Und zum Schluß erhielt sie einen Schwank, nämlich gleichsam wie ein chirurgisches Besteck, ein Fach mit allen kleineren Gartenwerkzeugen, Messern, Scheren und dergleichen, alles zierlich eingeteilt und mit silbernen Griffen versehen.

Uls man alles ausgepackt hatte, als man nun im Ernste nit Erstaunen vor diesen Geschenken dastand und mit Auf-

richtigkeit, auf die im Scherze eingegangene Bedingung vergessend, versicherte, daß das zuviel sei, fagte Alfred: "Ich habe es ja gewußt, daß es mir so ergehen wird. Ich habe mich auf der ganzen Reise auf diesen Augenblick gefürchtet. Bollt ihr mir denn keine Gefälligkeit erweisen? Ich habe gar niemanden. Ihr wißt, daß mein haus allein steht, daß fein Nachbar da ift, daß nur meine Arbeitsleute mit mir unter demselben Dache wohnen, daß ich keinen Bater, keine Mutter, feine Schwester, feinen Bruder, feine Gattin habe. Ich habe bei meiner Urt zu leben um viel weniger zu dieser Reise gebraucht, als mir ein Bekannter, der in diesen Dingen erfahren ist, voranschläglich ausgerechnet hatte. Ich habe also erspart. Ich habe verschiedene Dinge gekauft, um auch die größte Freude, die eine Reise gewährt, zu haben, nämlich die, Geschenke zu bringen. Ich wollte sie euch bringen, weil ihr meine nächsten Nachbarn seid und mir sonst auch gerne eine Freund= schaft erwiesen habt. Ich hatte den Bunsch gehabt, noch viel mehr zu kaufen, allein mir fehlte der Mut dazu."

Unf diese Worte war es um den ganzen Tisch herum sehr stille; denn jedes fühlte in sich, daß es unedel wäre, auch nur ein einziges der Geschenke zurückzuweisen, und daß sie daher alle angenommen werden mußten.

Rikar ging auf den jungen Mann zu und sagte: "Ihr seid recht gut und recht wahrheitsliebend, und das Gefühl, das Ihr ausgesprochen habt, lebt allerdings in dem menschlichen Herzen, ich kenne es sehr gut; darum fühlen wir uns geehrt, daß Ihr dieses Gefühl gegen uns gewendet habt, da Euch nähere Ungehörige abgehen; und ich glaube die Gesinnung aller der Meinigen zu treffen, wenn ich erkläre, daß wir die Geschenke mit großer Freude annehmen und unsern Dank für die Erinnerung, die Ihr in fremden Ländern an uns bewahrt habt, auf das innigste ausdrücken."

Biktoria stimmte der Erklärung ihres Gotten bei, und die Mädehen sahen Alfred an, dessen Ungesicht voll Zufriedenheit glänzte.

"Uber da wir noch bei diesen herrlichen Sachen beisammen: stehen," fing jest die Mutter an, "so fällt mir etwas ein, das ich vortragen will und für das ich um die Zustimmung bitte - oder vielmehr ihrer gewiß bin. Bahrend wir über diefe lieben Dinge, die uns ein Freund als Andenken mitbrachte, sehr erfreut sind, während er selber erfreut ist, sie gebracht zu haben, steht ein anderer Freund bei uns, der ebenso wie der Ungekommene keinen Bater, keine Mutter, keine Schwester, feinen Bruder, feine Gattin zu hause hat, der uns allen gleich lieb ift und der daher ein Recht hat, ju uns zu gehören. Da Alfred, der zur Bedingung seiner Reise gemacht hat, feinen Brief zu schreiben und zu empfangen, nicht wissen konnte, welch lieben Besuch wir in seiner Abwesenheit erhalten haben, so konnte er auch bei der Berteilung der Unkommensrechte nicht auf denselben Rücksicht nehmen, wie er wohl sonst getan hatte; ich stimme daher, daß wir den Ginn des Gebers er= gangen und einen Teil unserer Rechte, so viel jedes will, an unfern Gaft abtreten, daß er nicht ein Fremder, fondern gang und gar einer der Unserigen fei."

Dieser Vorschlag der Mutter hatte aus dem Ernste, der einige Augenblicke geherrscht hatte, wieder die Heiterkeit hers vorgerufen. Alle riesen einstimmig: "Ja, ja, das wollen wir tun."

Ich fühlte, wie mir das Blut in das Angesicht stieg, ich fühlte es an der hisse meiner Wangen und widersetze mich dem Antrage. Über alle stürmten auf mich ein, sie sagten, ich durfe keine Widerrede machen, es dürfe einmal nicht sein, und man werde zur Teilung schreiten.

"Wenn eine solche Sache beliebt wird und wenn Allgemeinheit unter uns eingeführt wird," sagte Alfred, "so ist meine Freude und mein Bergnügen noch größer."

"Er ist zu Hause ein Landwirt, wie wir hier," sagte Maria, "und wenn Sie in den Kisten, die in der Halle stehen, landwirtschaftliche Gegenstände haben, wie Sie sagten, und er einige brauchen fann, so muß er auch davon noch nehmen, nicht wahr?"

"Freilich," sagte Alfred, "und es freut mich doppelt, daß der Gast dieses Hauses ein Landwirt ist. Es sind viele Gegenstände in den Kisten, er kann sich auswählen, und wenn er mir die Shre seines Besuches in meiner Behausung angedeihen lassen will, so muß er manches als Erinnerung an diese Gegend annehmen und es nach seiner Heimat schiefen."

"Mengt nicht neue Dinge ein," sagte die Mutter, "sondern laßt uns zur Erledigung der alten schreiten. Ich stimme zuerst. Nehmt diesen Lichtschirm, gebraucht ihn manchmal, wenn Ihr an langen Winterabenden zu Hause bei Eurem Urbeitstische sist und etwas schreibt oder leset, und erinnert Euch dabei an uns."

Mit diesen Worten legte sie ihren schönen Lichtschirm auf die Stelle des Tisches, an welcher ich stand.

Nikar stimmte der zweite. "Nehmt dieses Fernrohr," sagte er, "unter allen Dingen, die ein Reisender nötig hat, ist dieses eines der nötigsten und zwecknäßigsten, namentlich für einen, der nicht Geschäfte halber reiset, sondern ansehen will und insebesondere Gegenden und Fernen ansehen will."

Ich erwiderte hierauf: "Nein, Rikar, dieses kostbare Instrument kann ich nicht annehmen; es dient Euch selber sehr gut, und Ihr erinnert Euch ja, daß ich ohnedem ein gutes Fernrohr mit mir führe."

"Eben darum sollt Ihr es nehmen," sagte er, "weil an dem Eurigen etwas brechen und es zeitlich untauglich machen kann. Ich habe denselben Grund wie Ihr, ich habe ebenfalls schon ein sehr gutes Rohr. Und der letzte Grund, den ich habe ist der, daß Ihr es annehmen müßt."

Er legte mit diesen Worten das Rohr zu dem Lichtschirme. "Ich weiß nicht, was ich von meinen Dingen geben soll," sagte Kamilla, "aber Sie sind ein so guter Kenner von Beigentönen, daß Sie zu Hause gewiß auch nicht anders als vor

trefflich spielen. Ich gebe Ihnen daher von diesem Beigenharze und teile die Saiten mit Ihnen."

"Ich kann eigentlich nicht teilen," sagte Maria, "da ich lauter Ganze erhalten habe; aber ich gebe Ihnen ein Ganzes, nämlich diese Bücher, sie sind unvergleichlich ausgestattet, stellen Sie dieselben in Ihre Sammlung und denken Sie an uns. Weil ich den Inhalt nicht entbehren kann, so wird Alfred schon so gut sein, mir anzugeben, wo ich sie wieder bekommen kann."

Mit diesen Worten reichte sie mir das französische Werk hin, das ihr Ulfred gebracht hatte und das sehr kostbar gebunden war.

"Und daß er nicht bloß etwas von den einzelnen Gaben habe, die uns zugedacht worden sind, sondern auch von den allgemeinen," sagte die Mutter, "so wollen wir ihm noch diesen Teppich geben, der die Bestimmung haben soll, daß er ihn zu Hause unter seinen Schreibtisch lege."

"Ja den Teppich muffen Sie noch nehmen, den inuffen Sie noch nehmen", sagten die Mädchen.

Man schob ihn auf dem Tische gegen meinen Plat hin.

Ich war nun im äußersten Grade verlegen und sagte: "Nein, diese Sachen kann ich unmöglich alle annehmen, sie sind zuviel. Ich bin durch die Mitteilung aller jetzt reicher geworden als die einzelnen Gebenden."

"Wenn Ihr reicher geworden seid," antwortete die Mutter, "so ist das ganz natürlich; denn wem mehrere andere geben, der kann leicht etwas mehr haben als die einzelnen. Über wem von uns könnt Ihr etwas zurückgeben, ohne ihm wehe zu tun? Nehmt es daher so freundschaftlich an, als es geboten worden ist."

Das Wohlwollen und die Güte aller war so unverkennbar und eindringend, daß es unzart gewesen wäre, sich noch gegen irgend etwas zu weigern; ich schämte mich, daß ich es schon getan habe, und nahm die Sachen mit Freude und mit der Außerung des Dankes an.

"Jest aber, Kinder," sagte die Mutter, "müssen wir den Tisch abräumen und diese Sachen wegschaffen. Alfred hat sich zu Mittag eingeladen, die Zeit rückt heran, und der Tisch muß zu andern Zwecken benüßt werden. Ich dächte, jedes sollte sich seine Sachen auf seine Zimmer bringen lassen, daß hier Raum werde."

So taten wir auch. Die Mädchen riefen Leute herbei, die ihnen halfen; ich nahm meine Dinge zusammen, rollte den Teppich in eine Rolle und trug alles in meine Zimmer.

Das Mittagsessen ließ nicht lange auf sich warten. Es war recht lieb und freundlich, daß heute ein Gast da war, und man sah es auch, daß man seinetwegen ein mehreres getan habe.

Rach dem Effen wollten alle in den Garten; aber Alfred verlangte, daß man noch eber die Sachen auspacken folle, welche in Riften unten in der Vorhalle stunden. Wir begaben uns daher alle hinab. Rikar beorderte einen Mann mit Sam= mer und Meißel, der die Ristendeckel aufbrechen sollte. Als dies geschehen war und die Risten offen standen, machte sich Alfred daran, die Gegenstände herauszunehmen. Es maren lauter Bedürfnisse der Landwirtschaft, namentlich der Gartnerei, Samen, Knollen, Wurzeln, Ableger, die in diefer Gegend noch nicht bekannt waren oder großen Wert besagen; dann Gerate, Werkzeuge und Modelle, die im größeren ausgeführt werden follten. Ich mußte von manchen Dingen, welche mehrzählig vorhanden waren, nehmen, um sie in meiner Besigung angupflanzen, und von manchen Geräten nahm ich mir vor, Zeichnungen zu machen, weil ich sie als vorzüglich anwendbar erkannte. Alle Alfred fertig war und man die Dinge in Körben fortgetragen hatte, mar erft Zeit, in den Garten zu geben.

Hier hatte ich nun Gelegenheit, ihn noch mehr zu beobachten und noch mehr mit ihm zufrieden zu sein. Er ging gleich mit vieler Teilnahme zu allen Dingen, er fragte um alles, er ließ sich alles zeigen und nahm Unteil, als ob es sein Eigentum wäre oder als ob er es selber gepflanzt hätte. Fast der ganze Nachmittag ging so in dem Garten dahin.

Gegen Abend nahmen wir das Besperbrot in den Zimmern der Mutter ein, und als die Sonne sich dem Rande der Felsen zuwendete, war es für Alfred Zeit, an den Ausbruch zu denken. Der erste Besuch nach seiner Reise war vorüber. Er lud uns alle ein, recht bald zu ihm auf seine Besitzung hinabzukommen und einen ganzen Tag dort zuzubringen. Insbesondere lud er mich ein, einmal allein zu kommen, daß er mir alles bis zum Kleinsten zeigen könne, was die andern ohnedem schon genaukannten. Zu diesem Behuse bat man mich, meine Abreise nun noch ein wenig aufzuschieben, und ich willigte ein.

Nach einer halben Stunde setzte sich Alfred zu Pferd, um wieder nach Hause zu reiten. Ich ging in den Hof zurück, um ihn zu sehen. Er saß auf einem braunen, nicht gar großen, aber sehr zierlichen Pferde. Die Männer mit den Maultieren, welche die Kisten und den Mantelsack gebracht hatten, waren gleich wieder umgekehrt. Alfred mußte also jest allein hinabereiten. Es standen alle bei ihm und nahmen Abschied. Als er recht höslich gegrüßt hatte, ritt er bei dem hintern Tore hinaus und schlug den schmalen Saumpfad nach Sankt Gustav hinab ein.

Als die Dämmerung gekommen war und ehe es Zeit zum Abendessen wurde, ging ich in mein Zimmer. Die Riemen meines Ränzleins hingen noch von dem Tische herunter. Ich packte also aus, was ich gegen Mittag so sorgsam eingepackt hatte.

Es war, als sollte ich aus diesem Hause nicht fortkommen. Die Dinge, die man mir geschenkt hatte, legte ich in eine Dronung, freute mich darüber und nahm mir vor, sie, sobald ich nach Riva käme, auf den Weg nach Treulust zu geben.

Nach wenigen Tagen verabredeten wir den Tag, an welschem wir zu Alfred hinunter wollten, und ließen es ihm wiffen.

Als der Tag gekommen war und Maria noch am Morgen ihre Anordnungen getroffen hatte, was während ihrer Ab-

wesenheit geschehen sollte, ritten wir auf Maultieren langs des Saumpfades hinunter. Als wir tief genug gekommen waren, fab ich in einer jener grunen Furchen, die ich am erften Tage meiner Unwesenheit von den Felsen aus, als durch die fahlen Berge laufend, gesehen hatte, und die in der Rabe breite, üppige Täler waren, Alfreds Haus. Gine Reihe wohnlicher Fenfter glangte uns aus dem Gebusche, das das Saus reichlich umgab, an. Als wir näher gekommen waren, sah ich die große Ausdehnung und die reinliche Haltung des Ganzen. Allfred empfing uns in dem Sandhofe des Baufes, der Blumenbeete und einen Springbrunnen hatte. Er half uns mit einem Diener von den Maultieren, überließ lettere dem Knechte und führte uns über eine Treppe in das Gesellschaftszimmer hinauf. Dieses war groß und geräumig, fah mit vielen Fenstern auf das Grune und auf die schwankenden Baumzweige binaus und hatte mehrere erlesene Bilder aus der italienischen Schule. Alls er uns hier einige Erfrischungen, worunter nament: lich Milch und mehrere Früchte waren, die eigentlich der Jahreszeit nach im Freien noch nicht reif fein konnten, vorgesett und als wir manches davon gekostet hatten, gingen wir in den Barten hinunter. Maria führte mich hier zu mehreren mahr= baft ausgezeichneten Unftalten und sagte im Triumphe: "Da feben Gie erft, da feben Gie erft."

Bir gingen zu einigen Glashäusern, in denen die schönsten einheimischen Früchte reiften und die das Edelste und Wesentlichste der fremden enthielten. Dann besahen wir die Einrichtungen, die der Garten überhaupt hatte, teils zum Bewässern der Pflanzen, teils zu ihrer Nahrung, Zucht, Pflege und Versvollkommnung. Alles war in der Tat auserlesen und vortrefflich und hatte viele Ühnlichkeit mit den Anstalten Marias. Von dem Garten gingen wir nach und nach auf einem gewundenen Wege, der durch viele Gebüsche führte, empor und kamen endlich auf eine freie, kahle Spize, die einen großen Umblick gewährte. Wir sahen von hier aus die Felder Alfreds,

die sich um einen Hügel herum in einer kleinen Ebene dahinlegten. Das ruhige, einsache, edle und liebliche Wogen des Getreides, das ich jest so lange nicht gesehen hatte, legte sich schmeichelnd und befriedigend an das Herz. Wir standen lange und sahen die verschiedenen Grün an: das blauliche, leichte und sanste Mischen des Silbers, das dunklere, grüne und tiese Heraufblicken der Wogen, das hellere, grünere Wellenschlagen der kleineren Saaten und das leichte Hinzittern der Spigen; denn es ging ein sanstes Windchen unter der blauen und heiteren Kuppel des Himmels.

Es ist doch, dachte ich, eine wunderbare Unmut, wie der Mensch in der Gesellschaft mit seinen Pflanzen lebt, die seinen Geist zum Himmel leiten und seinem Leibe die einfachste, edelste und keuscheste Nahrung gewähren. Brot, das einfachste aller Dinge, das weltverbreitetste, ist das Symbol und das Zeichen aller Nahrung der Menschen geworden.

Bon der Spite gingen wir auf einem anderen Wege und von einer anderen Geite wieder dem Saufe gu. Die Aufbewahrungsorte und andern Anstalten, die wir an seinem Äußeren trafen, hatten wieder viele Ühnlichkeit mit denen Marias. Als wir in die Zimmer gekommen waren, führte uns Alfred auch in ihnen herum. Die Mädchen bemerkten gleich die Beranderungen, die seit ihrem letten Besuche stattgefunden hatten, und sprachen sich billigend oder migbilligend darüber aus. Die Rimmer waren einfach, lieb und freundlich und sprachen einen freien, heiteren Geist des Bewohners aus. Das Gesellschafts= zimmer, in dem jest die Erfrischungen weggeräumt waren, empfing uns mit Ernst und Burde. Es enthielt nichts von all den Spielereien, mit denen man gewöhnlich unsere Besuch: zimmer überladen findet, dafür stieß das Bucherzimmer an dasfelbe, und an den Raften fteckten überall die Schlüffel, daß man sich nach Belieben Bucher herausnehmen konnte. Aber dessenungeachtet fehlte es nicht an Spielereien und Launen des Bewohners. In einem Zimmer war eine Sammlung aller

Ühren der ganzen Welt, ich erstaunte, daß es eine so ungebeure Menge derselben geben könne, und in einem Buche, das auf dem Lische lag, waren lauter lose Blätter, auf denen alle Blumen, die in den Getreiden wachsen, in Wasserfarben sehr schön abgebildet waren. Allsted hatte sie sich von einem wandernden armen Künstler, der sehr geschickt war und den er eine Zeit beschäftigte, versertigen lassen.

"Es ist merkwürdig, wie wichtig eigentlich diese Dinge sind", sagte Alfred. "Diese getrockneten Ahren in ihren Glaskaften, die nur einfache Grafersamen find, und diese Blumlein auf ihren Stengeln, die zu den bescheidensten gehören und oft feine Schönheit ansprechen, sind das auserlesenste und unbezwinglichste Beer der Belt, die sie unvermerkbar und unbestreitbar erobern. Gie werden einmal den bunten Schmelz und die Rräutermischung der Sügel verdrängen und in ihrer großen Einfachheit weit dabin stehen. Ich weiß nicht, wie es dann sein wird. Aber das weiß ich, daß es eine Beränderung der Erde und des menschlichen Geschlechtes ift, wenn zuerst die Bedern bom Libanon, aus denen nian Tempel baute, dann die Ahorne Griechenlands, die die flingenden Bogen gaben, dann die Balder und Eichen Italiens und Europas verschwanden und endlich der unermegliche Schmuck und Buche, der jest noch an dem Umazonenstrome steht, folgen und verschwinden wird. Es gibt unendliche Wandlungen auf der Welt, alle werden sie notig fein, und alle werden sie, eine auf die andere, folgen."

In dem an das Ührenzimmer stoßenden Saale, der eigentlich mehr ein langer Gang war, dessen blumenverzierte Fenster gegen den Garten gingen, war eine seltsame, launige Sammlung, gleichsam ein friedlicher Wassensaal der Erde. Es waren da nämlich alle Werkzeuge des Landbaues ausgestellt, nach der Urt, wie sie gebraucht werden und dienen: die zum Felde, zur Wiese, zum Garten, zum Walde, zum Weinberge, zum Hause gehörigen. Welche zu groß gewesen waren, als daß man sie hätte hereinstellen können, die waren in einer Verskleinerung zugegen. Ich bin selber ein Landwirt, kannte sie sast alle und war doch überrascht über die Menge und Mannigfaltigkeit derselben. Sie waren geschickt längs der Wand des Ganges aufgestellt.

Das Mittagsmahl wurde auf einem Hügelchen unter freien, luftigen Kastanien eingenommen. Dann gingen wir noch eine Strecke in der Talschlucht spazieren und sahen wunderliche Felsen, Wasserfälle, Steinlager und kühle Grotten — und als beinahe schon das Abendgold auf diesen sonderbaren Bergen glänzte, dachten wir erst auf die Rückreise.

Ulfreds Leute waren sehr artig und aufmerksam gegen uns gewesen. Er selber begleitete uns auf seinem braunen Pferdehen, als wir auf unsern Maultieren den Saumpfad wieder hinanritten, als die grauen Steine um uns waren und als wir auf dem trockenen Grasboden lange, weithin zielende Schatten warsen. Da er umkehrte, lud er mich ein, nächstens allein zu ihm hinabzukommen, damit er mir alles im einzelnen und nach landwirtschaftlichen Grundsäßen, die mir lieb sein würden, erskläre. Ich nahm die Einladung an

Er ritt mit seinem Pferdchen, das sehr geschieft in den Steinen kletterte, hinunter, und wir strebten immer mehr auf die steinige und auf die einsame Unhöhe empor. Als es Abend und immer finsterer wurde und ich deshalb eine Besorgnis äußerte, beschwichtigte mich Maria, indem sie sagte, daß, wenn es sogar ganz sinster wäre und man keine Handbreite vor den Augen sähe, wir nur getrost die Zügel auf den Hals der Maultiere legen dürsten; diese Tiere würden nicht stolpern und würzden uns sicher auf das Heidehaus bringen.

So geschah es auch; wir langten in dichter Finsternis auf demselben an.

Schon nach ein paar Tagen ging ich allein zu Alfred hinunter. Er empfing mich sehr freundlich, und wir verbrachten den Tag, indem er mir alles, was er hatte, zeigte und wir es nach den Grundfäßen, die wir jeder aus Büchern und aus Erfahrungen gesammelt hatten, durchgingen. Wir naherten uns einander sehr, ich fand seine Sachen vortrefflich, und wir tauschten manche Bemerkungen aus. Die Nacht brachte ich ebenfalls bei ihm zu, wie ich es schon meinen Gastfreunden vorausgesagt hatte, und ebenso einen Teil des folgenden Tages.

Er erzählte mir mehrere Dinge und auch manches aus seinem Leben.

Er hatte als Rind in einer fehr drückenden Lage gelebt. Gein Bater, der ihn und die Mutter durch ein fleines Geschäft ernährte, ftarb frühzeitig und hinterließ nur ein fehr mäßiges Bermögen, das allerlei Gläubiger, Kuratoren und Vormunder teils in Unspruch nahmen, teils verschleppten. Die Mutter muß eine außerordentliche Frau gewesen sein. Gie pragte dem Rnaben fruh ein, daß man sich nicht auf andere Leute verlaffen durfe, daß diese meistens bart und jedes Gefühl verlegend seien, wenn sie helfen - deshalb lebten sie und der Anabe in der außersten Berfagung und Strenge, und deshalb führte er es auch so fort, als sie gestorben war und er in den Studien lebte. Er erwarb sich das Wenige, was er brauchte, selbst und kam nie zu einem andern um Bilfe. Der borige Besitzer des Unwesens, welches nun Alfreds Eigentum war, war ihm nur verschwägert gewesen, hatte sich nie um ihn befümmert, hatte das Unwesen vernachlässigt und hatte es ihm nur als Erbe hinterlassen, weil er doch der einzige Unverwandte gewesen war. Alfred hatte genugsam erfahren, wie sehr man der Sklave anderer sei, wenn man nicht genug Mittel habe, selbständig zu fein, und wie sehr man doch abhange, wenn man sich auch noch so eifrig bestrebe. Darum fing er mit der glühenden Freiheitsliebe, die ihm eigen war, an, feine herabgekommene Besigung zu verbessern. Er las aus Buchern, er fragte um Rat, er fab gute Wirtschaften an, er machte selber Plane und Entwürfe, und da er für sich wenig brauchte, wandte er alles Erworbene wieder der Sache selber zu. Go

brachte er nach und nach sein ererbtes Unwesen in immer blühenderen Zustand. Er wurde bekannt, man suchte ihn, knüpfte Verbindungen mit ihm an, und durch glückliche Unternehmungen brachte er nicht bloß Wohlstand, sondern, man konnte sagen, Reichtum in sein Geschäft.

Alls ich ihn einmal während des Tages fragte, ob es ihn denn nicht fehr freue, wenn er sein blankes haus zwischen den holden Gebüschen betrachte und durch das Gedeihen und Emporblühen aller der Dinge um ihn dahingehe, antwortete er: "Es ist sonderbar, wie die Abstufung der Dinge, unter denen wir leben, auf den Menschen wirkt. Wie fremd sind uns die Minerale, wie hart, seltsam, abenteuerlich sind uns ihre Farben das giftige Grun, das Blau, das Braun, das Grau, das heftige Gelb, zum Beispiele am Schwefel - wie unbekannt ift uns ihr Entstehen in dem dunkeln Schofe der Erde, wo sie inein: ander verwachsen und wunderlich gebildet ruhen und lauschen. Wie naber sind uns schon die Pflanzen, sie find unsere Gesellschaft über der Erde, der sie wohl noch mit der Wurzel angehören, von der sie aber doch mit ihrem edleren Teile, mit der Krone und mit der Blute, wegstreben; ihre Nahrung und ihr Bachsen ift wie das unfrige, fie nehmen die irdischen Stoffe in ihre feinen Organe und verwandeln sie in ihr Wesen, und wenn wir gleichwohl nicht begreifen, wie das geschieht, so ist es für unsere Liebe schon genug, daß sie uns hierin verwandt find; und wie hold sprechen uns ihre Farben gegen die der Minerale an, felbft ihre heftigften Rot und Gelb und Blau; und wie fanft ift das allgemeine Rleid, das sie antun, das Grun. Go zugeartet ift uns dasselbe, daß wir dort, wo wir Abweichendes erblicken, wie an jenen rostbraunen oder blutigroten Blättern mancher fremden Baume, eine Urt Schauer empfinden. Roch näher sind uns die Tiere, wenigstens die außer der Erde lebenden und vollkommneren. Nur mehr ein fleiner Teil, und die am tiefften stehenden, lebt in der Erde, die andern find mit uns in der Luft und der Conne. Gie find

die Spiegelbilder von uns, die abgeblagten. Gie zeigen uns unsere Uffekte, unser Leiden, unsere Freuden, die Bingabe an innere Triebe, die verstümmelte Natursprache und ein dumpfes Dämmern von Vernunft und höherer Uhnung. Daher lieben wir sie schon zuweilen, weil sie uns wie die Knospe von uns selbst erscheinen, weil sie uns in ihrer Hilflosigkeit wie guruckgesetzte Menschen vorkommen, die nur nicht genug an Geist und Kraft erhalten haben, um sich emporzuschwingen und eine stetige Bervollkommnung einzuleiten. Das Nächste aber ist für den Menschen doch immer wieder der Mensch, der ihm fein eigenes Berg, sein Uhnen und sein Soffen entgegenträgt. Das weiß man in großen Städten nicht, wo sich das Geschlecht aneinander drängt und feine Widrigkeiten zeigt. Freilich ift die Natur im Ganzen, wozu indes der Mensch auch als Glied gehört, das Söchste. Gie ist das Rleid Gottes, den wir anders als in ihr nicht zu sehen vermögen, sie ist die Sprache, wodurch er einzig zu uns spricht, sie ist der Ausdruck der Majestät und der Ordnung: aber sie geht in ihren großen eigenen Besetzen fort, die uns in tiefen Fernen liegen, sie nimmt keine Rudficht, sie steigt nicht zu uns berab, um unsere Schwächen zu teilen, und wir können nur stehen und bewundern." - -

Auch von Rikar erzählte mir Alfred einiges. Er achtet ihn sehr hoch, weil er, wie er sagt, in seiner Einsachheit so tief ist. Er hat außer den zwei Mädchen auch einen Sohn gehabt, von dem er aber nie eine Erwähnung getan hatte. Als der Jüngling sein zwanzigstes Jahr begann, wurde er ihm durch eine schwere Krankheit, die ihn in der Fremde besiel und in der ihn Rikar, der zu ihm geeilt war, pflegte, entrissen. Er mußte einen großen Schmerz empfunden haben, er sagte nichts davon, aber er trug das schwarze Kleid seit jenem Tage und trägt es heute noch.

Als wir unser Mittagmahl unter den Kastanien verzehrt hatten, begleitete mich Alfred auf einem großen Umwege durch das Gebirg, welchen Umweg er mich geführt hatte, damit ich auch diese Teile der Gebirge kennen lernte. Als die Sonne sich schon gegen Untergang neigte, als wir auf dem Ramme der Gebirge standen, zeigte er mir die Richtung, nach welcher ich in Rikars Haus gelangen würde, und wir trennten uns. Er ging talwärts, ich aber wandelte auf der Schneide so mancher Gesteine dahin, bis ich spät in der Besitzung meines Gaststeundes ankam.

In den nächsten Tagen, die ich noch in dem Hause zubrachte, glaubte ich eine sonderbare Bemerkung zu machen. Kamilla trug eine Neigung zu Alfred im Herzen. Die Zeichen waren leise, ihr selber vielleicht unbewußt, aber ich glaubte sie doch deutlich zu erkennen.

Wenn er da war, sprach sie viel weniger als sonft. Sie faß da und horchte aufinerksam zu, wenn er erzählte. Wenn wir spazieren gingen, wandelte fie fanft gesenkten Sauptes meistens vor ihm und achtete der Worte, die von seinen Lippen kamen. Wenn er abwesend war, sprach sie am liebsten von den Ländern, in denen er gewesen und von denen er eben zuruckgekehrt war. Ich habe fie allein in dem Garten lustwandeln gesehen, ihre Wangen waren gart gefärbt, in den Mienen war etwas Gehobenes, und die schönen Augen, in welchen ohnedem eine solche Schwermut lag, waren gegen die Ferne gerichtet, so daß es aussah, als befände sich dort etwas oder als suchte sie dort etwas. Oder sie stand auch zuweilen an dem Springbrunnen, deffen Strahl Maria fo gerne im Gange erhielt, und woran fie fich ergogte, und fah auf das Gilber der emporsteigenden Gaule und fah viel langer darauf hin, als es die bloge Betrachtung dieses Dinges erforderte. Gie spielte por dem Schlafengeben oder am Morgen nach dem Aufstehen wieder gerne auf ihrer Violine.

Die Tone waren sanft und sehnsuchtsvoll, als fragten sie oder suchten sie nach irgendeinem Dinge, sie waren nicht entzückenz und jubelerfüllt, aber sie waren auch nicht so traurig wie in der ersten Nacht, als sprächen sie von einem schmerz

lichen Glücke, das zerflatternd und vergehend nirgends zu ergreifen fei.

In dem gewöhnlichen Berkehre mit uns und andern Mensichen war sie nicht anders, als sie bisher immer gewesen war, nämlich gütig und einfach gegen jedermann und bestrebt, jedem eine Freude zu machen. Wenn sie mit Alfred sprach, so waren ihre Worte nicht bedeutender, als wenn sie mit andern sprach, nur waren sie immer kurz und der Sache angemessen.

Ihr Untlit trug das Durchscheinen eines Erhabenen oder eines, das mit dem Gewöhnlichen, das die Zeit und das Leben bringt, nichts zu tun hat.

Diese Merkmale hatte ich nach und nach beobachtet, ohne daß ich eben darauf ausging.

So wandelte sie unter uns dahin und ließ den Tag kommen, wie er kam, und ließ den Tag gehen, wie er ging.

So standen die Sachen, als die Zeit, die ich noch zugegeben hatte, ohne dem Ganzen meiner Reise gar zu viel abzubrechen, beinahe verstrichen war. Da geschah es eines Lages, daß Ulfred nicht in seinen gewöhnlichen Kleidern, sondern in einem schwarzen Unzuge zu Rikar heraufkam. Ich hatte ihn durch den Garten hereingehen gesehen. Er war ansangs eine Weile bei dem Bater gewesen, dann ging er über den Gang zu der Mutter. Als ich von meinen Zimmern in das Freie hinabzging, hieß es, er habe um Naria geworben.

Ich stand da und fragte den Gartner, aber der wußte nicht, von wem er es gehört habe, jedoch gewiß sei es ganz und gar. Ich fragte noch andere, die sagten, es sei schon gewiß, wenn man auch nicht wisse, woher; es sei schon gewiß und könne nicht anders sein.

In diesem Augenblicke, da ich mir nicht getraute, in das Haus hineinzugehen, um niemanden ungelegen zu sein, kann die Mutter in geschäftigem Eiser heraus, und da sie mich erblickte, ging sie auf mich zu und sagte: "Er hat um Maria geworben. Wir wissen nicht, wo Maria ist. vermutlich ist sie

in dem äußeren Garten mit irgend etwas Ungelegentlichem beschäftigt."

Nach diesen Worten verließ sie mich und ging in die Tiefe des Gartens zuruck.

Ich wußte eigentlich nicht, wie mir bei dieser Nachricht ge= schah, aber daß ich jest niemanden begegnen muffe, daß ich nicht in das haus gehen muffe und daß ich mit keinem Mitgliede der Kamilie reden muffe, das schien mir deutlich zu fein. Ich ging daher in einen abgelegenen Teil des Gartens, den wir gewöhnlich nicht viel besuchten, und ich ging noch dazu auf Wegen, die weniger betreten waren als die andern, weil sie zwischen dichten Pfirsichgelandern lagen und selbst in trockenen Reiten ein wenig feucht waren; allein wie ich so zwischen den Pfirfichgelandern wandelte, fah ich außerhalb derfelben dicht neben mir meinen Freund Rifar bei mir vorbei und in ein hölzernes Bauschen hineingeben, das in diefer Gegend ftand, um Früchte, Samereien, Gemufe und andere Dinge, die man nicht gleich in das Haus bringen wollte, gelegentlich aufzubewahren. Als er in die Tür des Häuschens trat, drückte er seine Hände ineinander und sagte: "Jich habe es ja gewußt, ach, ich habe es ja gewußt!"

Ich brach bei einer Lücke, die sich mir darbot, aus dem Pfirsichgeländer hinaus, weil es mich sonst unmittelbar zu dem Häuschen geführt hätte, in dem Rikar war, und wollte, quer durch die Gemüse und Blumen gehend, zu der Steinmauer gelangen, um ein Stück auf dem Rasen hinauszugehen. Als ich unter den Blumen und etwas freier war, sah ich in der Ferne des Gartens die Mutter und Maria dem Hause zugehen. Die Mutter hatte Maria an der Hand, und so gingen sie gegen das Haus. Ich erreichte die lose Steinmauer, und weil an dieser Stelle kein Pförtlein war, so kletterte ich über dieselbe hinüber, gelangte in die offeneren Gründe und ging von ihnen in die völlig leere Heide hinaus.

Ich ging an dem Gesteine dahin, und als eine geraume Zeit verflossen war, wendete ich mich wieder gegen das haus.

Da ich dort anlangte, war alles entschieden: sie hat ihn ausgeschlagen. Rikar, der mir auf dem Gange begegnete, sagte es mir selber. Die Mutter hat sie in dem Garten gesucht, hat sie in das Arbeitszimmer geführt und dort mit ihr geredet. Nach kurzem sind sie wieder herausgekommen, Maria hatte sich entschlossen und alles abgelehnt.

Ich ging auf meine Zimmer und dachte über diese Begebens beit nach.

In einer Beile kam Alfred herauf. Er war fehr freundlich, er war sehr ruhig, aber auch sehr ernst. Er sagte, nachdem er sich zu mir gesett hatte: "Gie werden wohl schon alles wiffen. Ich habe zuerft um die Einwilligung der Eltern nachgefucht und hatte dann das Madchen um ihr Jawort gebeten. Bei diefer Familie mare es unwürdig gewesen, hinter dem Rücken gu werben. Ich war anfangs der Meinung, man solle es Maria nicht gleich sagen, sondern sie darauf vorbereiten; aber die Mutter machte dagegen geltend, daß man feine Zeit vor ihr ein Geheimnis haben konne, da von ihr allein die Entscheidung abhange und die Sache ihr Eigentum fei. Das fah ich ein und willigte in alsogleiche Rundgebung. Die Bürfel sind gegen meine Bunsche gefallen. Aber wie es auch sei, ich werde diese Familie immer lieben und ehren Es ift alles in größter Freundschaft und Ordnung vorgefallen, und das haus, das mir so lieb und teuer geworden ift, wird auch in Bufunft meine Freude und meine Erholung fein."

Nach diesen Worten redete er von meiner Reise, fragte, wohin sie jeht unmittelbar gerichtet sei, was ich dann vorhabe, wie lange sie dauern werde und ob ich dann zu Hause zu bleiben gesonnen sei. Er bat mich auch, ihn vor meiner Ubreise noch einmal zu besuchen und ihm vielleicht auch von irgendwoher einen Brief zu senden. Ich versprach beides.

Alfred blieb bei dem Mittagseffen. Die Gespräche waren herzlich und gut, ja es schien mir, als sei man noch zarter und gemutsreicher als sonst.

Eine Zeit nach dem Essen nahm Alfred Abschied. Er war zu Fuße heraufgekommen und wollte auch zu Fuße wieder hinabgehen. Als man sich unter dem großen Tore trennte, sagte er: "Wenn ich wiederkomme, werde ich die Aurikelsamen und einen Teil der neuen Zwiebel mitbringen."

Alls ich am Nachmittage durch das Kastanienwäldchen ging und gegen ein Gebüsch bog, das ziemlich dicht war, sah ich Maria vor demselben stehen und in die Zweige hineinschauen. Sie hatte die Hände ineinander geschlagen und hielt sie gesenkt so vor sich hin. Das Gebüsch bestand aus wilden Rosen und Flieder, es war ziemlich weit von dem Hause entsernt, hatte für den Gartengebrauch keinen Wert und war von uns sonst nicht beachtet und besucht worden.

Uls ich sie so stehen sah, ging ich naher. Da sie meine Tritte vernahm, löste sie die Hände auseinander und ließ sie so zufällig und lose von ihrem Körper hängen. Ich aber ging völlig hinzu, sah ihr in das Angesicht und blieb ein Weilchen stehen. Dann faßte ich eine ihrer Hände, hob sie empor und sagte: "Maria, ich kenne Sie, ich kenne Sie sehr genau."

Sie druckte mir die Hand, mit der ich die ihre hielt, und sagte: "Sie sind ein edler, Sie sind ein guter und vortrefflicher Mensch."

Mehr konnte sie nicht sagen. Aus ihren ehrlichen Augen brach ein Strom von Tränen, und ihre kräftigen Lippen zuckten vor Schmerz. Sie nahm das Taschentuch, das sie in ihren Rleidern verborgen gehalten hatte, hervor, drückte dasselbe an die Augen und weinte heftig und lange. Ich blieb schweigend bei ihr stehen und hielt nur ihre Hand, die sie mir gerne ließ.

Endlich ermannte sie sich doch. Sie drückte mit dem Tuche mehrere Male gegen die Ungen, um sie zu trocknen, und sagte: "Er weiß gewiß alles, o gewiß — gewiß — er weiß alles. Sie hätte den Schmerz nicht ertragen können, ich aber werde ihn ertragen. Sie ist so gut, so gut und unschuldig, daß sie das höchste Blück auf Erden verdient. Ihr Gemüt ist so zart

geartet, daß sie alle Eindrücke aufnimmt und festhält. Sie würde den Schmerz im Herzen halten, bis es bräche. Sie hat ohnedem dieses Herz durch das Spiel ihrer Beige, das so schön ist und das uns so erfreut, noch mehr gelockert, daß alles Übel viel, viel tiefer eingreift."

Nach diesen Worten fuhr sie sich noch einmal mit dem Tuche über die Augen, um alles völlig abzutrocknen. Ich gab ihr den Arm und führte sie in dem Garten herum. Sie sammelte sich nach und nach gänzlich. Wir sprachen ernsthaft und freundlich miteinander, gingen noch lange herum, bis wir uns trennten.

Ich ging hierauf in meine Zimmer, legte die Stirne an das Glas eines Fensters, und es traten mir die Tränen des Mitleides in die Augen.

Ich nahm nach einer Weile das Buch, das ich mir in Tirol zusammengeheftet hatte, um Wirtschaftsgegenstände einzuschreis ben, und schrieb diese Begebenheit hinein.

Ich schrieb bis tief gegen den Abend.

Um Abende kamen wir wieder alle, wie gewöhnlich, zu- sammen, und es waren Gespräche von fernen, auf die gegen- wärtige Lage keinen Bezug habenden Dingen.

Dbwohl nun meine Zeit, die ich noch zugegeben hatte, vorüber war, so wollte ich doch in diesem Augenblicke nicht fortreisen, weil es geschienen hätte, als nähme ich jest die Flucht, wo in die Familie etwas Drückendes eingetreten sei. Ich blieb noch da. Ich ging ein paar Male zu Alfred hinunter, er ist auch einige Male zu uns heraufgekommen.

Alls sich nach und nach die Spannung und das Gefühl, das infolge des letzen Ereignisses doch in der Familie entstanden war, gemildert hatte und wieder der liebe freundliche Umgang war, der vorher stattgehabt hatte, erklärte ich, daß ich jetzt reisen musse und daß ich keinen Aufschub mehr machen könne. Man versuchte auch keinen zu erzielen, und es wurde der Tag sestgesett.

Ich ging noch zu Alfred hinunter, um Abschied zu nehmen. Ich packte nach und nach meine Sachen zusammen. Ich war jest viel reicher, als da ich herausgekommen war. Man wollte mich überreden, den Weg über Sankt Gustav zu nehmen, aber ich sagte, daß mir der, auf welchem ich gekommen sei, so lieb geworden, daß ich ihn auch auf der Rückreise einschlagen wolle. Nur das wurde jest notwendig, daß man mir ein Saumtier geben mußte, was mit den andern, wenn sie die Gartenwaren fortsrügen, fortginge und meine Sachen an den See brächte, von wo sie nach Riva kommen könnten – ferner daß man mir an dem See ein Schisschen bestellte, das mich nach meinem Gasthose übersührte. Beides wurde in das Werk gesest.

Uls der Tag der Abreise gekommen war, wollten sie mich eine Strecke begleisen. Ich verbat es mir aber und gestand nur zu, daß sie mit mir bis an die Grenze des Gartens gehen dürften. Ein längeres Begleiten sei doch nur ein längerer und schmerzlicherer Abschied.

In dem Gefunkel einer schönen Morgensonne gingen wir durch den Garten. Un dem Pförtchen der losen Steinmauer angelangt, blieben wir stehen und nahmen Ubschied. Die Mutter sagte mir liebe, freundschaftliche Worte, die meist dahin gingen, daß ich sie bald wieder besuchen solle, Nikar und ich drückten uns an die Brust, Maria hielt ich einen Augenblick fest an beiden Händen, und Kamilla brach in heftige Tränen aus.

Man wollte doch wieder mit mir gehen, als ich mich zum Beitergehen wendete, aber ich drückte sie mit den Händen in den Garten zurück, wendete mich in tiefer Bewegung um und ging weiter.

Sie mochten in den Garten zurückgegangen sein, denn als ich nach einer Weile umsah, sah ich sie nicht mehr. Ich ging in dem Tale fort. Uls ich zu dem schwarzen Felsen kam, wo ich die sanste Kamilla zum ersten Male gesehen hatte, war mir unfäglich wehe: ich hätte nicht gedacht, daß ich so schwer

von diesem Hause fortgehen würde. Ich sah das tote Bäumschen, das auf dem Felsen stand, eine Weile an und ging dann weiter. Ich wendete mich, wie es mein Weg vorschrieb, links. Alls ich in der verödeten Landschaft weiterschritt, kam ich mir recht einsam und verlassen vor, ich fühlte erst jetzt recht lebendig, wie lieb und wie hold es sei, einer Familie anzugehören, dergleichen ich früher nicht gehabt hatte und jest auch nicht hatte.

Ich ging in dem Felsengebiete, das ich rechts und links von mir hatte, fort und sah beinahe durch zwei Stunden den sondersbaren Bühel des Hieronymus vor mir. Endlich erreichte ich ihn, und da ich ihn erstiegen hatte, hatte ich wieder den blauen Blick des Sees unter mir. Ich stieg die Stusen hinunter, geslangte zu dem weißen Häuschen, sprach vor und blieb eine Weile bei dem alten Manne, dem ich von Rikar erzählte. Endlich stieg ich die Schlucht gar hinab, kam zu dem Höllswässerlein, das womöglich noch kleiner und dünner war, und kam zu dem Gerölle, das in den See hineinragte und an dem auch das Schifflein lag, das auf mich wartete.

Ich stieg ein, und wir fuhren in die blaue, säuselnde Flut hinaus. Bald sah ich das gewaltige Gerölle nur mehr als ein kleines, weißes Dreieck hinter mir, das an die dunkle Fläche des Sees grenzte, und bald waren auch die ganzen Ufer hinter mir in eine einzige gestreckte, gerade Linie versunken, während die weißen Punkte von Riva vor mir auftauchten.

## Reiseziele

In Riva kannten jest fehr viele die Pflanzenanlage meines Freundes, wenn ich von dem Berge Sankt Gustav sprach.

Ich hielt mich aber nicht mehr lange in Riva auf. Nur die Zeit verbrachte ich dort, die ich brauchte, um meine Sachen, welche ich in Rikars Hause zum Geschenke erhalten hatte, sehr gut zu packen und auf den Weg nach Treulust zu geben. Dann dachte ich auf die Weiterreise. Ich packte meine Reise

stücke aus den Laden des Wirtes in den Koffer und bestellte auf den nachsten Morgen einen Platz auf einem Schiffe, welches südwärts ging.

Alls dieser Morgen angebrochen war und ich mit einem Manne, der mein Gepäcke trug, gegen den See ging, kamen wir an einer Planke vorbei, über welche Weinlaub herüberzagte. Plöglich hörte ich eine Stimme, die mir bekannt schien, rusen: "Signore, Signore!"

Ich wandte mich gegen die Stelle, woher die Stimme kam, und sah Gerardos Lockenhaupt über die Bretter herübersschauen, zugleich sah ich ein nettes Häuschen in dem Garten stehen, das ganz mit Weinlaub umfaßt war und große Fenster hatte. Bei einem dieser Fenster sah ein schönes Mädchen mit offenen, seurigen Augen heraus.

"Ich bin da," rief Gerardo, "und das ist unser Garten und unser Haus, und das ist meine Schwester."

"So? das ist ja recht schon", antwortete ich.

"Signore, Eure Flaschen sind noch da", sagte er wieder. "Sind die Flaschen noch voll?" fragte ich.

"Ei freilich," antwortete er, "ich habe sie im Reller auf: bewahrt."

"So trinke sie in meinem Namen aus," sagte ich, "und die leeren Flaschen wirf in den See. Deiner Schwester aber gib dieses kleine Goldstück, daß sie es sich aufhebe und sich meiner erinnere, wie ich mich deiner erinnern werde, weil du ein so guter, fröhlicher Bursche bist."

"Ich danke, Signore," rief er, "ich danke. Seid Ihr noch immer in Riva? Ich habe Euch gesucht und nicht gefunden. Machen wir bald wieder eine Fahrt?"

"Siehst du nicht," sagte ich, "daß dieser Mann meine Reisesachen trägt? Wir gehen zu dem See, wo ein Schiff ist, das mich auf immer von Riva fortbringen wird."

"Auf immer?!" rief er, "nun, so lebt recht wohl, Signore, lebt wohl und nehmt unsern Dank mit."

"Lebt wohl und nehmt unsern Dank", tonte jetzt eine helle, schmelzende, silberklare Stimme. Es war die Schwester gewesen, die aus dem Fenster gerufen hatte.

"Lebt auch Ihr wohl", sagte ich, winkte freundlich gegen das Fenster, und wir gingen weiter.

Das waren die letzten Stimmen gewesen, die ich von Bekannten meines Aufenthaltes in dieser Gegend gehört hatte. Im nächsten Augenblicke sah ich den Bord und die Stangen unseres Schiffes.

Mir kam das Zusammenleben dieses Geschwisterpaares fast lieblich vor. Ich hatte nicht gefragt, ob auch noch eine Mutter, ein Bater oder beide oder noch sonst jemand in dem Häuschen wohne. Ich konnte mir nicht anders vorstellen, als daß nur diese zwei da wohnen, daß das Häuschen äußerst reinlich gehalten werde, daß sie mit ihrer silberklaren Stimme öfters singe, daß er sie gutmutig behandle und daß sie sehr glücklich zusammen seien.

Ich bestieg mein Schiff, auf welchem ich lauter fremde Menschen antraf. Einen Stich gab es mir in das Herz, als ich unter den Waren, die auf dem Schiffe lagen, auch zwei Ballen liegen sah, die Marias Zeichen trugen.

Ich gab dem Manne, der mein Gepacke getragen hatte, seinen Lohn, und er ging fort.

In kurzer Zeit machte das Schiff, welches nur ein gewöhnliches Transportschiff war, sich von dem User los, die Ruder sielen in das Wasser, klatschten in ihrem gewöhnlichen Takte fort, die weiße Häuserlinie von Riva und die Berge hinter ihr wichen allgemach zurück, immer mehr legte sich die dunkle Flut zwischen uns und das Land, bis die Bergwelt, in welcher ich jetzt so lange und so glücklich gelebt hatte, nur mehr wie blaue, duftige Erhebungen hinter mir stand.

Bir kamen nach dem Suden, deffen langgestreckte, einfache verschwimmende Linien mich aufnahmen.

Mit einem sonderbaren gedrückten und schweren Herzen saß ich in dem Wagen und fuhr in der sonnenglänzenden, freundlichen und fruchtbaren Lombardie dahin. —

Ich war von da an in einer langen Reihe von Tagen und von Wochen in Benedig gewesen und hatte seine Schätze und den gesitteten, achtungswerten Menschenschlag kennen gelernt - ich war von da durch Toskana gefahren, das man den Garten Italiens nennt - ich hatte mich in die Campagna gewendet, die so luft=, duft= und lichtdurchwoben ist - ich war dann in Rom gewesen, das zwei große Vergangenheiten hat, eine geschichtliche und eine kunstlerische - ich war nach Neapel gekommen und hatte gesehen, wie das blaue Meer, in dem die weißen Segel leuchteten, von dem langen Kranze der Stadt umschlungen ist und wie wieder die Stadt in weitem Rreise von den grunen Sohen umfangen wird, in denen die Land: häuser wie andere Segel in einem zweiten Meere glanzen ich war endlich einige Wochen in Neapel, das sie ein Stück Himmel nennen, geblieben: aber ich konnte nicht recht froh werden. Wenn ich in dem Wagen fuhr, wenn ich so auf freie Unhöhen fam, wenn ich die Merkwürdigkeiten der Beit und Runft anfah oder wenn ich auf einer Felfeninsel in der Bai von Neapel faß, schwebten mir die fanften Wangen und die schönen Augen Marias vor. Ich habe nie ein einfacheres, natürlicheres, edleres und großmütigeres Madchen fennen gelernt. Die braune Farbe ihrer Wangen, gegen welche sie ihre Schönheit aufgeopfert hatte, kam mir verehrungswürdig vor, ich batte sie durchaus nicht wegwünschen mögen, weil sie ihr Preis, ihr Schmuck und ihre Burde ift. Ihr flares, gerades Berg hatte sich so schon an das meine gewendet, was fie fagte und tat, war mir so zugeartet und verwandt, daß mir jest, da ich unter andern Menschen herumwanderte, war, als hätte ich meine heimat, als hatte ich Vater, Mutter und alles verlassen. Ich hatte nie gewußt, was Zuneigung und Liebe zu einem Wesen des weiblichen Geschlechtes sei, jest wußte ich es.

Ich ging von Neapel noch gar in die Südspiße der Halbinsel und nach Sizilien. Dort aber wendete ich um. Den Plan eines längeren Verweilens in Italien gab ich nun vollends auf und suchte so schnell als möglich Treulust zu gewinnen. Ich ging durch die Halbinsel zurück, sah noch alles an, was ich auf der Hinreise nicht gesehen hatte, und nahm es mit ernstem Gemüte auf. In Livorno schiffte ich mich nach Genua ein, ging von da nordwärts und kehrte durch die Schweiz in das Vaterland zurück.

Es war ein trüber, nebliger Tag, als ich in Treulust eine tras. Der tiese Herbst hing über der Gegend. Auf den Feldern waren keine Früchte mehr, sondern die Halme waren eingesturcht, und die braunen, nassen Schollen liesen dahin. Nur einige Futterkräuter und das letzte Gras auf den Rainen und Wiesen gab der Gegend ein Grün. Alls ich zwischen meinen Gartenanlagen hineinfuhr, kamen mir die Gewächse, die in denselben standen und die ich selber mit Freude gepflanzt hatte, wie schlechte Dinge vor. Unter Marias Händen wären sie besser gediehen.

Man hatte mich noch nicht erwartet; denn ich hatte in der letzen Zeit nicht geschrieben und von meiner Rückkehr nichts gemeldet. Als ich daher mit Postpferden in den Hof hineinschhr und sie mich beim Aussteigen erkannten, kamen alle herbei, welche eben im Gebäude waren, und begrüßten mich und bezeugten ihre Freude, daß ich da sei. Mancher hatte mir zu sagen, welche Beränderungen während meiner Abewesenheit vorgefallen seien und was er mir zeigen müsse. Mich freute die Freude der Leute, und es rührte mich, daß ich hier eine solche Unhänglichkeit besitze.

Ich dankte allen und grüßte sie von Herzen. Dann ließ ich meine Sachen abpacken, und mehrere der Leute geleiteten mich in meine Zimmer. Dort erwartete mich etwas Liebes. Ich fand nämlich da die Dinge, welche ich in Rikars Hause geschenkt erhalten und von Riva hieher gesendet hatte. Der Alltknecht hatte sie auspacken und da niederlegen lassen. Auf dem Tische lag der Teppich und ließ einen Zipfel herabhängen, zum Zeichen, daß ihn meine Leute auseinandergelegt hatten,

um zu sehen, ob er schön sei. Daneben lag das Fernrohr, lag der Lichtschirm, die Bücher Marias, die Büchschen mit dem Geigenharz, die Fächer mit den Saiten und alle die landwirtschaftlichen Gegenstände und Dinge. Nur was an Knollen und Sämereien noch im Herbste in die Erde mußte, hatte der Gärtner nach meiner gesendeten Unweisung untergebracht.

Die Zimmer waren nicht im geeigneten Zustande.

Alls ich ein wenig gesessen war und mich wieder an den Unblick meiner Bande gewöhnt hatte, befahl ich, daß man die Zimmer etwas in Ordnung bringe, namentlich daß man sie lüfte und dann heize, ich würde unterdessen ein Beilchen in dem Hause herumgehen.

Als meine Unordnung in Vollzug gesetzt und die Zimmer in Bereitschaft waren, ging ich in dieselben hinauf. Es war mittlerweile auch die Nacht hereingebrochen. Noch bei dem Scheine der Kerzen ließ ich die geschenkten Sachen ihrer Bestimmung zuführen. Ich ließ den Teppich unter den Schreibtisch breiten, stellte den Schrim vor meine Lichter, legte Kamillas Geschenke zu meinen Geigensachen, stellte die Bücher in den Bücherschrank, tat das Fernrohr zu seinesgleichen und brachte die landwirtschaftlichen Gegenstände an den geeigneten Pläßen unter. Als dies geschehen war und als ich den Abend gar mit Lesen, mit Verzehrung meines Nachtmahles und mit Unterredung mit meinen Leuten hingebracht hatte, legte ich mich auf das Bett, um das erstemal wieder in meinem Hause zu schlasen.

Um andern Morgen ging ich an die Urbeit und Besich: tigung meiner Ungelegenheiten.

Als die ersten dringenden Beschäftigungen vorüber waren und als die Borrichtungen, die ich brauchte, sertig waren, schickte ich auch einige Geschenke nach Rikars Hause. Ich schickte ihm zwei ausgezeichnete und gut erhaltene Wouwerman, damit er nicht mehr zu sagen brauchte: "Bielleicht kommen auch wieder Bilder in das Haus." Un die Mutter sendete ich einen schön gebundenen Dante und mehrere Bücher der neueren Zeit, die sie noch nicht hatte. Un Kamilla schickte ich meine Eremoneser Geige, zu der ich ein Fach aus Ebenholz, mit violettem Sammet gefüttert, hatte machen lassen, genau wie es bei ihren Geigen ist. Un Maria sandte ich die Bücher desselben Inhaltes, wie sie mir gegeben hatte, nachdem ich sie sehr schön hatte binden lassen. Überdies schiekte ich ihr Pflanzen aus meinem Garten und bat, sie möchte dieselben, wenn sie auch nicht so schön wären als die ihrigen, doch annehmen und ihnen bei sich einen Platz anweisen. Auch bat ich, daß sie jeden Herbst eine Zusammenstellung von Hyazintheuzwiebeln von mir annehme. Un Alfred ließ ich ebenfalls eine Sendung kleiner Landwirtschaftsdinge nebst einem guten Ehronometer abgehen.

Alle Sachen wurden von mir eigenhändig in eine Kiste gespackt und auf den Weg gegeben.

Sie kamen sehr gut an; denn nach ein paar Wochen bekam ich ein Schreiben, das die glückliche Unkunft und den außerordentlichsten Dank aussprach. Das Schreiben bestand aus fünf Briefen, deren vier aus Nikars Hause und der fünfte von Ulfred waren. Jeder freute mich herzlich; denn jedes sprach in demselben seine wahrsten, freundschaftlichsten Gesinnungen aus. Ich legte die Briefe von den fünf liebsten Menschen, die ich jest auf der Erde hatte, zu meinen Kostbarkeiten in einen Schrein. Rostbarkeiten sind bei mir Dinge, die mir in irgendeiner Beziehung zu einem Menschen lieb geworden sind.

Ein Winter kam und verging. Ein Sommer kam und verging. Ein neuer Winter kam und verging auch. Als der Frühling angebrochen war, wurde es mir wie den Zugvögeln. Ich tat die notwendigen Anordnungen in meiner Besitzung, sagte, daß ich eine Weile aus sein würde, setzte mich in einen Wagen und fuhr fort.

Ich fuhr auf dem geradesten Bege nach Riva.

Uls ich dort angekommen war, ging ich in das Häuschen Gerardos.

"Da seid Ihr ja wieder", rief er, als er mich ansichtig

"Ja," sagte ich, "ich bin doch nicht auf immer von Riva fortgegangen, sondern ich bin wiedergekommen und will sogar wieder in dieselben Berge gehen, in denen ich vor zwei Jahren gewesen war, und du mußt mich über den See sahren."

"Hat es Euch dort so gefallen?" fragte er, indem er mich ausah.

Bei der Unfrage dieses natürlichen Menschen war es mir, als durchschaue er mich, und ich errötete.

"Seute mußt Ihr aber auch in unser haus hereingehen", sagte er.

Er führte mich in das Häuschen, in welchem ich die Schwester fand.

Wirklich war es so, wie mir ein Instinkt gesagt hatte. Die zwei Menschen wohnten allein in dem Häuschen, das Häuschen war sehr rein, und sie waren sehr glücklich. Db sie auch singe, konnte ich nicht herausbringen, sie leugnete es, aber ihre Stimme war so biegsam, so ausgebildet, daß ich es mir nicht anders erklären konnte, als sie müsse öfters, und zwar viel singen. Beide waren noch sehr jung, sie aber viel jünger als Gerardo. Er wachte eisersüchtig über sie wie über eine Geliebte. Sie zeigte mir den Dukaten, den sie vor zwei Jahren von mir empfangen hatse.

Als wir verabredet hatten, daß er mich morgen vor Tagesanbruch abholen solle, ging ich fort.

Da noch die Sterne an dem Hinmel standen, kam er, und wir suhren in das sinstere Wasser hinaus. Ich hatte ihm gessagt, daß er mich in gerader Richtung zu dem Höllwässerlein hinübersahren sollte; denn ich hatte meinen Willen darauf gesest, genau denselben Weg zu gehen, den ich vor zwei Jahren gegangen war.

Als der Morgen heraufgekommen war, als die Sonne sich über die Berge erhoben hatte und ihr Licht über die wunderschöne Öde dieser Landschaft ausgegossen hatte, kamen wir an dem Geröllstrome und an dem Höllwässerlein an. Dieses Mal waren weder die Fischer noch der Ziegenknabe anwesend, sons dern die Gegend war völlig menschenleer.

Ich gab Gerardo seinen Lohn, hieß ihn zurücksahren und stieg gegen die Schlucht empor. Ich sprach auch ein wenig bei dem alten Hieronymus ein und plauderte ein Weilchen mit ihm. Dann ging ich den Felsenweg bis zu dem schwarzen Steine, an dem dieses Mal auch niemand saß. Alls ich, in das Seitental einbiegend, die grünen Bäume sah und aus ihnen das weiße Haus Rikars hervorschimmerte, klopste mir das Herz, und ich verdoppelte die Schritte. Da ich näher kam, hatte ich eine Überraschung: alle großen Steine waren aus den Gemüsebeeten sort, und jenseits des Hauses bis zu dem Rauche hin, wo die Erden gebrannt werden, wogte eine lustige, junge und sehr grüne Saat.

Ich ging durch den Garten, und als ich mich dem Hause näherte, sprang Maria in ihren kurzen Kleidern und mit dem Strohhute auf dem Haupte die Stufen von der Halle herab und grüßte mich. Hatte sie mich nun kommen gesehen, oder war sie eben zufällig im Begriffe, herauszugehen.

"Seien Sie gegrußt," rief sie, "seien Sie gegrußt, das ist sehr schon, daß Sie kommen."

Sie faßte mich an der Hand und führte mich in das Haus. "Kommen Sie, kommen Sie", sagte sie.

Sie führte mich die Treppe empor, sie führte mich an ihren und an des Baters Zimmern vorbei und gerade auf die der Mutter und Kamillas zu. Us wir eingetreten waren, als wir das Vorzimmer zurückgelegt hatten und sie die Tür in das erste Zimmer öffnete, rief sie: "Vater, Mutter, wen bringe ich da?!"

Die Mutter kam uns aus dem nächsten Zimmer entgegen, und der Bater schrift aus einem weiteren heraus.

"Ach, das ist schön, das ist schön!" riefen sie fast gleichzeitig. Die Mutter reichte mir die Hand, der Vater umarmte mich und drückte mir wiederholt die Hände. Es war von beiden Seiten eine große, unverhohlene Freude, und ich entzückte mich an der Wärme des Empfanges.

"Kommt herein, kommt herein", sagte die Mutter.

Sie führten mich in eine Art Gesellschaftszimmer, das früher nicht so gewesen war und an das die Zimmer Kamillas stießen. Aber bei der offenen Tür hineinsehend, sah ich nicht die Geigengeräte und die Einrichtung Kamillas, sondern Rikars Tisch, sein Sofa und, aus dem serneren Zimmer herausblickend, sein Bett, wie er alles früher in dem Gemache gehabt hatte, in dem ich bei meiner ersten Ankunst mit ihm zu Abend gegessen hatte. Als wir uns niedergesest hatten und sie mein Besremden bemerkten, sagte die Mutter: "Nicht wahr, da haben sich Beränderungen begeben, und Ihr vermißt etwas? Kamilla hat uns verlassen, sie ist jetzt unsere Nachbarin auf dem Gute Alfreds und ist mit allen ihren Sachen dahin gezogen. Nikar ist zu mir gekommen, und so leben wir jest in unserem Alter wieder in gegenseitigem Beislande, wie wir in der Jugend gezlebt hatten."

Uls ich meinen Beifall zu dieser Beränderung ausgesprochen hatte, sagte sie: "Ja, es hat sich bei uns vieles und sehr zum guten geändert. Die jungen Cheleute leben sehr glücklich — wir müssen sie einmal besuchen —, und auch bei uns haben sich sehr angenehme und sehr zweckmäßige Veränderungen ergeben."

Nachdem sie mir noch vielfach ihre Freude ausgedrückt hatten, daß ich gekommen sei, nachdem wir von verschiedenen Dingen, namentlich von unseren Erlebnissen während der zwei Jahre gesprochen hatten und die Mutter noch manches von den jungen Leuten erzählt hatte, führte mich Nikar in sein Schreibzimmer und zeigte mir die zwei Wouwerman, die er dort ausgehängt hatte. Über dem Schreibtische hing ein kleines Bildnis von Guido, das ihm Maria zum Geburtstage ge-

geben hatte. Die Mutter zeigte mir meine Bande auf dem Ehrenplage in ihrer Buchersammlung.

Alls wir in den Garten hinuntergegangen waren und ich alles, was in der Zeit geschehen war, besah, führte mich Maria zu dem Platze, wo meine Blumen standen. Sie waren in dem vortrefslichsten Zustande. Die Hyazinthen waren längst verblüht, aber sie standen allein in einem eigenen Beete beissammen.

Am andern Tage führte mich Maria zu ihren neuen Feldern hinaus. Als wir so an der schönen Saat dahingingen, sagte sie sanst: "Er hat mich erraten und hat mich belohnt. Sie leben sehr glücklich. Sie gab ihr ganzes zärtliches Herz hin und liebt ihn unermeßlich. Er liebt sie auch und schont und ehrt und achtet sie. Ich habe es gewußt, daß Alfred so handeln werde. Er horcht auf ihre schönen Töne, wenn sie ihr Gefühl ausspricht, und sie wird bei ihm tüchtiger, tätiger und an den Wirtschaftssorgen teilnahmsvoller. Sie werden sehen, wenn wir hinabkommen, wie gesund sie ist. Sie ahnt von dem Zusammenhange nichts. Auch hier oben weiß man nichts, wenn es nicht etwa der Vater ist, der alles erkennt."

Maria hatte keinen Neid, als sie dieses sprach, sondern die reinste Freude strahlte aus ihren Augen.

"Ich habe mir hier etwas anderes zusammengerichtet," sagte sie leise, "sehen Sie, da ist Weizen, da ist Gerste, da ist Korn."

Bei diesen Worten führte sie mich auch gegen ein kleines gemauertes Gebäude, das an einen Gartenschoppen angebaut war. In dem Gebäude standen zwei jener schönen, glatten Gebirgsochsen, wie man sie in der Gegend zuweilen trifft.

"Ich habe sie mir angeschafft, daß sie meine Feldarbeit verrichten", sagte sie.

Bon dem Neubruche der Felder gingen wir in die Halltäler, wo sie mir eine kleine Alpenwirtschaft zeigte, die sie auf den grünen Matten im Schuße der Felsen angelegt hatte.

Dann gingen wir wieder gurud.

Wir waren ganz allein gegangen. Sie ging freundlich neben mir, bückte sich manchmal um eine Blume, sprach mit mir oder grüßte liebreich einen Mann aus ihren Leuten, der uns begegnete. Man sah dem Manne die Freude an, und wie er das Mädchen liebte und achtete.

Um nächsten Tage gingen wir alle zu Alfred. Mit einem wahren Sturme von Freude wurden wir empfangen. Kamilla konnte mir nicht genug sagen, wie es sie freue, daß ich da sei. Ich aber geriet fast in ein Erstaunen, wie sie sich geändert hatte. Eine volle, klare Gestalt stand vor mir, die Wangen waren dunkler, die Augen glänzender. Mit einer lieben Geschäftigkeit ordnete sie die Dinge des Hauses an, die unsere Ankunst notwendig gemacht hatte. Im Triumphe zeigte sie mir meine Geige, die sie bei den andern in ihrem Fache ausbewahrt hatte. Unausgesordert spielte sie etwas Heiteres und Kräftiges auf diesen Saiten. Alfred behandelte sie sehr zart, und man sah, er hegte und pflegte sie in seinem Herzen.

Bir blieben außer Maria, die zuruck mußte, zwei Tage auf dem Gehöfte und wurden mit Freude und Bewirtung überhäuft.

Auch Alfred und Kamilla kamen später zu uns auf das Heidehaus und blieben zwei Tage.

Als die Zeit, die ich mir bei Rikar bestimmt hatte, vorüber war, als wir alles geredet hatten, was zu reden war, nahm ich Abschied. Der Abschied war sehr herzlich, und man trug mir auf, recht bald wiederzukommen.

"Leben Sie wohl, lieber, teurer Mann," sagte Maria "und kommen Sie sehr bald wieder."

Ich hatte mir dieses Mal den Weg über Sankt Gustav gewählt und von da nach Riva und in der kürzesten Linie nach Treulust zurück.

Bu Maria hatte ich nicht das leiseste — nicht das leiseste gesagt. Wie sollte ich auch? Dieses Mädchen steht so fest auf dem irdischen Boden, und sein Herz ragt doch so schön und zart in den höchsten Himmel hinein. Ich trage ihr Bild

beiß — heiß in meinem Herzen. Aber was kann sie mir sein? Sie ist gut, freundlich und lieb gegen mich, aber sie hat, wenn auch ohne Wunsch und Begehr, ein anderes Bild in sich.

Ich werde nie mehr zu Rikar geben.

Der Zufall, der immer eine solche Rolle in meinem Leben gespielt hat, hatte mich in dieses Haus geführt, um mir zu zeigen, welch ein Glück es für mich gäbe, und um es mir auf immer zu nehmen.

Ich hatte gar nie gewußt, daß ein solches Mädchen auf der Erde möglich ist. Wie wäre es schön, wenn sie um mich waltete, wenn sie wirtschaftete, schaffte, mich mit dem klaren, einfachen, heiteren Verstande umgabe, immer und zu jeder Frist freundlich, offen und gut wäre und in dem edlen, starken Herzen mich mit der tiefsten, heißesten Gattenliebe trüge. Wie wollte ich in dem jest einsamen Treulust walten, oder wie gerne wollte ich auch in dem stillen Alpentale bei ihr sein und dort mit ihr wirken und schaffen. — Ich sollte nur erkennen, was einzig schön und göttlich ist, um es dann auf ewig ferne zu haben.

## Nachwort

Der Zufall, von dem mein Freund behauptet, daß er so wichtig in sein Leben hineinspiele, hat ihn diesmal gut gezbettet. Nie hat es zwei Menschen gegeben, die besser füreinander taugen als er und Maria. Darum wird er sein Borzhaben nicht halten. Er wird und muß wieder nach Riva und in das Heidehaus gehen. Maria wird allgemach und unverzmerkt seine Gattin werden, sie werden miteinander leben, eine Schar blühender Kinder wird sie umgeben, und sie werden ein sesses, schönes Glück genießen.

Dies ist so wahr, als die Sonne im Osten auf: und im Westen untergeht und als sie noch viele Jahre auf: und untergehen wird.

## Der beschriebene Tännling

## Der graue Strauch

Yenn man die Karte des Herzogtumes Krumau ansieht, welches im südlichen Böhmen liegt, so findet man in den dunkeln Stellen, welche die großen Balder zwischen Böhmen und Bayern bedeuten, allerlei seltsame und wunderliche Namen eingeschrieben; zum Beispiele: "zum Hochsicht", "zum schwarzen Stocke", "zur tiefen Lake", "zur kalten Moldau" und der= gleichen. Diese Namen bezeichnen aber nicht Ortschaften oder gar Berbergen, die folche Schilder führen, fondern gang ein: fache Baldesstellen, die hervorgehoben sind, um gewisse Linien und Richtungen anzugeben, nach denen man in den weifen Forsten ohne Weg oder anderes Merkmal gehen konnte. Die Namen sind von denjenigen Leuten erfunden worden, welche am meisten ohne Weg und Bezeichnung im Walde zu geben pflegen, nämlich von Jägern und Schleichhändlern. Wie aber . sinnliche Menschen, das heißt solche, deren Rrafte vorzugsweise auf die Unschauung gerichtet sein mussen, schnell die bezeichnenden Eigenschaften der Dinge finden, sind auch diese Namen meistens von fehr augenfälligen Begenständen der Stellen genommen.

So heißt es auch in einem großen Flecke, der auf der Seite des böhmischen Landes liegt, "zum beschriebenen Tännling". Einen Tännling nennt man aber in der Gegend eine junge Tanne, die jedoch nicht größer sein darf, als daß sie noch ein Mann zu umfassen imstande ist. Wenn nun ein Wanderer wirklich zu der Stelle geht, auf welcher es "zum beschriebenen Tännling" heißt, so sieht er dort allerdings eine Tanne stehen, aber dieselbe ist kein Tännling mehr, sondern ein riesenhaft großer und sehr alter Baum, der gewaltige Üste, eine rauhe, aufgeworsene Rinde und mächtige, in die Erde eingreisende Wurzeln hat. Un seinem Fuße liegen mehrere regelmäßige Steine, die wohl zufällig dort liegen mögen, die aber wie zum Sißen hingelegt scheinen. Den Namen "beschrieben" mag die Tanne von den

vielen Herzen, Kreuzen, Namen und andern Zeichen erhalten haben, die in ihrem Stamme eingegraben sind. Natürlich ist sie einmal ein Tännling gewesen, die Steine, an denen sie stand, mochten zum Sisen eingeladen und es mochte einmal einer seinen Namen oder sonst etwas in die seine Rinde eingeschnitten haben. Die verharschenden Zeichen haben einen andern angereizt, etwas dazuzuschneiden, und so ist es fortgegangen, und so ist der Name und die Sitte geblieben. Der beschriebene Tännling steht mitten in dem stillen Walde, und die andern Tannen stehen tausendsach und unzählig um ihn herum. Det mögen sie noch größer und mächtiger sein als er. Der Wald, dem sie angehören, ist ein Teil jener dunkelnden, großen und starken Waldungen, die über den ganzen emporgehobenen Landstrich gebreitet sind, der sich zwischen Böhmen und Bayern dahinzieht.

In diesen Waldungen ist auch da, wo sie sich gegen das österreichische Land hinziehen, ein helles, lichtes Tal geöffnet. von dem wir an der zweiten Stelle unserer Geschichte nach dem beschriebenen Tannling reden muffen, weil sich in ihm ein großer Teil von dem, was wir erzählen wollen, zugetragen hat. Das Tal ist fanft und breit, es ist von Often gegeh Westen in das Waldland hineingeschnitten und ist fast gang bon Baumen entblößt, weil man, da man die Balder ausrottete, viel von dem Überflusse der Baume zu leiden hatte und von dem Grundsate ausging, je weniger Baume überblieben, defto beffer fei es. In der Mitte des Tales ift der Marktflecken Dberplan, der feine Biefen und Kelder um fich hat, in nicht großer Ferne auf die Wasser der Moldau sieht und in größerer mehrere herumgestreute Dörfer hat. Das Tal ist selber wieder nicht eben, sondern hat größere und kleinere Erhöhungen. Die bedeutenoste ift der Rreuzberg, der sich gleich hinter Dberplan erhebt, von dem Balde, mit dem er einftens bedeckt war, entblößt ist und seinen Ramen von dem blutroten Rreuze hat, das auf seinem Gipfel steht. Bon ihm aus überfieht man das ganze Tal. Wenn man neben dem roten Rreuze

steht, so hat man unter sich die grauen Dacher von Dberplan, dann deffen Felder und Wiefen, dann die glänzende Schlange der Moldau und die obbesagten Dorfer. Sonst sieht man von dem Kreuzberge aus nichts; denn ringsum schließen den Blick die umgebenden blaulichen, dammernden Bander des Böhmischen Waldes. Nur da, wo das Band am dunnsten ift, sieht man doch manchmal auch noch etwas anderes. Wenn an einem Morgen Regen bevorsteht und die Luft so flar ift, daß man die Dinge in keinem farbenden Dufte, sondern in ihrer ein= fachen Natürlichkeit sieht, so erblickt man zuweilen im Gudost über der schmalsten Waldlinie die Norischen Alpen, so weit und märchenhaft draußen schwebend wie mattblaue, starr gewordene Wolken. Gewöhnlich überzieht sich an solchen Tagen gegen Mittag bin der ganze über dem Baldlande stebende himmel mit einer stahlgrauen Wolkendecke und läßt nur über den Alpen einen glänzenden Strich zum Zeichen, daß in dem niedriger gelegenen Österreich noch heiterer Sonnenschein herrscht. Um andern Tage rieselt dann der feine, dichte Regen nieder und verhüllt nicht nur die Alpen, sondern auch die umgebenden blauen Bänder des Waldes.

Uber nicht bloß wegen seiner Aussicht kömmt der Kreuzberg in Betracht, sondern es sind auch noch mehrere Dinge auf ihm, die ihn den Oberplanern bedeutsam und merkwürdig machen.

An einer Stelle stehen Felsen hervor, auf die man einerseits eben von dem Rasen hinzugehen kann und die andererseits tief und steil absallen, fast vieredige Säulen bilden und am Fuße viele kleine Steine haben. Es ist einmal eine Bäuerin gewesen, die wegen ihrer außerordentlichen Schönheit berühmt war. Sie trug immer die Milch, die sie den fernen Arbeitern auf einer Wiese zur Labung brachte, über den Kreuzberg. Weil sie aber den Worten eines Geistes kein Gehör gab, wurde sie von ihm auf ewige Zeiten verslucht oder, wie sich die Bewohner der Gegend ausdrücken, verwunschen, daß an ihrer Stelle die seltsamen Felsen hervorstehen, die noch jetzt den Namen "Milchbäuerin" führen.

Die Gäulen der Milchbäuerin sind durch feine, aber deutlich unterscheidbare Spalten geschieden. Einige find höher, andere niederer. Gie sind alle von oben so glatt und eben abgeschnitten, daß man auf den niederen sigen und sich an die höhern anlehnen kann. In der sonnigen Tiefe unter der Milchbäuerin find die Pflanzbeete der Oberplaner, das find aufgelockerte Erd= stellen, in denen sie im ersten Frühlinge die Pflangchen des Beiß: kohles ziehen, um fie später auf die gehörigen Ucker zu verpflanzen. Warum die Leute diese von ihren Wohnungen so entlegene Stelle wählen, ist unbekannt, nur ist es seit Jahrhunderten so gewesen; befindet sich etwas Eigentümliches in der Erde, oder ist es nur die warme Lage des Bodens, der sich gegen Mittag hinabzieht, oder ist es die Abhärtung, welche die Pflänzchen auf dem steinigen Grunde erhalten: genug, die Leute fagen, sie gedeihen von feiner Stelle weg so gut auf den Feldern wie von dieser, und Bersuche, die man unten in Garten gemacht hat, fielen schlecht aus, und die Geglinge verkamen nachher auf den Uckern.

Nahe an der Milchbäuerin stehen zwei Häuschen auf dem Rasen. Sie sind rund, schneeweiß und haben zwei runde, spisige Schindeldächer. Sie haben keine Fenster und Simse, sondern nur eine kleine Tür. Wenn man bei dieser Tür hineinschaut, so sieht man keinen Fußboden, sondern unten, durch den Kreis der Ummauerung eingefangen, ein ruhiges, klares Wasser, das den Sand und den Kies seines Grundes so deutlich herausschimmern läßt wie durch seines geschliffenes Glas. Uns sedem der zwei Wasserspiegel schwimmt ein kleiner hölzerner Kübel, der einen langen Stiel hat, welcher bei der Tür herausragt, daß man ihn sassen stiel hat, welcher bei der Tür herausragt, daß man ihn sassen stiel hat, welcher bei der Tür herausragt, daß man ihn sassen stiel hat, welcher bei der Tür herausragt, daß man ihn sassen stiel hat, welcher bei der Tür herausragt, daß man ihn sassen stiel hat, welcher bei der Tür herausragt, daß man ihn sassen stiel hat, welcher bei der Tür herausragt, daß man ihn sassen stiel hat, welcher bei der Tür herausragt daßen den zwei Häuschen steht eine sehr alte und sehr große Linde. Ihr Stamm ist so mächtig, daß eine kleine Wohnung darin Plaß hätte, und ihre mannsdicken Üste gehen weit über die zwei spisigen Schindeldächer hinaus.

Wieder nicht weit von den hauschen, so daß man etwa mit zwei Steinwurfen hinreichen könnte, steht ein Kirchlein. Es ist

das Gnadenkirchlein der schmerzhaften Mutter Gottes "zum guten Wasser", weil ein Bildnis der heiligen Jungfrau mit den Schwertern des Schmerzes im Herzen auf dem Hochaltare steht. Zwischen Oberplan und dem Kirchlein ist ein junger Weg mit jungen Bäumen an den Seiten, so wie von dem Kirchlein zu den Brunnenhäuschen ein breiter Sandweg mit alten, schattigen Linden ist.

Außer den drei Dingen, der Milchbäuerin, den Brunnenhäuschen und dem Kirchlein, ist noch ein viertes, das die Aufmerkfamkeit auf sich zieht. Es ist ein alter Weg, der ein wenig
unterhalb des Kirchleins ein Stück durch den Rasen dahingeht
und dann aufhört, ohne zu etwas zu führen. Er ist von alten,
gehauenen Steinen gebaut, und an seinen Seiten stehen alte
Linden; aber die Steine sind schon eingesunken und an manchen Stellen in Unordnung geraten; die Bäume jedoch, obwohl
sie schon manchen dürren Ust zum Himmel strecken, haben noch
so viel Lebenskraft bewahrt, daß sie alle Jahre im Herbste
eine ganze Wucht von gelben Blättern auf die verwitternden
und verkommenden Steine zu ihren Küßen fallen lassen.

Wenn man das Kreuz auf dem Gipfel ausnimmt, so ist nun nichts mehr auf dem Berge, das Merkwürdigkeit ansprechen könnte. Die oben erwähnten Bäume sind die einzigen, die der Berg hat, so wie der Felsen der Milchbäuerin der einzige bedeutende ist. Von Oberplan bis zu dem Kirchlein ist der Berg mit seinem dichten Rasen bedeckt, der wie geschvren aussieht und an manchen Stellen den Granit und den steinigen Grieß des Grundes hervorschauen läßt. Von dem Kirchlein bis zu dem Gipfel und von da nach Ost, Nord und West hinunter stehen dichte, rauhe, knorrige, aber einzelne Wacholderstauden, zwischen denen wieder der obgenannte Rasen ist, aber auch manches größere und gewaltigere Stück des verwitternden Granitsteines hervorragt.

Don der Entstehung des Kirchleins und der Brunnenhauschen gibt eine alte Erzählung folgende Aufklarung:

In dem hause zu Dberplan, auf welchem es "zum Commer" heißt und welches schon zu denjenigen gehört, die sehr nahe an dem Berge sind, so daß Schoppen und Scheune schon manch: mal in denselben hineingeben, traumte einem Blinden drei Nächte hintereinander, daß er auf den Berg gehen und dort graben folle. Es traumte ibm, daß er dreieckige Steine finden würde, dort solle er graben, es würde Basser kommen, mit dem folle er sich die Augen waschen, und er wurde seben. Um Morgen nach der dritten Nacht nahm er eine Saue, ohne daß er jemanden etwas fagte, und ging auf den Berg. Er fand die dreieckigen Steine und grub. Alls er eine Weile gegraben hatte, hörte er es rauschen, wie wenn Basser kame, und da er genauer hinhorchte, vernahm er das feine Geriesel. Er legte also die haue weg, tauchte die hand in das Wasser und fuhr sich damit über die Stirne und über die Augen. Alls er die Sand weggetan hatte, fab er. Er fah nicht nur feinen Urm und die daliegende haue, sondern er sah auch die ganze Gegend, auf welche die Conne recht schon herniederschien, den grunen Rasen, die grauen Steine und die Wacholderbusche. Alber auch etwas anderes sah er, worüber er in einen fürchter= lichen Schrecken geriet. Dicht vor ihm, mitten in dem Baffer, faß ein Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes. Das Bildnis hatte einen lichten Schein um das Haupt, es hatte den toten, gefreuzigten Sohn auf dem Schofe und sieben Schwerter in dem Bergen. Er trat auf dem Rafen guruck, fiel auf feine Rnie und betete zu Gott. Als er eine Beile gebetet hatte, stand er auf und rührte das Bild an. Er nahm es aus dem Waffer und fette es neben dem größten der dreieckigen Steine auf den Rasen in die Sonne. Dann betete er noch einmal, blieb lange auf dem Berge, ging endlich nach Sause, breitete die Sache unter den Leuten aus und blieb sehend bis an das Ende seines Lebens. Noch an demselben Tage gingen mehrere Menschen auf den Berg, um an dem Bilde zu beten; fpater kamen auch andere; und da noch mehrere Bunder geschahen, besonders

an armen und gebrechlichen Leuten, so baute man ein Dachelchen über das Bild, daß es nicht von dem Better und der Sonne zu leiden hatte. Man weiß nicht, wann sich das begeben hatte, aber es muß in fehr alten Zeiten gewesen sein. Ebenfo weiß man nicht, was fpater mit dem Bilde geschehen sei und aus welcher Ursache es einmal in dem Laufe der Zeiten nach dem Marktflecken Untermoldau geliehen worden ist: aber das ist gewiß, daß der Hagelschlag sieben Jahre hintereinander die Felder von Dberplan verwüstete. Da kam das Volk auf den Gedanken, daß man das Bild wieder holen muffe, und ein Mann aus dem Chriftelhause, das auf der furgen Zeile steht, trug es auf seinem Rücken von Untermoldau nach Oberplan. Der Hagelschlag hörte auf, und man baute für das Bild eine fehr schone Rapelle aus Holz und strich dieselbe mit roter Farbe an. Man baute die Rapelle an das Baffer des Blinden und fette hinter ihr eine Linde. Auch fing man einen breiten Pflasterweg mit Linden von der Rapelle bis nach Dberplan hinab zu bauen an, allein der Weg ift in späteren Zeiten nicht fertig geworden. Nach vielen Jahren war einmal ein sehr frommer Pfarrer in Oberplan, und da sich die Rreugfahrer zu dem Bilde stets mehrten, ja sogar andachtige Scharen über den finstern Wald aus Bayern herüberkamen, so machte er den Vorschlag, daß man ein Kirchlein bauen solle. Das Rirchlein wurde auf einem etwas höheren und tauglicheren Orte erbaut, und man brachte das Bild in einer frommen Vilger= fahrt in dasselbe hinüber, nachdem man es vorher mit zierlichen und schönen Gewändern angetan hatte. Die rote Rapelle wurde weggeräumt, und über dem Waffer des Blinden, das sich seither in zwei Quellen gespalten hatte, wurden die zwei Brunnenhäuschen gebaut. Dadurch geschah es, daß die Linde, die hinter der Rapelle gestanden war, nun zwischen den Brunnenhäuschen steht, und dadurch geschah es, daß der Pflasterweg, der früher zur Rapelle hätte führen sollen und unvollendet ge= blieben war, nun ohne Ziel und Zweck in dem Rasen liegt.

Ein Nachfolger des Pfarrers ließ den jungen Weg von Oberplan zu dem Kirchlein machen, pflanzte die jungen Bäume an seine Seiten und ließ von den Schulkindern die kleinen Steine von ihm weglesen, die sich aus Zufall dort eingefunden hatten.

Das Rirchlein ift das nämliche, das noch heutzutage steht. Das Türmchen mit den hellklingenden Glocken fteht gegen Sonnenaufgang, die Mauern sind weiß, nur daß sie an den Gimsen und Fenftern hochgelbe Streifen haben, die langen Fenfter schauen alle gegen Mittag, daß eine freundliche Belle ist und an schönen Tagen sich der Sonnenschein über die Rirchstühle legt. Das Gnadenbild befindet sich auf dem Sochaltare, so daß, wenn am Morgen die Sonne aufgeht, ein lichter Schein um fein haupt ift, wie einstens im Baffer, da es fich dem Blinden entdeckte. Manche Menschen haben Rostbarkeiten und andere Dinge in das Rirchlein gespendet. Wie fehr es gehegt und gepflegt werde, hangt jedesmal von dem Pfarrer in Oberplan ab. Jest ist immer, wenn nicht gar schlechtes Wetter ist, die zweite Messe oben, und immer finden sich Andachtige ein, die ihr beiwohnen. Gelbst in der heißen Erntezeit, wo alles auf den Feldern ift, sigen wenigstens einige Mütterlein da und beten gu dem wunderfätigen Bilde. Die Bewohner der Gegend verehren das Rirchlein fehr, und mancher, wenn er in den fernen Baldern geht und durch einen ungefähren Durchschlag derselben das weiße Gebaude auf dem Berge sieht, macht ein Rreuz und tut ein furges Gebet.

Wann das Kreuz auf dem Gipfel gesetzt worden ist, ob es samt dem Namen des Berges schon vor dem Kirchlein vorbanden gewesen oder erst später entstanden ist, weiß kein Bewohner von Oberplan oder von den umliegenden Ortschaften anzugeben.

Die Oberplaner gehen sehr gerne auf den Berg, besonders an Sonntagnachmittagen, wenn es Sommer und schön ist. Sie gehen in das Kirchlein, gehen unter den Wacholderstauden herum, gehen zu dem roten Kreuze und zu den zwei Brunnenhäuschen. Da kosten sie von dem Wasser und waschen sich ein wenig die Stirne und die Augenlider. Die Kinder gehen wohl auch an andern Zagen hinauf, um unter den Wacholdersträuchen gestreifte Schneckenhäuser zu suchen.

Nachdem wir nun den Schauplag beschrieben haben, gehen

wir zu dem über, was sich dort zugetragen hat.

Wenn man von dem roten Kreuze über den Berg nach Westen hinabgeht, so daß die Häuser von Oberplan vor den Augen versinken, so geht man ansangs zwischen den dichten Wacholderstauden, dann beginnt seiner Rasen, und dann stehen zuerst dünne und dann dichter einzelne Föhrenstämme, welche die Pichlerner Weide heißen, weil einstens das Vieh zwischen ihnen herumging und weidete. Wenn man aber aus den Föhrenstämmen hinausgetreten ist, so steht ein weißes Häuschen. Nicht weit davon, etwa zwei Büchsenschüsse, beginnen Felder und Wiesen, in denen das Dorf Pichlern liegt, durch das ein schöner Bach der Moldau zustließt.

Das weiße Häuschen ist vor vielen Jahren von den Besisern der Schwarzmühle zu Pichlern zu dem Zwecke erbaut worden, daß es allemal einem alten Dienstboten, der lange und treu in der Schwarzmühle gedient hatte, als Wohnung gegeben werde. Wenn auch das Häuschen einsam am Rande der Weide liegt, so liegt es doch, wie es für das Alter nötig ist, gegen die Sonne gekehrt und ist durch die Bäume vor den Winden geschüßt.

Bur Zeit, als das Rirchlein auf dem Berge schon stand, als es aber noch so früh war, daß eben die Tage unserer Großeltern im Unbrechen waren, lebte in dem weißen Häuschen eine Frau, die zwar kein Dienstbote in der Schwarzmühle gewesen war, der man aber doch aus Mildtätigkeit das Häuschen einz geräumt hatte, weil eben kein geeigneter Dienstbote vorhanden gewesen war. Die Frau hatte nur eine Ziege, welche in dem Ställchen des Häuschens angebunden war. Sie selber hatte das Stübchen daneben. Das Winterholz, welches aus lauter dünnen Stäben bestand, die sich die Frau im Walde gesammelt

hatte, war um das Häuschen aufgeschlichtet, so daß nur die Fenster durch kleine Öffnungen herausschauten und das Dach auf dem Holze aufzuliegen schien. Wenn sehr schönes Wetter herrschte, ging sie gerne mit ihrer Ziege an den Zäunen gegen den Kramwiesbach hinaus und ließ sie die verschiedenen Blätter von den Gesträuchen des Zaunes fressen, oder sie war häusig auf dem Kreuzberge, wo sie zwischen den Steinen und den Wacholdergesträuchen die schlechten Blätter ausrauste oder die blauen Beeren in ihre Schürze sammelte. Manchmal kniete sie auch an dem roten Kreuze und betete, oder sie saß auf den flachen Steinen vor demselben, und die Ziege stand vor ihr.

Diese Frau hatte ein Kind. Das Kind war ein Mädchen und war so außerordentlich schön, daß man sich kaum etwas Schöneres auf Erden zu denken vermag. Über wenige Menschen bekamen das Kind zu sehen; denn es war immer in dem Stübschen, und wenn die Frau auf längere Zeit fortging, sperrte sie dasselbe ein. Sie nährte es von der Milch der Ziege, von dem Mehl, das ihr der Schwarzmüller oder andere gaben, und von manchem Haupte Kohl oder Gemüse, das ihr die Leute auf Rainen oder auf Ückern auszuseßen erlaubten.

Als das Kind größer geworden war, erschien es wohl auch bei den Spielen der Kinder auf dem Plage zu Pichlern, allein es stand nur immer da und sah zu, entweder weil es nicht mitspielen durfte oder weil es nicht mitspielen wollte. Gegen Abend ging es allein unter den Föhrenstämmen herum, oder es ging in das weiße häuschen zurück.

In Oberplan herrscht der Glaube, daß dasjenige, um was man die schmerzhafte Mutter Gottes zum guten Wasser am ersten Beichttage indrünftig und aufrichtig bittet, in Erfüllung gehen werde. Der erste Beichttag der Kinder ist aber immer vor Ostern, dem wichtigsten Feste des ganzen Jahres. So wichtig ist das Fest, daß die Sonne an demselben nicht, wie an jedem andern Tage, langsam aufgeht, sondern in drei freudenzeichen Sprüngen über die Berge emporhüpft. An diesem Feste

bekommen die Leute schöne Rleider, die frischen Fahnen und Rirchenbehange werden ausgelegt, und die Natur feiert die Unkunft des Frühlings. Damit nun auch die Kinder so rein seien wie die Rleider, die Rirchenfahnen und der Frühling, muffen diejenigen, welche zum erften Male zur Beichte geben, dieses vor dem Oftersonntage tun. Biele Wochen vorher werden sie schon unterrichtet und die Vorbereiteten ausgelesen. Wenn der Tag angebrochen ift, werden die Erwählten gewaschen, schön angezogen und von ihren Elfern zur Tür des Pfarrhofes geführt. Wenn der Pfarrer öffnet, durfen die Rinder eintreten, und die Eltern gehen wieder nach Sause. In dem Innern des Pfarrhofes werden sie geordnet, und da stehen sie mauschenstille, und jedes hat einen Zettel in der hand, auf welchem Name und Alter steht. Wenn an einem die heilige Handlung vorüber ift, geht es zerknirscht und demutig in den Hintergrund. Wenn alle fertig sind, wird gebetet, es wird eine Unrede gehalten, und dann durfen fie zu ihren Eltern nach Saufe guruckfehren. Bum Tische des Beren durfen fie nach der ersten Beichte noch nicht gehen, weil dazu eine sehr große Würdigkeit gehört, die sie nur den Eltern und erwachsenen Leuten zuschreiben. Nach dem Effen gehen sie, wenn es schön ift, auf den Rreuzberg. Wie sie bei der Beichte allein waren, so durfen nun auch schon andere Menschen mitgehen, meistens Eltern und Bermandte. Besonders gesellen sich gerne alte Mütterlein hinzu, die ebenfalls geputt neben den Rindern gehen, fie zur Undacht ermahnen und ihnen heilige Geschichten erzählen. Man betet in dem Rirchlein, man geht auf dem Berge herum, und gegen Abend begeben fie fich wieder nach Saufe. Go kann diefer Tag, der der merkwürdigste ihres Lebens ist, nach und nach ausklingen, und es können sich wieder die andern gewöhnlichen anschließen.

Einen solchen ersten Beichttag hatte auch Hanna, das Kind des Weibes in dem weißen Häuschen. Das Mädchen war vorbereitet und würdig befunden worden. Um Morgen führte es

die Mutter auf dem ebenen Wege, der von Pichlern nach Oberplan geht, hinüber. Biele andere Menschen hatten ihre Rinder auch dahin geführt. Unter der dichten, gepußten Schar, die sich vor dem Pfarrhause versammelt hatte, stand nun auch Sanna, und aus dem groben Rleide fah das feine Ungeficht: chen und die blauen Uderchen heraus. Allen Mädchen waren ihre Saare von den Eltern ftraff guruckgekammt worden, und es war Puder auf dieselben gestreut, damit sie schon waren und in der festlich weißen Karbe dastunden. Nur hannas Saare waren dunkel geblieben, weil ihre Mutter keinen Duder gu faufen vermochte. Un die Buften des Unterfleides hatte fie ibr zwei kleine, feste, längliche Duffchen angenabt, daß das darüber angelegte Röckthen doch ein wenig wegstehe und einen Reifrock mache, wie er von den andern so schon wegragte, gleichsam ein faltenreiches, sanft hinabgebogenes Rädchen. 211s die Rinder in den Pfarrhof hineingegangen waren, begab sich die Mutter wieder nach Pichlern zuruck. Da die Beichte aus war, ging Hanna auf dem ebenen Feldwege nach Hause. Nach dem Effen ging sie abermals nach Dberplan und ging mit einer Schar von Mädchen, bei denen auch feine Eltern waren, auf den Berg. Die Rinder gingen zuerst in das Rirchlein zum Gebete, wo sie in den sonnenhellen Banken kaum mit den Sauptern hervorragten. Dann gingen sie auf den höheren Teil des Berges empor und fuchten Beilchen; denn der Berg war befannt, daß auf ihm die ersten dieser Blumchen wachsen, weil fie in dem furgen Grafe unter dem schützenden Geflechte des Bacholders einen sichern Stand haben und die mittägliche Sonne auf dem Abhange des Berges leicht auf sie scheinen fann. Dann suchten fie auch Steinchen und andere Dinge und famen bis zu dem roten Kreuze empor. Bon dem Kreuze gin= gen sie zu den Brunnenhäuschen hinab. Gie schöpften sich Baffer und benetzten sich die Lippen, die Stirne und die Augenlider. Alls der Abend erschienen war, gingen manche, bei denen fich ihre Eltern befanden, nach Sause; andere aber, die allein waren, blieben noch; denn die Kinder haben keine Rechnung der Zeit und geben sich dem Augenblicke unbedingt hin. Einige Mädchen, worunter auch Hanna war, gingen gar gegen die Felsen der Milchbäuerin zu und sesten sich dort auf die Steine. Es hatte den ganzen Tag die Sonne auf die Felsen geschienen, daß sich die Wärme in ihnen ansammeln und länger nachhalten konnte als an irgendeiner andern Stelle des Berges. Die Pflänzchen schauten aus den bebauten Pflanzbeeten am Fuße der Felsen schon heraus, über der Gegend war ein leichter grüner Hauch, und die Kinder erkannten recht gut diese Verheisung. Sie blieben sissen, manches der Mädchen nahm die Hand seiner Nachbarin, legte sie an den Stein und sagte: "Siehe nur, wie warm er ist."

Als die Sonne schon hinter dem Rande des Waldes hinabgegangen war, fragte eines der Mädchen ein anderes: "Um was hast du denn heute die heilige Jungfrau gebeten, Elisabeth?"

"Ich habe sie um ein langes Leben und um eine gute Aufführung gebeten", antwortete die Gefragte.

"Und um was hast denn du gebeten, Beronika?"

"Ich habe auch um einen guten Lebenswandel gebeten", sagte diese.

"Und du, Agnes?"

"Ich habe um gar nichts gebeten."

"Und du, Cacilia?"

"Ich auch nicht, mir ist nichts eingefallen."

"Und du, Hanna?"

"Ich werde etwas sehr Schönes und sehr Ausgezeichnetes bekommen," sagte diese, "denn als ich zu der heiligen Jungsfrau recht indrünstig betete und das seste seidene Kleid sah, das sie anhat, und die goldenen Flimmer, die an seinen Fäden am Saume des Kleides hängen, und die grünen Stengel, die daraufgewebt sind, und die silbernen Blumen, die an den grünen Stengeln sind, und da ich den großen Blumenstrauß

von Silber und Seide sah, den die Jungfrau in der Hand hat und von dem die breiten weißen Bänder niedergehen: da erblickte ich, wie sie mich ansah und auf die goldenen Flimmer, auf die Blätter, auf die Stengel und auf die Bänder niederwies."

"Geh, du bist nicht recht vernünftig", sagte eines der Mädchen.

"Ich bin doch vernünftig und werde die Sachen bekommen", antwortete Hanna.

Die Kinder sing es an zu schauern, und da die Dämmerung auch schon sehr stark hereinzubrechen begann, gingen sie allz mählich nach Hause. Einige gingen um die Wölbung des Berzges herum nach Oberplan; aber Hanna ging über den Berg nach Pichlern. Sie ging an den grauen, kaum mehr recht sichtbaren Steinen vorbei, an den schwarzen Wacholderstauden, an den dunkeln Föhrenstämmen, und kam in das weiße Häusechen, als auf der Leuchte schon das helle Feuer brannte und ihr ihre Mutter daran eine Suppe kochte.

Von dieser Zeit an wuchs Hanna heran und entwickelte sich immer mehr und mehr.

Sie ging noch in die Schule, sie ging immer allein, und wenn sie zum Lesen aufgerufen wurde, stand sie sittsam auf und erhob die Stimme.

Sie hatte immer ein weißes, leinenes Tücklein um den Bussen, auf welches ihre dunkeln Augen hinabschauten und ihre noch dunkleren Wimpern hinabzielten. Um das Haupt hatte sie ein färbiges Tuck gebunden, das nach der Sitte der Gegend im Nacken in einen Knopf gewunden war und die breiten Zipselle auf den Rücken hinabgehen ließ. Als Röcklein hatte sie dassjenige an, das sie bisher immer angehabt hatte.

Als sie erwachsen und so groß war wie die andern Mädechen von Pichlern, die man für erwachsen erklärte, ging sie nicht mehr in die Schule und war meistens in dem weißen Häuschen ihrer Mutter. Man wußte nicht, ob sie dort etwas

arbeitete oder was sie sonst tat. Wenn sie aber doch mit den Leuten des Müllers auf die Wiese, Heu zu rechen, oder sonst irgendwohin ging, war sie nicht wie die andern, sondern wie eine, die am Sonntage aus der Kirche geht. Sie gab sehr acht, daß sie sich nicht beschmuze, und wich mit ihren Füßen den rauhen Stellen und der Nässe aus. Seit sie erwachsen war, ging sie auch nicht mehr barfuß, sondern hatte immer Strümpse und Schuhe an, die besser waren, als die andern an Feiertagen hatten.

Dbwohl sie sehr wenig gesehen wurde, so ward die zarte Schönheit ihrer Wangen und der Glanz ihrer Augen doch weit und breit bekannt, und mancher Wandersmann, den man durch die Föhren gehen sah, ging ihretwegen, und manches Lied, das nachts in der Gegend erschallte, wurde ihretwegen gesungen. Selbst Söhne reicher Bauern waren darunter, und wenn auch ihre Eltern dachten, das arme Mädchen könne keine Schwiegertochter abgeben, so meinten die Söhne, daß sie eine sehr gute Schwiegertochter wäre, und hielten es für ein Glück, wenn sie nur einmal mit ihr an dem Holzstoße vor dem Häuschen oder unter den grauen Wacholderstauden des Berges reden und von ihr zärtliche Worte und freundliche Blicke erhalten könnten.

Aber das Glück wurde keinem zuteil, außer einem einzigen. Er war nicht der Schönste unter allen, ja er war vielleicht weniger schön als alle andern, er war ein schlanker Mann mit bligenden Augen und ungemeiner Kraft in seinem Körper, und die Leute sagten, Hanna fürchte und liebe ihn. Er war ein Holzknecht in den oberen Wäldern, der lange Hans geheißen, aber er war sehr ehrbegierig und stolz, arbeitete tüchtig, trug Sonntags schöne Kleider, klimperte mit dem Gelde in der Lassiche und litt keinen Schimpf und Hohn, wie gering er auch war, sondern nahm den Schimpfenden an dem Kragen des Hemdes oder an der Schulter und warf ihn in das Gras oder in den Sand oder in eine Rinne, wie es kam. Dieser Hans ging oft in das weiße Häuschen zu Hanna, er brachte ihr alles, was

er erarbeiten konnte, daß sie nichts entbehre und ihren Leib schmücken könne. Die Leute behaupteten, sie sei auch dankbar, indem sie sagten, daß sie gesehen hätten, wie sie neben den grauen Steinen und grauen Sträuchen ihre Arme um ihn geschlungen und mit ihren Lippen ihn geküßt hätte.

Go war es auch, hans hatte felber kein hehl darüber, er ging immer zu hanna, und alle Menschen wußten, daß sie Liebende und Geliebte seien.

## Der bunte Schlag

Wenn man gegen das Oberplaner Tal hingeht und sein Angesicht gegen Westen wendet, so sieht man in dem fernen Blau der Balder, die man da vor fich bat, allerlei feltsame Streifen hinziehen, die meistens rotlich, matt leuchtend und dämmerig find. Sie find Holzschläge, und die großen Balder, von denen man den oberen Bald rechts hat, die Geemand gerade vor sich und die Alm links, enthalten viele derselben. Eigene Menschen werden das ganze Jahr hindurch beschäftigt, und das Geschäft eines Holzhauers ist nicht freudenlos und nicht entblößt von dichterischen Reizen, und wenn ein Mann ein reicheres und weicheres Berg hat, so hangt er mit einer gewissen Schwermut an seinem Tun und an den Schaupläßen desfelben. Wenn man von Vichlern durch die Felder westwarts geht und das Dorf Pernek hinter sich hat, so beginnen schon die Wälder. Es steht hinter Pernek der hausberg, der mit all den folgenden Baldern zusammenhängt. Uber auf ihm steben garte Birken und andere gesellige Gruppen von Bäumen auf Rasenpläßen, die man einst gereutet hat, damit die Rinder dort weiden können. Beiter aufwarts find die Balder schon dichter, und in dem Innern ihrer großen Ausbreitungen begen sie die Holzschläge. Wenn man den Rand eines solchen Streifens betritt, wie wir sie oben genannt haben, so ift er in der Rabe größer und ausgedehnter, als man sich in der Ferne gedacht hatte, und die Menschen sind auf ihm beschäftigt. Es liegen, wie

Halmen gemähten Getreides, die unzähligen Tannenstämme ver= wirrt herum, und man ift beschäftigt, fie teils mit der Gage, die langsam bin und ber geht, in Blocke zu trennen, teils von den Uften, die noch an ihnen sind, zu reinigen. Diese Ufte, welche foust so schon und immer grun sind, haben ihre Farbe verloren und das brennende Unsehen eines Fuchsfelles gewonnen, daher sie in der Holzsprache auch Buchse beißen. Diese Ruchse werden gewöhnlich auf Haufen geworfen und die Haufen angezundet, daher sieht man in dem Holzschlage hie und da zwischen den Stämmen brennende Fener. Un anderen Stellen werden Reile auf die abgeschnittenen Blocke gestellt, auf die Reile fällt der Schlegel, und die Blocke werden fo getrennt und zerfallen in Scheite. Wieder an andern Stellen ift eine Gruppe beschäftigt, das Wirrsal der Scheite in Stoge zu schichten, die nach einem Ausmaße aufgestellt sind und in denen das Holz trodinet. Diese Stofe stehen oft in langen Reihen und Ordnungen dahin, daß sie von ferne aussehen wie Banke von rot: lich und weiß blinkenden Felfen, die durch die Baldhohen hinziehen. Un einer Stelle des Holzschlages ist die Butte der Urbeiter, das ist ein von der Erde aufsteigendes Dach, das vorne mit Stämmen geftügt und seitwarts mit Zweigen und Reisig gepolstert ift. Gein Raum enthält das heulager der Arbeiter, die Truben mit ihren Rleidungsstücken, manche Gerate und Geschirre und allerlei anderes, was ihnen in diesem Waldleben nötig oder nüklich ist. Vor der Hütte brennt das Feuer, an dem sich das Mittag- oder Abendmahl bereitet. Es ist nicht viele Sorge auf Genauigkeit und Holzersparung verwendet, indem um die kochenden Töpfe gleich ganze Stämme herumliegen, die da verkohlen. Von solchen verkohlenden Stämmen rührt der schöne blaue Rauch ber, den man oft tagelang aus den fernen Baldern auffteigen sieht. Bon den Füchsen, die man in den Holzschlägen verbrennt, kommt wenig oder gar kein Rauch; denn anfangs brennen sie mit einem glanzenden, rauchlosen Feuer, dann, wenn die Nadeln und das Reisig verpraffelt ha=

ben und sich die dickeren Uste in der Glut krümmen, erscheint wohl etwas Rauch, aber er ist zu machtlos, kräuselt sich dünne durch die Zweige der noch stehenden Bäume und verliert sich am Himmel. So sieht ein Holzschlag aus, auf ihm ist Leben, Regung und scheinbare Verwirrung, an seinem Rande, wo er aufhört, ist es stille, und dort steht wieder, wie es erscheint, der seste, dichte, unerschöpfliche, ergiebige Wald.

Wenn eine Fläche des Waldes abgeschlagen ift, wenn die Scheite geordnet, getrocknet, weggeführt find, wenn die Reifige verbrannt wurden, wenn man feine Sutte der Holzhauer mehr fieht und die Arbeiter fortgegangen find, dann ift der erfte Teil des Lebens eines Holzschlages aus, und es beginnt nun ein gang anderer, stillerer, einfacherer, aber innigerer. Wenn die Halde leer dasteht, wenn sie nur mehr manchen schlechten stehengelaffenen Baum, wie eine Rute gefrummt, tragt, wenn die bloß: gelegten Rräuter und Gesträuche des Baldes gerrüttet und melfend herumhangen, wenn mancher nicht ganz verbrannte Reisiabaufen im Berwittern begriffen und ein anderer in den Boden getreten und verfohlt ift: dann fteht die einsame, verlaffene Bevolferung von Strunken dahin, und es schaut der blaue Himmel und schauen die Wolken auf das offene Erd= reich herein, das sie so viele Jahre nicht zu sehen bekommen haben. - Das erste, was nach langen Zeiten herbeitommt, um die umgewandelte Stätte zu besetzen, ift die fleine Erdbeere mit den kurzen, gurudgeschobenen Blattern. Gie sproft guerft auf der schwarzen Erde einzeln hervor, siedelt sich dann um Steine und liegen gebliebene Blode an, überranket fleißig den Boden, bis nichts mehr zu seben ist, und erfreut sich so febr der Berlaffenheit und der Site um die alten fich abschälenden Stocke berum, daß es oft nicht anders ift, als ware über gange Flecke ein brennendes, scharlachrotes Tuch ausgebreitet worden. Wenn es so ift, dann sammelt sich allgemach unter ihren Blättern die Raffe, und es erscheint auch schon die größere, langstielige Erdbeere mit den gestreckten Blättern und den schlanken

Früchten. Es beeilt sich die Himbeere, die Einbeere kömmt, manche seltsame, fremdäugige Blume, Gräser, Gestrüppe und breite Blätter von Kräutern; dann die Eidechse, die Käfer, Falter und summende Fliegen; mancher Schaft schießt empor mit den jungen, seuchtgrünen Blättern; es wird ein neuer, rauher, hochrutiger Unflug, der unter sich einen nassen, sumpsigen Boden hat, und endlich nach Jahren ist wieder die Pracht des Baldes.

Dies ist der zweite Teil des Lebens eines Holzschlages.

Wenn es nicht so schön ist, wenn kein Wald mehr entstehen soll, dann werden die Waldgäste mit Absicht hintangehalten, es wird gereutet und lieber statt all des Ansluges der Geselle des Menschen, das Wiesengras, herangelockt, daß Mähepläße entstehen oder Weidepläße für das Vieh werden, wie man es mit dem Hausberge hinter Pernek getan hat, der auch einmal eine schöne Wildnis war und es jeßt nicht mehr ist.

Wenn der Holzhauer auch schon die Stätte seines Wirkens verlassen hat, so liebt er sie doch noch immer, und wenn er nach langen Jahren durch den neuen Unwuchs geht, durch die Himbeergesträuche, durch die Gezweige, die Urt auf der Schulter oder die breite Säge über den Rücken gebunden, so wandelt er in seinem Reiche, er gedenkt der Tage, wo er hier gewirkt hat, und wenn er auch nun in andern, frischen Wäldern beschäftigt ist, so gehört doch auch ein Teil seines Herzens der Stelle, auf der einst seine Hütte gestanden war.

Der lange Hans arbeitete in dem Schlage des Thußwaldes. Der Thußwald aber liegt so weit in der Tiefe der Bergrücken zurück, daß die Holzarbeiter die ganze Woche dort beschäftigt sein mußten und nur an Sonntägen den weiten Weg zu den Menschen und in die Kirche hinaus machen konnten. Hans war wie ein König in seinem bunten, einsamen, entsernten Schlage. Teils gehorchten manche ihm freiwillig, weil er ein guter Unsordner war, teils scheuten sich manche, weil er große Körperskäfte besaß, und teils ehrten ihn viele, weil er ein vorzüglicher

Arbeiter war. Da stand er nun entweder an einem Stamme, zirkelte die Stelle, wo er angefägt werden solle, daß er wanke, weiche und sausend und frachend in das andere Gehölze nieder= sturze - oder er war um den gefallenen Baum beschäftigt, im Gestruppe und Geniste stehend, daß die Afte und Zweige wegfamen und der Stamm frei zur Arbeit wurde - oder er half schon, ihn in Stude zu gerteilen, und da rollte seine Sage frisch und tuchtig hin und her - oder sein Urm schwang den Schle= gel, daß er klingend auf den Reil fiel - oder er stand boch auf einem Stoße, die dargereichten Scheite schnell legend, daß ihm zwei Handreicher nicht folgen konnten und daß es unter ihm zusehends wuchs. Er war gewöhnlich zur Arbeit gehörig gefleidet. Un seinem Oberleibe hatte er schier fein Gewand; denn das grobe Bemd war zurückgeschlagen und an den Urmen weit über den Ellbogen aufgestellt; um die Lenden war das linnene Rleid, an den Füßen hatte er die starken, jedem Dorne und Splitter trokenden Bundschuhe an, und auf dem haupte war gewöhnlich nichts als das rötliche, leuchtende Haar.

So ging die Woche dahin, und so vollendete die Sonne fünfmal ihren Kreislauf um den himmel und beschien fünfmal die seltsamen verschiedenartigen Dinge des Holzschlages.

Wenn es am Samstage Mittag wurde, da hörte das Wochenwerk auf, und es wurden Unstalten zum Fortgehen getroffen. Ruhe herrschte auf dem Platze, alle Werkzeuge, Kleisderstücke, Töpfe und dergleichen wurden zusammengelesen, die Urbeiter trasen bei der Hütte ein, dort wurde einiges zusammenzgeschnürt, daß man es mitnehme, anderes wurde geborgen, daß es dableibe, schönere Kleider wurden aus den Truhen hervorzgesucht, es wurden Ungesichter gewaschen, manches wurde noch genestelt, und einige und andere schlugen den Weg ein, der sie eben ihrer Heimat zusührte. Mancher ganz Faule blieb auch da und verschlief den Sonntag vor der Hütte in der lautlosen Stille des Holzschlages, von nichts besucht als von dem raschelnden Grase und von der stummen Hiße des Tages.

Der größere Teil der Urbeiter ging gegen Pernet und Dichlern hinaus. Gie mußten anfangs durch den Thugwald, dann über die Thufecke, dann über einen Berg, die rauhe Sochstraß geheißen, dann durch Unen, und dann führte der Weg in das Tal, durch das man gegen Pernek kommen konnte. Man plauderte gerne auf diesem Gange, man klapperte mit den eisernen Reilen, man jauchzte oder sang, man schlug sich Feuer und rauchte. Bom Holzschlage weg gingen alle miteinander, die diese Richtung hatten, aber je weiter der Weg führte, desto wenigere wurden sie immer; denn bald nahm der eine Abschied und ging seitwärts, bald der andere, so wie ihr Weg in ihre Beimat von dem allgemein eingeschlagenen Bege abführte, und nicht selten geschah es, daß, wenn die untergehende Sonne glutig am Rande der Geewand lag und jeder emporragende Baunpfahl, ja eine berausstehende Uhre einen langen Schattenstreifen über das Getreide warf, Hans allein durch die Perneker Felder ging und den Weg hinab gegen Pichlern einschlug. Er ging auf dem Fahrwege hinab, er bog um die große Linde des Schwarzmüllers, zielte gegen die ferneren dunnen Köhrenstämme und schritt auf das weiße Bauschen zu.

Wenn er dort anlangte, war meistens die Mutter, wie sie es am Abende gewohnt war, außen herum. Sie schlichtete etwas an dem Holze oder tat sonst etwas oder betete, indem sie herumging und häusig zur Ziege redete, die sie nicht eher in den Stall tat, als bis sie selber in die Stube ging. Im Innern saß Hanna in einem reinen, schimmernden Gewande. Sie hatte vorher jedes Stäubchen von dem Tische, der Bank, dem Stuhle und dem Fußboden gesegt; denn auch das gehörte mit zu ihren Eigentümlichkeiten, daß sie außerordentlich reinlich war. Sie wollte nicht mit der Hand und nicht mit dem Gewande an Staub rühren.

"Die wird Gott strasen, daß sie so stolz ist," sagten oft die Leute, "und ihn dazu, daß er so verblendet ist und ihr alles anhängt."

Hans ging hinein, Hanna sprang auf und grüßte ihn. Er blieb bis spåt abends, sie plauderten, koseten, aßen; die Mutter war bei ihnen, sprach mit, aß oder nickte schlummernd ein wenig mit dem Kopfe, wie es eben kam.

Erst im Sternenscheine ging Hans fort und begab sich zu den Leuten, wo seine Schwester war und wo er eine Lagersstätte hatte; denn sein Vater und seine Mutter waren längsstens gestorben.

Daß Hans aber an Hanna etwas verwendete, schien ihm gar nicht leid zu tun. Wenn er mit ihr bei einem Tanze oder bei sonst einer Gelegenheit war, wo sie viele sehen konnten, und wenn nun der eine oder andere junge Mann mit seinen Augen schier nicht von ihr lassen konnte und stundenlang sie mit denselben gleichsam verschlang, so hatte Hans seine außervordentliche Freude darüber und triumphierte. Wenn sie spät miteinander nach Hause gingen, wo die einsame Wacholdersstande stand oder der graue, verschwiegene Stein des Brunnsberges lag, da schlang sie ihren Urm um seinen Nacken, drückte ihn heiß an sich, sah ihn an und flüsterte gute Worte. Daß da eine außerordentliche, unheimliche Seligkeit in ihm war, bewies der Umstand, daß er ihr von seinen Habseligkeiten alles, alles gab.

Um andern Tage, wenn er so einen Feiertag bei ihr zugebracht hatte, sah man ihn dann wieder in frischen Linnenkleidern, die Urt oder die Keile auf der Schulter tragend, durch die Felder schreiten und seinem Walde zueilen.

Einmal fragte ihn hanna, um was er denn am ersten Beichttage die heilige Jungfrau Maria gebeten habe.

"Ich habe um nichts gebeten," antwortete er, "du weißt ja, daß ich nicht oft zu ihr in ihr Kirchlein hinaufkomme, weil ich nicht Zeit habe; aber von ferne und von dem Walde aus, wo er eine Lücke hat, sehe ich das weiße Kirchlein sehr gerne, weil von ihm nach abwärts die Wacholderstauden anfangen, dann die Föhren der Pichlerner Weide stehen und noch weiter unten das hänschen ist, in dem du bist."

"Du solltest aber doch gebeten haben," sagte Hanna; "denn sie ist sehr wundertätig und stark, und was man am ersten Beichttage mit Inbrunst und Undacht verlangt, das muß in Erfüllung gehen, es geschehe auch, was da wolle."

"Das habe ich ja gar nicht gewußt," sagte Hans, "es hat es mir damals niemand gesagt, und wenn ich es auch gewußt hätte, so hätte ich sie doch gewiß um nichts gebeten, weil mir nichts gefehlt hat. — Meinst du denn im Ernste, daß sie etwas tun kann, um was man sie recht bittet?"

"Freilich kann sie es tun," antwortete Hanna, "weil sie sehr mächtig ist, und sie tut es auch, weil sie sehr gut ist."

"Aber am ersten Beichttage muß man sie darum bitten?" fragte Hans.

"Um was man sie am ersten Beichttage bittet," sagte Hanna, "das tut sie immer und jedesmal; aber auch an jedem andern Tage kann man sie bitten, und sie kann die Bitte gewähren, weil ihre Macht außerordentlich ist."

"Aber das ist ja kaum denklich," erwiderte Hans, "weil sonst alle Leute daher kämen und um die verwirrtesten und verkehrtesten Dinge baten."

"Benn sie um verwirrte und verkehrte Dinge bitten," sagte Hanna, "so läßt sie diese nicht in Erfüllung gehen; aber bitten muß man sie immer, weil man nicht wissen kann, welches Ding verwirrt oder verkehrt ist, und weil sie allein die Entsicheidung hat, was in Erfüllung gehen solle und was nicht."

Hans antwortete nun nichts mehr darauf.

Die Liebe, die Zuneigung und die Unhänglichkeit wuchs immer mehr und mehr. Hans tat alles, was ihm sein Herz einflößte. Er ehrte die Zeiten, wie es in jener Gegend gebräuchlich ist. Er seste Hanna den schönsten Maibaum vor die Türe, er wand das schönste Tuch um ihr Haupt und band die schönste Schürze um ihren Leib, er trug den größten Palmbaum am Palmsonntage für sie in die Kirche, er steckte sogar eine goldene Nadel in ihr Haar, er brachte ihr den schönsten Strauß von

Walddingen aus seinem Schlage nach Hause, er führte sie an Sonntägen in die Kirche und ging mit ihr, wenn schönes Wetter war, in den Feldern und Wiesen spazieren. Sogar zu Zeiten, wo es nicht schicklich war, daß er sich bei Hanna im Häuschen befand, sahen ihn die Leute unter den Föhrenstämmen und Steinen in großen Kreisen um das Häuschen herumgehen.

## Der grune Bald

Im Herbste, da die Blätter sich mit schönen Farben zu mischen begannen und Hansens Schlag noch brennender, seuriger und seltsamer war, erhob sich die Sage, daß in der Gegend von Oberplan ein großes Jagen sein werde, daß der Fürst und Grundherr kommen werde und daß ihn eine Menge Herren und Frauen begleisen würden. Die Diener hatten das Gerücht ausgebreiset, aber man wußte nicht, ob ihm die Herren eine Folge geben würden oder nicht. So erhielt sich die Sache lange. Endlich aber erschienen wirklich einige Ubzgeordnete in Oberplan, welche die Voranstalten zu dem Feste machen sollten.

Bon nun an hatte das Gerücht freien Spielraum, und es ging durch die ganze Gegend.

Im Stegwalde, hieß es, werde ein Netziagen sein, in welchem man Gespinste aus Seilen aufspannen und das Wild darinnen einfangen werde. Im oberen Walde, im Langwalde und an der Flaniz sollen Treibjagen sein, wie man seit Menschengedenken nicht gehört hätte, und sie sollen sich über tagelange Wälder ausbreiten. Unser dem Jagen sollen auch andere Feste angeordnet sein. Auf den Oberplaner Wiesen, den nämlichen, von denen wir am Eingange unserer Geschichte gesagt haben, daß die Moldau in großen Schlangenwindungen durch sie geht, soll ein Essen sein, an dem mehrere hundert Personen würden teilnehmen können. Wer nur wolle, dürfe zuschauen, und auf Schrägen würden Weinfässer aufgestellt sein, von denen jedem, der mit einem Geschirr hinzuginge,

herabgelassen würde. Die Diener würden bei der Tafel aufwarten, und die angesehensten Männer der Gegend würden
eingeladen sein. Uußer dem Essen aber soll noch ein Tanzboden errichtet sein, auf welchem man durch unzählige Blumengewinde Tänze aufführen würde. Dieses und noch viel
anderes, das man noch gar nicht wisse, solle geschehen. In
der Gegend sollen schon tausend Taglöhner zu Handlangern, Urbeitern und Treibern gedungen worden sein. Ulles
werde durch eine feierliche Messe in dem Gnadenkirchlein zum
guten Wasser eingeleitet werden.

Auf was sich die Leute am meisten freuten, war das Netsjagen, das sich keiner vorstellen konnte und von dem keiner eine Uhnung hatte. Nur der achtzigjährige Schmied in Vorder= ftift erinnerte sich, als ganz kleiner Knabe einem solchen Jagen beigewohnt zu haben. In der Durrau waren Stricknege und Tücher, unabsehlich zu schauen, aufgespannt gewesen, zuerst weiter, dann enger, und dann durch einen Vorhang zu schließen, wodurch das Wild in einem Raume eingesperrt war, in dem es von dem Rande der Tücher herab erschossen werden konnte. Er unterließ nie, wenn er die Gache ergablte, eines Baren gu erwähnen, der mit den andern ins Net getrieben worden war und der bald zum allgemeinen Ergößen diente, indem jeder fo schnell als möglich sein Geschick an ihm versuchen wollte. Da nun die Birsche oft himmelhohe Sprunge wagten, ob sie die Leinwand übersegen konnten, ohne daß es ihnen gelang, fo fuhr der Bar, der bereits verwundet war, in seiner Bergweiflung gegen das Gewebe, packte es mit seinen Tagen und rig von dem furchtbar ftarten Geflechte eine gange Strecke heraus, fo daß Tuch und Net weg waren und daß man von den draußen ftehenden Buhnen die nachten Füße und das Berufte famt Berlattung feben fonnte. Der Bar und der gange gehette Schwarm, der noch übrig war, fuhr nun mit großem Betofe durch das Loch hinaus, und alle, die zugegen waren, mußten in ein Gelächter ausbrechen.

Ein solches Fest erwartete nun Oberplan, und die Leute waren begierig, wann die Herren kommen würden. Aber sie kamen immer nicht, weil die Vorbereitungen noch dauerten. Es war noch der Haber auf den Feldern gestanden, es war das Sommerkorn noch nicht geschnitten gewesen, und hie und da lag selbst noch eine Gerste auf den Ückern, als die Bevollmächtigten angekommen waren: aber die Gerste wurde einzgesührt, das Sommerkorn geschnitten, der Haber gemäht, beides in die Scheunen gebracht, und man war noch immer nicht fertig, weil alles vortresslich werden sollte. Die Urt der Zimmerer erklang im Walde, Berzeichnisse von Treibern und andern wurden angesertigt, Abmessungen wurden vorgenommen, die Forste, welche durchsstrichen werden sollten, wurden bezangen, und Versammlungen und Rate sind gehalten worden.

Endlich, als auf den Feldern nur mehr das braungedörrte Kraut der Kartoffeln und die blaubetauten Häupter des Weißkohles standen, wurde der Tag bekannt gemacht, an welchem die Jagdgesellschaft eintreffen würde. Man rüstete sich zu dem Empfange, und alles war gespannt.

Um Tage borber trafen Diener, Pferde und Troß ein.

Als am andern Morgen die Sonne aufgegangen war und ein recht heiterer, funkelnder Herbsthimmel über der Gegend stand, war schon alles in Bereitschaft. Um zehn Uhr, als auf dem Turme das Zeichen gegeben wurde, daß sie kommen, sah man es auf der Straße von Honetschlag her durch den Staub von Pferden und Wagen bligen, und als eine Viertelstunde vergangen war, suhren sie bei der oberen Gasse herein. Sie suhren dann über das Steinbrückthen des heiligen Johannes und hielten auf der Gasse vor dem Pfarrhose und der Schule an, wo der Pfarrer, dann der Schulmeister mit weiß gekleideten Mädchen und geputzten Juben und die Obrigkeiten standen. Es war eine ganze Reihe von Wägen. Männer und Frauen saßen darinnen. Die Frauen waren nicht geschmückt, sie waren kaum geputzt. Sie hatten nicht einmal Reifröcke an, sondern

nur ein schlichtes, einfach hinabfallendes Jägerkleid. Un den Männern war auch nicht zu erkennen, ob sie in Keierkleidern feien oder nicht; sie hatten fämtlich Mäntel um; denn es war fühl, und am Morgen war ein schneeweißer Reif über alle Wiesen gewesen. Sie hatten alle ungepuderte haare, weil sie nicht im Umte oder in einer festlichen Gesellschaft, sondern nur auf einer Reise begriffen waren. Nur zwei alte Männer hatten schon gelockte Perucken mit blutenweißem Staube dar: auf. Im ersten Bagen faß der Grundherr, seine Frau und fein Sohn. Die Buben hatten ein klingendes Lebehoch gerufen, und die Forstmeister, Revierjäger, Beger und Solzmeister des herrn standen in Ordnung da. Die Mädchen warfen grune Zweige unter die Rader des Wagens. Der Pfarrer trat hervor und grußte den Herrn in einer Rede. Desgleichen taten die Richter und Geschwornen. Uls der Berr allen gedankt hatte, als er mit dem Körster von Vorderstift, in dessen Reviere der erste Jagdplatz lag, gesprochen hatte, als er sich besonders freundlich gegen den Schulmeister und die weißen Mädchen verneigt hatte und der gelüftete Sut wieder auf seinem Haupte sag, fuhren sie weiter. Man fuhr zu dem Rathaufe, in welchem dem Grundherrn für die Dauer der Keste seine Wohnung war zubereitet worden. Er stieg aus und ging mit den Geinigen in seine Zimmer. Alle Mitge= kommenen stiegen ebenfalls aus ihren Wägen, um sich in ihre bereitgehaltenen Wohnungen zu verfügen und sich zu den Keften vorzubereiten. Für die Diener und Pferde waren an einer Strafe, die der Minnegraben hieß, und auf der Beide des oberen Unspaches bretterne Butten aufgeschlagen worden, aus denen am ganzen Tage und einen Teil der Nacht hindurch Zechen und Jubeln vernommen wurde.

Der Tag verging ohne besonderes Ereignis, außer daß die Oberplaner in Ungst und Besorgnis waren, dem Küchen- und Kellermeister alles Ersorderliche auszuliefern und es den hohen Herrschaften recht zu Danke zu machen.

Um nächsten Tage war bloß die Jagdmesse. Das Kirchlein zum guten Wasser war mit Menschen angefüllt. In den Stühlen, zu denen man noch vorne mehrere mit Tuch ausgeschlagene gefügt hatte, saßen die Herren und Frauen. Weiter rückwärts befanden sich die Bewohner der Gegend und alle, die von ferne herbeigekommen waren. Sie sangen zu den Tönen der Orgel das schöne Marienlied, das man einst eigens für diese Kirche gedichtet hatte und das sie alle kannten. Um Nachmittage begaben sich die Herren nach Vorderstift, um im Jägerhause zu übernachten und dem Jagdschauplaße näher zu sein.

Um Tage, der nun folgte, sollte das große Netiggen sein. Die Bewohner der Gegend waren äußerst begierig darauf. Schon vor Unbruch des Taglichtes gingen die Gruppen auf verschiedenen Wegen und in gedämpften Gesprächen dem Stegwalde zu. Gie ergößten sich schon in vornhinein an den Dingen, die kommen sollten. Das Wild, hieß es, sei schon alles in dem Negraume eingeschlossen. Es sollen Birsche dabei sein, Hafen, Rebe, auch Dachse, Füchse, Marder und vieles dergleichen, ein Luchs soll zugegen sein und manches seltene Dier. Db ein Bar eingegangen sei, wisse man nicht genau, aber gewiß sei auch einer darunter. Die gange Sache sei fehr fünstlich. Der Jagdraum, in welchem sich Gesträuche, bobe Bäume, Steine und felbst Rlufte befinden, sei in einem großen Rreise von den stärksten Stricknegen umfangen, die in eisernen Ringen an gehauenen Bäumen befestiget maren. Innerhalb der Nege seien Tücher gespannt, daß alles hübscher aussähe. Ungerhalb derfelben befänden fich die Schiefftande der Berren, und gleich hinter denen seien die Bubnen für die Zuschauer; denn die Berren hatten es selber gerne, wenn viele Buschauer famen und ihre Runst bewunderten. Um die Tiere in den Raum zu bringen, seien Wege angelegt worden, nämlich Räume, an welchen zu beiden Seiten Nete emporgespannt waren; diese Raume waren zuerst febr weit, wurden immer enger und mündeten endlich mit einer Öffnung in den Jagdraum. Da, wo diese Öffnung sei, besinde sich eine Netztür,
die man sehr schnell von dem Boden emporziehen und besestigen könne, damit das Wild, wenn es einmal in den Kreis
eingegangen sei, nicht mehr hinauszukommen vermöge. Durch
zehn Tage habe man schon das Wild gegen den Stegwald
zusammentreiben lassen. Es seien Jäger, Heger und Treiber
verwendet worden und hätten auf der einen Seite gar bei dem
Schlosse Sankt Thomas und dem Jungwalde angefangen,
den Forst zu durchstreisen, und auf der andern vom Ulmwalde
und dem Hochsicht, um die Tiere gegen den Stegwald zu
drängen. Damit die Herren zu ihren Schießstätten könnten,
sei von der Glöckelberger Straße aus ein Weg mitten durch den
grünen Wald augelegt worden, auf dem man gehen, reiten
und sahren könne.

So erzählten sich die Leute und gingen fort. Sie fanden den Weg, der in den Wald hinein gemacht worden war, und gelangten zu dem Jagdraume.

Lange bevor der Tag angebrochen war, waren schon alle Zuschauerräume dicht mit Menschen besetzt.

Nach Aufgang der Sonne kamen auch die Herren und stiegen zu ihren Bühnen empor. Jeder hatte einen geräumigen Platz, auf dem ein Gestelle angebracht war, an welchem die glänzenden Jagdbüchsen lehnten. Jeder hatte auch zwei Diener hinter sich, die beständig laden und die Gewehre darreichen sollten. Heute waren die Herren alle in vollem Putze und hatten die Mäntel in den Wägen, in denen sie gegen den Wald gekommen waren, liegen gelassen. Un den Westen und Röcken hatten sie goldene Borten, und alle hatten kleine, mit Gold ausgelegte Hirschfänger an den Schößen, sie trugen sämtlich gepuderte Haare und darauf einen dreieckigen Hut. Die meisten waren in Tannengrün gekleidet, und nur einige hatten auch Kleiderteile von hochgelbem Lederstoffe. Wo nicht Borten waren, war häusig schöne Stickerei auf den Gewändern, und

die Troddeln des auf die Weste herabgehenden Halstuches hatten goldene Fransen.

Von den Frauen und Mädchen, die zu den Herren gehörten, war keine einzige zugegen, nicht einmal die, die doch in Jägerkleidern nach Oberplan gekommen waren. Der Schulmeister von Oberplan sagte, die Frauen dürften wohl Jägerkleider anhaben, aber nicht jagen; die Sitte erlaube nicht einmal, daß die Frauen bei dem Töten der Tiere zugegen seien, weil sie zu zart und zu sein sind, so daß sich nur das Schäferspiel für sie schicke, daß ihnen die Herren nur Blumensträuße reichen, sie mit der Laute begleiten oder beim Menuette führen dürfen.

Die Mädchen und Frauen der Gegend und des Landes hatten diese Gesinnungen nicht; denn es waren sehr viele zum Zuschauen herbeigekommen, und ihre Augen und Mienen verzieten sast die brennende Neugierde und das klopsende Herz. Sie waren sonntäglich gekleichet, trugen zum Teile Reiströcke, zum Teile das kurze, faltenreiche Röckchen und meistens auch Zwickelstrümpfe und Stöckelschuhe. Manche Vornehmere hatte weißbestäubtes Haar.

Als alle Schüßen an ihrem Plaße standen und als auch sonst alles in Ordnung war, begann eine rauschende Waldemusset won Hörnern und andern klingenden Instrumenten; aber von dem Jagdraume herauf erschollen Schrecktöne und plößeliche Ruse der Angst; denn die Ohren des Waldes kannten nur die Laute des Donners und Sturmes, nicht den Schreckklang könender Musik. Als dieses große Musikstück aus war, tat ein einzelnes Jagdhorn helle, auffordernde, liebliche Ruse, und dies war das Zeichen, daß die Jagd beginne. Man ließ, da das Horn geendet hatte, die Hunde aus ihren Behältern gegen den Raum los, daß das Wild auffahre und gegen seine umstrickenden Wände ankämpse. Plößlich wurde es nun in dem Neßraume lebendig, man sah das schlanke Waldwild durch die Gesträuche huschen, und hie und da legte sich eine Büchse an das weißbestäubte Haar. Man vernahm von einer

Geite her einen Schuß, dann von einer andern her wieder einen, und da es unten immer lebendiger wurde und da die Tiere immer heftiger durcheinanderfuhren, bligte und frachte es von allen Seiten. Ein Birfch feste über alle Gebufche, fprana endlich gegen das Linnen so hoch auf, als wollte er eine Simmelsleiter überspringen, wurde im Sprunge getroffen, überstürzte sich und fiel hernieder. Gine wilde Rate schof jah an einem Baume empor, um sich von ihm aus über die Nege hinauszuwerfen, aber sie wurde von einer Rugel auf ihrem Baume erreicht, schnellte in einem Bogen hoch über den Wipfel und fiel auf die Erde. Go ereigneten sich auf ver-Schiedenen Stellen verschiedene Dinge. Alls es schon eine gange Weile fast ununterbrochen geknallt und der Raum sich mit Dulverdampf gefüllt hatte, als endlich die Schuffe immer feltener wurden und nur mehr einzelne zu hören waren: so erschallte wieder die klingende Musik und erkonte wieder nach ihr das einzelne Jägerhorn zum Zeichen, daß man nun aufhören folle. Die Schuffe borten auch auf, die Buchsen wurden in die Stände gestellt, und der weiße Rauch verzog sich durch die schön gezackten grunen Wipfel der Tannen und durch die ent= fernteren Buchen. Man ließ nun an verschiedenen Stellen die Nege hernieder, und das Wild, das übriggeblieben mar, weil es sich in die Gesträuche oder gar in Klüfte geduckt hatte, fonnte in den schüßenden Wald entrinnen und den größten Ungsttag seines Lebens vergessen. Die Diener lockten die Sunde zu sich, um die verwundeten zu salben und den hungrigen Nahrung zu geben. Bierauf erschienen mehrere Jager, Beger und andere Leute und suchten in dem Jagdraume herum, um das gefallene Wild zu finden und zusammenzutragen. Auch manche Berren und andere Leute stiegen in den Jagdraum nieder, um sich das Wild zu betrachten und die Spuren der eben vergangenen Begebenheit zu feben.

Die Schüßen und die Zuschauer mischten sich auf ihren Bühnen, und da das Bergnügen allgemein gewesen war, so

redeten jest auch alle miteinander. Da wollte es der Zufall, daß Hanna, die Tochter des armen Weibes, die auch herbeigestommen war, dem Feste zuzuschauen, neben einen außerordentlich schönen, jungen Mann von vornehmem Stande zu stehen kam. Dieser Mann war schon früher aufgefallen. Er war, der allzemeinen Sitte zuwider, der einzige, der keine weißbestäubten Haare trug, sondern seine eigenen Locken, die von wunderschönem Gelb waren, bis auf die Schultern und auf den Rockkragen niederfallen ließ. Er hatte sehr gut geschossen, hatte immer auf die unsichersten Punkte gezielt und immer getroffen. Er war so schön, daß er, wie die Landleute sagen, wie Milch und Blut aussah, seine Augen waren groß und sanst, und er war schier prächtiger gekleidet als alle andern.

Da Hanna so neben ihm stand, erblickte sie ein Mann aus dem Bolke, der sich unten in dem Negraume befand, zeigte mit dem Finger hinauf und rief: "Das ist das schönste Paar!"

Das Volk, welches ohnehin schon in eine höhere Stimmung gekommen war, welches an der Jagd den lebhastesten Unteil genommen, mit den Fingern nach dieser und nach jener Stelle gezeigt und freudig gejubelt hatte, wenn sich etwas Merkwürzdiges zugetragen hatte, war zu dem Ungewöhnlichsten aufgelegt. Raum hatte es also die Worte des Mannes vernommen, so rief es gleichsam mit einer Stimme und laut: "Das ist das schönste Paar!"

Der junge Mann wandte sich in seiner Verwirrung gegen Hanna und sah sie an. Da wurde sein Ungesicht so scharlacherot wie die Bänder, an denen er seinen Hirschfänger hängen hatte.

Hanna wandte sich ebenfalls nach dem Ruse gegen ihren Nachbar, und da sie den ausgezeichneten Mann gesehen hatte, wurde ihr Untliss gleichsam mit dem dunkelsten Blute übergossen. Sie sah ihn eine Weile mit offenen Augen an, dann drängte sie sich unter das Volk und ging über die Treppe hinab. Ihr Benehmen war wie das einer Trunkenen.

Da das Hin- und Hergehen und Sprechen noch eine Zeit gedauert hatte, sing man an sich zu entsernen. Die Diener sammelten die Gewehre auf den Schießständen und trugen sie fort. Die einzelnen Herren begaben sich gegen die Treppen und suchten ihre Wägen zu gewinnen. Den jungen Mann umringten seine Freunde und wünschten ihm Glück. Von Hanna war nichts mehr zu sehen; sie ging bereits mit mehreren schön gepußten Freundinnen, die sich zu ihr gesellt hatten, auf dem durch den Wald gehauenen Wege hinaus. Die jüngeren Schüßen hatten sich meistens Reitpferde kommen lassen. Diese wurden vorgeführt und in Ordnung gerichtet, daß man sie besteigen und in Gesellschaft davonreiten könnte.

Auch das Volk, dessen Erregung und Übermut durch den Ausruf über Hanna gleichsam den höchsten Gipfel erreicht hatte, begann sich zu entsernen. Aber es ging fast insgesamt, wie es gewöhnlich bei Bergnügungen unersättlich ist, gegen Vorderstift hinaus, um dem Mittagsessen der Herren zuzusschauen, von dem es hieß, daß es offen auf der grünen Weide würde abgehalten werden.

Bald war es auf dem Jagdraume leer. Der feinste Rauch hatte sich verzogen, und die Bäume standen in ihrem glänzenden Nadelgrün oder in der stillen Glut ihres roten und gelben Laubes da. Nur die leeren Gerüste und die zerknickten Zweige gaben Zeugnis von der hier stattgehabten Versammlung.

Die letzten, welche den Schauplatz verließen, waren diejenigen, denen die Obsorge über das gefallene Wild anvertraut war. Sie hatten Karren in den Netzplatz bringen lassen, hatten das Wild aufgeladen und fuhren in Begleitung von Jägern, die die lechzenden Hunde an der Leine führten, durch die stille, von dem Dufte der zerquetschten Kräuter geschwängerte Waldluft auf dem einsamen Wege hinaus, der vor ihnen von so vielen Pferden und Menschen betreten worden war.

Das Mittagsmahl hatte wirklich auf der Weide vor dem Jägerhause zu Vorderstift statt. Bei demselben waren auch

die Frauen zugegen. Gie waren so eingeteilt, daß immer zwi= schen zwei herren eine Frau oder ein Fraulein fag. Die angesehenen Männer der Gegend, welche als geladene Schüßen der Jagd beigewohnt hatten, waren auch zu dem Mable geladen und hatten ihre Frauen und Tochter bringen muffen. Die ganze Gesellschaft saß an zwei langen Tischen dabin. Über ihren Sauptern war ein rot und weiß gestreiftes Tuch gespannt. Zwischen den Pfeilern, welche das Tuch trugen, maren die Raume hie und da frei, hie und da aber mit feinem, fast durchsichtigem Gewebe bespannt. Auf den Tafeln standen die Speisen, standen die feinen Gläser mit den Weinen und standen in schönen Geschirren die wenigen Blumen der Garten und Felder, die man in dieser Jahreszeit noch hatte auftreiben können. Ringsherum waren auch noch allerlei andere Geräte, namentlich Körbe, die die Herren von der Ferne mitgebracht hatten und aus denen die Diener, welche aufwarteten und Speifen trugen, koftbare Bebacke und andere Dinge auspackten. Das Volk stand in großer Menge und dicht um das linnene Gebäude der Speisenden herum und fah zu. Man hatte von den großen Fässern mit Wein, welche herbeigebracht worden waren und im Grafe lagen, auch den Gebrauch gemacht, daß man die Fluffigfeit in großen Rrugen herabließ und dem Bolke, wenn es wollte, einen Willfommenstrunk gab. Es waren deshalb eine Menge Glafer und Rruglein vorhanden. Auch war auf mehreren Tischen auf dem Raume der Beide Braten und anderes Speisengemische zur Bewirtung aufgestellt. Die Urmen und auch andere, welche sich nicht scheuten, gingen hinzu, ließen es sich schmecken und tranken von dem Beine. Die aber, welche das nicht tun wollten, begaben sich zu dem Schmied in Vorderstift, deffen Sohn gu dieser Belegenheit große Vorrate von Bier, Wein und Speisen auf seine Wiese hatte bringen lassen, hielten dort gegen Bezahlung ihr Mittagmahl und begaben sich wieder zum Un= schauen des Festes. Das Fest aber dauerte bis in die Nacht.

Da es dunkel wurde, ließ man gläserne Ballen kommen, in denen Lichter brannten, die auf die Tische gestellt wurden und eine überraschende Wirkung hervorbrachten. Draußen war die dunkle Nacht auf der Beide, an deren Saume die schwarzen Balder warteten, dunkle Menschen, von einzelnen getragenen Lichtern unterbrochen, bewegten sich auf der Beide, dichte Menschen, hell in den Ungesichtern beleuchtet, standen um das glanzende Bauwerk, und feine Strahlen fpannen fich aus dem Gewebe in die Räume hinaus. Da die Herren von den Beinen tranken, wurden sie gesprächiger, und da die Gläser und Krüge in dem Volke viel herumgingen, sprach es auch unter sich und wurde heiter. Zulett, da an der Tafel Lebehoch ausgebracht wurden auf Geine Majestät den Raiser, auf alle wackeren Beerführer, auf den Grundherrn, auf jeden recht= schaffenen Mann und sämtliche schönen Frauen, da wurde die Freude allgemein, viele Gläser streckten sich, von den Sanden der herren gehalten, bei dem Linnengebäude des Speifefaales heraus, um mit dem Volke anzustoßen, und die Rufe auf das Bluck und die Gesundheit aller, die es gut mit uns meinen und die wir lieben, tonten weit in die Nacht hinaus. Endlich wurde das Fest aus, man erhob sich von der Tafel, um sich in das Jägerhaus zu begeben. Den Beschluß des Tages machte ein schöner Bug von Kackeln, bei deren Scheine sich die Berren, von denen jeder eine Frau oder ein Jungfräulein führte, zu Rufe nach Oberplan verfügten. Das gesamte Bolt ging mit. Erst als die Schüßen und Gafte ihre Herbergen gesucht und man die Fackeln eine nach der andern ausgelöscht hatte, zerstreute sich die Menge und begab sich auf die verschiedenen Bege nach Sause. In dieser einsamen Gegend, wo selten andere Abwechslungen por= kommen als die des Wetters, der Jahreszeiten und fruchtbarer und unfruchtbarer Jahre, wird, konnte man vorhersagen, das Undenken an diesen Tag nicht so leicht erlöschen, und Enkel und Urenfel werden sich von dem merkwürdigen Feste, das in dem Stegwalde und in Vorderstift einst gefeiert worden ift, erzählen.

Nach diesem Festsage sollten, wie es ausgemacht worden war, mehrere Zwischentage solgen, bis das zweite Jagen stattbaben konnte. Diese Zwischentage sollten namentlich dazu dienen, daß der Grundherr manche Orte und manche Werke und Unlagen besuchen und besehen konnte, die er in dieser Gegend hatte und zu denen er nicht so bald wieder kommen würde. Seine Gäste könnten es sich in dieser Zeit einrichten, wie sie wollten, und sich die Zeit mit Spielen, Herumgehen und andern Dingen, die sie erlustigten, vertreiben.

Der Herr ritt mit mehreren Begleitern auf dem neugemacheten Wege nach dem Hüttenwalde und durch diesen gegen den Hüttenhof und gegen die Alm, wo er eine Viehzüchterei und Käsewirtschaft hatte; er ritt dahin, um diese Dinge zu besehen, die Waldbesamungen zu besuchen und die Geisberge, den Urbach und die Rathschläge zu besehen. Der Weg, den er nach und nach zurückzulegen hatte, war ein sehr langer.

Die zurückgeblieben waren, schafften Rähne herbei und machten eine Fahrt auf der Moldau unter Schalmeien und Zannenkränzen. Dann sischten einige, dann besuchten sie Höhen, von denen man weit herum sah, oder sie gingen mit den Frauen und Fräulein in den Fluren spazieren.

In Oberplan war wegen dieser Dinge eine ganz außergewöhnliche Stimmung. Weil die Gegend so einsam liegt, so
war der Vorstellungskreis der Bewohner durch die Unkunft der
Herren verrückt worden. Es kam ihnen vor, als ob Jahrmarkt
wäre oder als ob Theaterspieler gekommen wären oder als ob zur
Fastnachtszeit Bermunmungen aufgeführt würden. Jeder ging
nach Verrichtung seiner Geschäfte noch gerne aus dem Hause, um
einem der fremden Gäste zu begegnen oder sie gehen zu sehen oder
sonst seinen Neugierde zu befriedigen. Alle waren darin einig,
daß die Herren sehr leutselig wären, daß sie mit jedem Weibe
und jedem Kinde sprächen und sich sehr freundlich betrügen.

Das zufällige Nebeneinanderstehen hannas und des schönen jungen herrn war nicht ohne weitere Folgen geblieben. Er

hatte ausgeforscht, wer das Mädchen wäre und wo es wohne. Er war nach Pichlern zu dem weißen häuschen gegangen und hatte mit hanna und der Mutter geredet. Er war öfter binübergegangen und hatte öfter mit hanna geredet. Auch in Dberplan hatte er sie gesehen, wenn sie Reugierde halber bin= überkam, er hatte sie begleitet, und einmal hatte man ihn gar bor ihr im hohen Erlengebusche auf den Anien liegen gesehen, ihre Sand mit inbrunftigem Bitten haltend und mit den wunderschönen Augen zu ihr hinaufblickend. Beil die andern Berren, welche zur Besichtigung mancher Werke der Gegend fortgeritten waren, viele Tage ausblieben, konnte die Sache in den Gang kommen und hanna auch von Empfindungen er: griffen werden. Die beiden gingen miteinander im Rosen durch die Fluren, sie gingen an dem Bacholder und den grauen Steinen vorbei, sie gingen an der niedern Mauer, die als Feld= einfassung von dem weißen Säuschen durch die Talniederung gegen das Gemurmel des Baches hinanlief, sie gingen an den blutroten Blättern des Rirschengeheges oder fagen auf den geraden und fenkrechten Pfeilern des Felfens der Milchbäuerin. Er ging an dem hellen, lichten Tage in das weiße Bauschen hinüber, oder er sendete fehr prachtig gefleidete Diener mit Botschaften an hanna dahin. Man erstaunte über diese Dinge, und die alte Mutter war wie blödsinnig und machte Knickse, wenn der schöne Herr oder seine Diener in das Bauschen frafen.

Endlich bemächtigte sich der Ruf dieser Sache und trug seine Gerüchte in der Gegend herum. Guido, wie die mitgekommenen Freunde den jungen Mann immer nannten, werde Hanna heiraten, sie werde zu einem erstaunlich hohen Stande erhoben werden, die Gegend, in welche man nur zu jagen gekommen sei, werde ein ganz anderes Fest, ein unglaubliches Fest und ein unvergeßlicheres Fest zu sehen bekommen als die anfänglich bestellten Jagdseste. Es sei schon alles gewiß, und dem weißen Häuschen stehe eine Freude bevor, die man sich

gar nicht vorstellen könne. Es seien jest nur erst die Edelsteine, die goldgewirkten Kleider und die spinnengewebefeine Wäsche unterweges, und wenn diese angekommen wären, dann werde alles öffentlich bekanntgemacht werden und kein Zweisel mehr sein.

Weil jest alles nach ganz anderem Maßstabe in Oberplan geschah als zu sonstigen Zeiten, so waren auch alle Köpfe verrückt und hatten nur schöne Kleider und Hoffart und gnäzdige Frauen und gnädige Herren vor Augen. Die Bewohner von Pichlern, die weniger in Berührung mit den Gästen karmen, schauten nur mit Scheu und Berwunderung auf das weiße Häuschen.

## Der duntle Baum

Hans wußte von dem allen nichts. Der Grundherr wollte nämlich auch alle seine Holzschläge besuchen und hatte deshalb den Besehl ergehen lassen, daß kein Arbeiter seinen Platz verlassen dürse, bis er nicht dort gewesen und den Fortgang des Geschäftes gesehen hätte. Dies war die Ursache, daß Hans nicht nur das Jagdsest nicht hatte besehen können, sondern daß er auch trotz des Sonntages, der in diese Zeit siel, nicht in die Gegend hinausgekommen war.

Endlich aber war der Grundherr mit den Herren, die ihn begleitet hatten, überall, wo er zu tun hatte, und also auch in Hansens Holzschlage gewesen. Die Folge hievon war, daß er nicht nur selber nach Oberplan zurücksehrte, sondern auch seinen Urbeitern in Betracht seiner Zufriedenheit mit ihnen und in Betracht der außerordentlichen Zeit erlaubte, mehrere Tage zu seiern und hinauszugehen und die Feste anzuschauen.

Hans ging von seinem Walde nach Pichlern.

Uls er dort angekommen war, ging er zu dem weißen hauschen; aber er fand es verschlossen. Auf sein Befragen erfuhr er nun alles.

Er ging zu seiner Schwester und zog die Sonntagekleider an.

Dann ging er wieder zu dem Häuschen, das noch verschlose sen war. Die Mutter, hieß es, sei mit ihrer Ziege auf den Brunnberg gegangen oder sonst irgendwohin; und Hanna bestinde sich in Oberplan oder in einem andern Orte, wo man die Borbereitungen zu dem großen morgigen Jagen im Langewalde treffe.

Hans ging nun in die grauen Steine. Er seste sich dort auf einen derselben nieder und hielt den Kopf fest in beiden Hänzden, gleichsam als warte er.

Da aber eine Zeit vergangen war, stand er wieder auf und schlug den Weg nach Dberplan ein. Als er gegen die Wiesen kam, in denen die Moldau in einer Schlange geht, erstaunte er über das, was er sah. Eine große Menge von Menschen war versammelt. Das Bretterhaus, das zu dem großen Tauzfeste dienen sollte, war schon aufgebaut und ragte aus dem Menschengewühle hervor. Hans wußte nicht, was das zu bedeuten habe. Alls er aber fah, daß fich um diefes hölgerne Bebaude die meisten Leute drangten, ging er auch auf dasselbe zu. Er erreichte den Plat und fah, daß um das Gebäude eine Treppenrundung lief, über die man hinaufgehen konnte, wo dann Säulen standen, die den Bau zierten und zwischen denen man in das Innere sehen und auch an vielen Stellen hineingeben konnte. Er stieg die Stufen zwischen den Menschen empor und stellte sich neben eine Gaule. Da fab er im Innern einen großen Raum, auf dem geputte Berren herumgingen oder standen, er sah einen erhöhteren Raum, der um den ersten herumlief, auf dem fich Tische und Stuhle befanden, und er fah noch gang oben ringsherum einen Bau wie eine zierliche Bühne, auf der man sigen und nach abwärts schauen konnte. Überall gab es Menschen. Un den Säulen und Brettern waren schon die Rägel und Latten, an denen man die Lampen, die Tuchverzierungen und Blumen befestigen wurde.

Hans fragte einen Mann, an dem er dicht gedrängt stand, was es gabe.

"Es werden die Treiber, die Heger, die Jäger und alles andere verlesen, was morgen bei der Treibjagd im Langwalde statthaben solle", antwortete der Mann.

Birklich sah hans mehrere herren an einem Tische mit Papieren beschäftigt, er sah, wie sie sprachen und an manche Bewohner der Gegend Zettel verteilten.

Dben auf der zierlichen Bühne sah er nebst vielen andern Menschen auch Hanna sigen. Sie saß neben dem wundersschönen Guido, hatte ihre weiche Hand in seine beiden gelegt, und so sahen sie in den Saal hinab.

Jest trat ein herr von dem Tische weg und rief: "Nun wollen wir die Schüßen verlesen, auf welchen Ständen sie sich morgen vor Lagesanbruch einfinden sollen und auf welchen jeder, ehe die Sonne aufgeht, gerüstet dastehen muß."

Es ward in dem Saale etwas stiller, und der Herr las mit lauter Stimme aus einem Papiere vor: "Herr Andreas bei der roten Lake."

"Beiß sie nicht."

"Gidi wird dich führen."

"Herr Gunibald in der Kreige."

"Beiß sie."

"herr Friedrich von Eschberg am gebrannten Steine."

"Weiß ihn nicht."

"Der Schmied Feirer wird Euch begleiten."

"Berr Buido beim beschriebenen Tännling."

"Weiß ihn."

"Berr Albrecht Hammermann im Fuchslug."

"Weiß es."

"Herr Thorngar am Brunnkreß – Herr Wenhard am Obergehag – Herr Emerich im Auwörth."

"Wiffen es."

Und so ging es fort, bis sämtliche Herren und Schügen berabgelesen waren. Da dies das Letzte war, was verkundet werden mußte, so gingen die meisten Herren und mit ihnen

auch andere Leute von dem Holzgebäude fort. Hanna und Guido erhoben sich und verschwanden hinter dem Volke. Hans drängte sich durch die Leute, die an der äußeren Treppe waren, um die Stelle zu gewinnen, an der Hanna aus dem Gebäude kommen mußte. Als er dahin gelangte, sah er, daß sie bereits in einem leichten, schönen Wagen saß, daß Guido bei ihr saß, daß sich ein prächtig gekleideter Diener hinten hinausschwang und daß der Wagen fortrollte. Er rollte an den nächsten Häusern, wo man einen Weg über die Wiesen gemacht hatte, herum und schlug die Straße nach Vorderstift ein.

hans wendete sich um und ging nach Pichlern. Er hatte dort bei seiner Schwester einen Schrein, in welchem er seine Arbeitsgeräte, die er eben nicht auf dem Holzplage brauchte, aufbewahrt hatte. Er öffnete die Tur des Schreines und sah auf die Dinge, die da in angebrachten Querhölzern in Ginschnitten steckten. Er nahm zuerst einen Bohrer beraus und steckte ihn wieder hin, dann nahm er ein Gageblatt, befah es und steckte es wieder in die Rinne. Dann nahm er eine Urt, wie er sie gerne anwendete, wenn er feilformige Einschnitte in die Bäume auszuschroten hatte. Diese Urte haben gerne einen langen Stiel, sie selber sind schmal und von scharfer Schneide. Diese Urt nahm er heraus und tat die Tür des Schreines wieder zu. Dann ging er in die Schwarzmuble, wo sie binter dem Gebäude der Bretterfage unter einem Überdache einen Schleifftein haben, den man mittelft eines Bafferleins, das man auf sein Rad leitete, in Bewegung segen konnte. hans rückte das Brett, das das Waffer dammte, fette den Stein in Bewegung und schliff seine Urt. Als er damit fertig war, lenfte er das Baffer wieder ab, stillte den Stein, nahm die Urt auf seine Schulter, wie er sie gerne hatte, wenn er sich nach dem Thuftvalde begab, und ging davon. Er ging hinter dem Dorfe durch die Garten des Beißkohles gegen den Brunn: berg zu.

Das Töchterlein eines armen Weibes, das man die Sittibe wittve nannte, sah ihn dort gehen und sagte: "Mutter, da geht Hans."

"Laß ihn gehen," sagte diese, "das ist eine fehr unglückfelige Geschichte."

Sans stieg über die sehr niedere Mauer, die um die Roblgarten aus losen Steinen gelegt war, und ging durch die verfrüppelten Erlenstauden und durch die Wacholdergebüsche empor, durch welche hanna an ihrem ersten Beichttage in der Dammerung herniedergegangen war. Er ging an der Milchbäuerin vorüber und begab sich zu den zwei Brunnenhäuschen. Dort lehnte er die Urt an den Stamm der Linde, kniete vor der Tur des einen Sauschens nieder, nahm den Stiel des Schöpfers, schöpfte sich Baffer heraus und trank einen Teil davon. Mit dem Refte benegte er fich die Stirne, benegte fich die Augenbrauen, die Augenlider und dann die Augen selber. Er ließ eine geraume Zeit das Naß auf diesen Teilen des Körpers liegen, dann zog er ein Taschentuch hervor und trocknete sich ab. Alls dies geschehen war, schüttete er das Wasser, das noch in dem fleinen Schöpffübel war, aus und schöpfte sich neues. Von diesem tat er noch einmal einen Trunk und schüttete den Rest in den Brunnen gurud. Sierauf legte er den Schöpffübel in seine gewöhnliche schwimmende Lage auf das Baffer und erhob sich von den Knieen. Er nahm wieder die Urt und schlug den Weg zwischen den Baumreihen zu dem Rirchlein "zum guten Baffer" ein.

Als er bei dem Kirchlein angekommen war, dessen Tür offen stand, blieb er auf dem Grabsteine, der vor der Türe liegt, stehen und tat seinen Hut ab. Dann ging er hinein, den Hut in der einen seiner Hände haltend. Mit der andern nahm er die Urt, die er trug, von der Schulter und lehnte sie neben dem Becken, das das Weihwasser enthielt, in eine Mauerecke. Hierauf ging er bis zu dem Hochaltare hinvor. In dem Kirchelein war niemand als zwei sehr alte Mütterlein, die viel-

leicht die einzigen waren, welche von dem Berhältniffe zwischen hans und hanna nichts wußten. hans kniete an den Stufen des Hochaltares, auf welchem sich die schmerzhafte Jungfrau Maria befand, nieder. Er legte den Sut neben sich, faltete die Sande und betete. Er betete fehr lange. Dann lofte er die gefalteten Bande auf, neigte sich vorwarts, neigte sich immer mehr und legte fich endlich auf den falten Stein, daß seine Urme auf demselben lagen und seine Lippen denselben berührten. Er füßte den Stein mehrere und wiederholte Male. Dann richtete er sich nach und nach auf und blieb wieder knien und betete wieder. Als er genug gebetet hatte, tat er die gefalteten Sande wieder auseinander, fuhr mit der rechten gegen die Stirne und machte das Zeichen des heiligen Rreuges. Dann nahm er den neben sich liegenden Sut, stand auf und ging wieder in der Kirche gurud. Die Mütterlein machten einen demutigen und firchlichen Gruß gegen ihn mit Reigen des Sauptes. Un der Tur nahm er mit den Fingerspigen Beihmaffer aus dem Becken, bespritte sich das Untlig und machte wieder das Kreuzzeichen. Dann nahm er wieder seine Urt aus der Mauerecke, tat sie auf die Schulter, trat aus der Rirche und feste den But auf.

Bon der Kirche ging er zu dem Kreuze empor. Un demselben legte er wieder den Hut und die Urt ab, kniete auf den flachen Stein, der vor dem Holze lag, er kniete so nahe, daß seine Brust kast dicht an dem roten Stamme war, und betete da wieder. Nachdem er gebetet hatte, nahm er abermals Hut und Urt.

Gegen den Gipfel des Kreuzberges sehen dunkle Waldhäupter herein. Man sieht sie, wenn man den fernen blauen Alpen, die im Güden sind, den Rücken zuwendet. Die Waldhäupter sind durch ein Tal von dem Kreuzberge geschieden, führen den Namen des oberen Waldes und leiten quer über ein Tal in den Langwald. Hans, nachdem er von dem Beten aufgestanden war, wendete gar nicht den Rücken, der gegen Oberplan und

seine Bewohner gerichtet war, sondern sah gegen die Bald: baupter. Er ging in der Richtung gegen fie über den Berg hinab. Im Tale unten beginnen dunnftebende Fohrenftamme, die den Namen der Schieder führen. hans ging zwischen den Stämmen und auf dem sumpfigen Boden, der sich unter ihnen befindet, dabin. Er ging durch die Wiesen, die jenseits der Schieder find, und klomm endlich die Sohen des oberen Baldes hinan, der dichten, verworrenen Baumwuchs und in ihm das eigentümliche Gedämmer schwerer Balder hat. Er klomm mischen den Stämmen immer weiter und weiter hinan. Die Ruppe des oberen Waldes ist ein von Bäumen entblößter Bels, von dem man aus das bohmische Waldland wie ein graues Gewebe liegen und feine Teiche darin wie Lichtblicke glangen sieht. Alls Sans diese Ruppe erreicht hatte, blieb er eine Beile stehen und betrachtete das Land, vielleicht die höchste menschliche Gestalt, die man heute in den Luften hatte erblicken können. Er blieb eine gute Beile stehen und fah hinaus. Die Sonne war nur mehr einen kleinen Bogen bon dem Rande der Westwälder entfernt. Dann ging er wieder weiter.

Er ging jest einen sanften Abhang schief abwärts, der mit Gebüschen, Laubbäumen und Steinen besetzt war. Er ging immer fort. Wo die Dachung des Gehölzes minder schief war und wieder fast sich ebenem Lande gleich gestaltete, tat sich eine längliche Waldwiese auf, auf der neben einem grauen Steinbausen ein Schoppen stand, in den man im Sommer das Heutut, um es im Winter auf dem gefrornen Hochschnee mit Handsschlitten nach Hause zu bringen. Hans stand vor dem Schoppen und sah eine Weile in das Heu hinein. Dann sah er mit der Hand über den Augen nach dem Stande der Sonne. Diese blickte nur mehr durch die niederen, vergoldeten Tannenzweige herein. Dann ging er wieder weiter. Er ging jest durch dichten, dunkelnden Wald. Er ging an starken Stämmen vorüber, die die rauhe Rinde hatten und von deren verdorrten Üsten die grünen Bärte des Mooses herunterhingen. Er ging

an großen Steinen vorüber, die mit einer weichen Gulle bedeckt waren, auf der garte Käden und feuchte Blättchen wuchsen. Er ging auf dem modrigen Boden, der die tausendjährigen Abfälle der Bäume enthielt und dem Tritte keinen Widerstand leistete. Er ging auf keinem Wege, weil er die Gestalt und Richtungen des Waldes auch ohne Weg sehr aut kannte. -Endlich war er an seinem Ziele. Ein sehr hoher Baum stand unter den andern ebenfalls hohen und alten Bäumen des Waldes. Hans lehnte die Urt an den Stamm und sah den Baum an. In feiner Rinde waren die Zeichen der Liebe ein= gegraben: ein Herz mit Flammen, die durch auseinandergehende Striche angedeutet waren, ein Ring, der zwei Namen umfaßte, ein Rreuz, das aus Reilen emporragte, der Name Marias, der aus verschlungenen Buchstaben zusammengesett war, dann andere Namen, in zwei Buchstaben bestehend, oft verziert mit einem Rränglein oder dergleichen, oft ohne Bergierung, zuweilen frisch, so wie die Besitzer noch in Jugend unter den Lebenden wandeln, zuweilen vernarbt und unkenntlich, so wie die Liebenden schon durch Alter eingebückt oder im Grabe bereits zerfallen sind. Der Baum stand sehr boch in die Ubend: luft empor und zeichnete seine Zacken, weil er eine Tanne war, in dieselbe. Die wagrechten Uste ruhten wie die ausgebreiteten Kittiche eines Bogels in der Luft. Un dem Fuße des Stammes lagen einige Steine, als waren fie zum Sigen und Ausruhen hergelegt worden. Auch ging ein schwaches Waldweglein an dem Baume vorbei, auf dem aber hans nicht gekommen war.

Nachdem Hans den Baum so betrachtet hatte, nachdem er eine Weile so gestanden war, knöpste er sich den Rock bis ans Kinn zu und setzte sich auf die Steine, die an dem Fuse des Stammes lagen. Es war der Abend schon sehr stark hereingebrochen, und Hans sah mit seinen Augen in das Dunkel und in die Dämmerung. Die Baumgitter, die emporwachsenden und nun verdorrten Kräuter und der Boden waren nicht mehr zu unterscheiden, nur daß ein seuchter Punkt oder ein

schwaches Wässerlein noch zeitweilig blitzte. Aber endlich hörte auch dieses auf, und es war nur eine einzige Finsternis, in der alles still war.

Hans saß mit dem Rucken an dem Stamme und schlum= merte.

Da kam in der Nacht eine seltsame Erscheinung. Um den Baum wurde es immer lichter und lichter, so daß seine Backen deutlich in der Belle ftanden und erkennbar waren. Der Baum war so boch, daß er bis in den himmel reichte, und bis in den himmel reichte die Belle um feine Backen. In den 3weigen hoch im himmel stand das Bildnis der heiligen Jungfrau, wie es im Kirchlein zum guten Wasser ift, und doch war sein Untlif und feine Buge recht deutlich zu erkennen. Auf dem Haupte war die Krone, aus der Brust standen die sieben Schwerter, und in dem Schofe ruhte der gefreuzigte Sohn. Das Bild hatte den Blumenstrauß in der hand, von dem die Bänder niedergeben, es hatte das ftarre seidene Rleid an mit den Klimmern, mit den gestickten Blumen und den gewundenen Stengeln. Das Untlig aber fab ftrenge, unerbittlich ftrenge auf Sans hernieder. Es sah unverwandt und ernst auf ihn nieder. Da ermannte sich hans, er erwachte, er wandte das haupt aufwarts und fah in den Baum. Der Baum war wieder so klein geworden wie sonst, die heilige Jungfrau stand nicht mehr in den Zweigen, aber ein großes Stuck Mond, das, indessen Sans geschlafen hatte, aufgegangen und über den Bald herübergerückt war, ftand fast gerade über dein Baum, daß seine Zweige glanzten, daß zwischen ihnen lange Lichtstreifen wie silberne Bander auf hans niedergingen und daß die Dinge des Waldes in einem zweifelhaften, aber doch erkennbaren Lichte dastanden. Hans erhob sich bon seinem Site, trat ein wenig seitwärts und sah wieder auf den Baum. Aber es war immer das nämliche. Da fuhr Hans mit der Sand über sein Ungesicht und fagte die Worte: "Es muß etwas Verworrenes gewesen sein, um das ich gebeten habe."

Da nahm er den Rock etwas enger zusammen und drückte die Oberarme gegen den Leib; denn es war ihm im Schlase sehr kalt geworden. Dann ging er wieder gegen den Baumsstamm und griff mit den Händen in der Gegend, wo er die Urt hingelehnt hatte. Alls er sie gefunden hatte, nahm er sie in die Hand, trat weg und sah wieder auf den Baum. Dann sah er noch einmal hinauf, schulterte dann seine Urt und ging von der Stelle fort.

Er ging in anderer Richtung, als er gekommen war, er ging zwischen den Stämmen und an den hie und da von dem Monde beleuchteten Gesträuchen dahin.

Als der Morgen anbrach, an dem die Treibjagd im Langwalde sein sollte, war er schon weit von demselben entsernt. Er ging auf den baumentblößten Höhen dahin, die nicht weit von dem Markte Wallern sich hinziehen.

Der Mann schien ganz gebrochen zu sein. In einer Hütte, die eine halbe Stunde Weges von Wallern liegt, bat er um eine Suppe. Als man ihm dieselbe aus Milch und Mehl gemacht hatte und als er dieselbe getrunken hatte, begab er sich wieder auf den Weg. Er lenkte von der bisherigen Richtung ab und schlug die nach dem Thuswalde ein.

Alls er in seinem Holzschlage angekommen war, legte er sich unter der Bretterhütte in das Heu und in die getrockneten Kräuter des Waldes, die dort zur Lagerstelle waren. Dort blieb er immer liegen, solange die Festlichkeiten in Oberplan dauerten und solange die anderen Holzknechte, welche freie Zeit hatten, zur Beschauung derselben sich draußen besanden. Nur ein paar alte Weiber waren wegen Beschwerlichkeit des langen Weges zurückgeblieben, sie unterhielten das Feuer vor der Hütte, kochten sich und gaben auch Hans zu essen.

Die Jagd im Langwalde war an dem Tage abgehalten worden. Guido stand schon vor Aufgang der Sonne an dem beschriebenen Tännlinge. Weiter unten im Dickichte stand sein Diener, und so waren in dem ganzen Walde die einzelnen

Männer zerstreut, daß das Wild, wenn es vor dem garme der Treiber dahinstrich, zu Schuffe fame und feinen Boll, bevor es in unbesette Reviere ausbrechen konnte, abgabe. Die meisten Schützen zogen diese Urt Jagd bei weitem einer Netjagd bor, weil dem Wilde der Raum gur Flucht gegeben ift und eine Geschicklichkeit erfordert wird, den Augenblick zu benüßen, um das flüchtende Gewild niederzustrecken. Nur das Bolk hatte von dieser Jagd weniger Bergnugen, weil es nicht zuschauen und sich nur an dem heimgebrachten Wilde, an den Sträußen auf den Suten und an den froblichen Mienen der Schützen ergögen konnte. Guido hatte einen Birsch an dem beschriebenen Tannlinge geschossen, ein anderer etwas anderes, und so vergnügt waren alle Schüten, daß man noch ein zweites Treibjagen verabredete, ehe es zu dem Balle auf den Moldauwiesen kame, obwohl dieses zweite Treibjagen nicht in dem ursprünglichen Plane gelegen war.

Un der Ausschmückung und Herstellung der Gebäude auf den Moldauwiesen zu dem großen Tanzfeste wurde auch auf das eifrigste gearbeitet.

Indessen geschah das Außerordentliche, was manche geahnt, manche vorausgesagt und doch wenige eigentlich geglaubt hatten. Hanna wurde öffentlich als Guidos Braut erklärt. Sie sollte mit ihm samt ihrer Mutter auf seine Besitzungen geführt und dort getraut werden. Bon dem Augenblicke der Erklärung an stand immer ein schöner, leichter Wagen vor dem weißen Häuschen, den sie beliebig gebrauchen konnte. Rleider und Schmuck waren auch angekommen. Die Bewohner von Pichlern sahen sie in einem schönen Gewande, um den Hals hatte sie ein glänzendes, kostbares Ding und um den schönen Urm einen goldenen Ring.

Das zweite Treibjagen war in einer andern Waldgegend abgehalten worden.

Jest kum auch die Nacht des Tanzfestes, des letzten Festes, das gefeiert werden sollte. Die Holzgebäude mit allen ihren

Ausschmückungen waren fertig geworden. Unermegliche Buschauermengen strömten von allen Gegenden zusammen und drängten sich in dem Raume außerhalb der Gäulen. Go viele Lichter waren angezundet worden, daß man meinte, der ganze innere Bau lodere im Feuer. Go viele kunstreich gemachte Blumen waren verschwendet worden, daß man meinte, so viele natürliche konnten in zwei Jahren nicht in Dberplan wachsen. Die Herren und Frauen waren so schön, so außerordentlich schön, daß alles, was man bisher gesehen hatte, nur ein Spielwerk und ein kindisches Ding dagegen war. Gie führten angenehme Tange auf, Menuette und andere. Das feinste Backwerf und sufe Weine wurden an die Frauen verteilt. Das Höchste waren Spiele und Masken. Es waren Schäfer und Schäferinnen, Bauern und Bäuerinnen, Jager, Bergleute, Bauberinnen, dann Götter und Göttinnen, insbesondere Benus und Adonis zugegen. Hanna nahm schon an dem Feste in dem kostbaren Gewande der vornehmen Frauen Unteil. Erst gegen Morgen entfernten sich die Gaste, erloschen die Lichter und begaben sich die mit Verwunderung überladenen Zuschauer auf den Beimweg.

Der Tag war der Ruhe gewidmet. Der nächste war zur Abfahrt bestimmt.

Als dieser Tag angebrochen war, geschah der Abzug aller Herren und Frauen zu Wagen und zu Pferd mit Dienerschaft und Troß, wie es der Jagdmarschall vorher bestimmt hatte. Hanna und ihre Mutter, die bereits Dienerinnen hatten, waren in dem Zuge.

In Dberplan und in der Umgegend war es nun leer und stille. Das Gebäude auf den Wiesen wurde abgetragen, das Gerüste im Stegwalde wurde abgebrochen, und bald war das Ganze in der Erinnerung der Menschen wie ein Traum.

Nach einiger Zeit kam die amtliche Kunde von der Vermählung Hannas und Guidos. Die Leute sagten, daß sie in einem sehr schönen Schlosse wohne und daß auch die Mutter in demselben sige, aber traurig sei. —

Hans hatte lange nach diesen Ereignissen erst erzählt, was ihm am beschriebenen Tännlinge begegnet wäre.

Jahre nach Jahren waren vergangen. Hans blieb immer im Holzschlage. Alls seine Schwester, die geheiratet hatte, kurz nach ihrem Manne gestorben war, nahm er die drei hinterlassenen Kinder zu sich und ernährte sie.

Alls nach vielen Jahren Hanna wieder einmal in die Gegend kam, begegnete sie Hans. Sie suhr eben auf dem Wege zwischen Pichlern und Pernek. Sie hatte eine dunkle, samtne Überhülle um ihren Körper und war in dem Wagen zurückgelehnt. Ihr Ungesicht war sein und bleich, die Uugen skanden ruhig unter der Stirne, die Lippen waren ebenfalls schier bleich, und der Leib war runder und voller geworden. Hans, dessen Ungesicht Furchen hatte, stand auf dem Wege. Er hatte sich an ein mit Leinwand überspanntes Wägelchen gespannt, in dem er die drei Kinder eben in seinen Holzschlag führte. Hanna, die ihn nicht kannte, wollte dem armen Manne eine Wohltat erweisen und warf ein Taler aus ihrem Wagen auf die Erde. Hans aber hatte sie gar wohl erkannt.

Er ließ später den Taler in eine Fassung geben und hing ihn in dem Kirchlein zum guten Wasser auf, wie man silberne oder wächserne Füße und hände in solchen Kirchen aufzushängen pflegt. ——

Alls eine Zeit nach Hannas Vermählung sich ihre Gespielinnen an den Abend ihres ersten Beichttages erinnerten und sagten, daß Hannas Voraussagung in Erfüllung gesgangen sei, daß sie nun schöne Kleider habe mit gewundenen Stengeln und Golds und Siberstickerei und daß sich an ihr die Gnade der heiligen Jungfrau recht sichtlich erwiesen habe, erwiderte der uralte Schmied in Vorderstift: "An ihr hat sich eher ihre Verwünschung als ihre Gnade gezeigt — ihre Weissheit, Gnade und Wundertätigkeit haben sich an jemand ganz anderem erwiesen."



## Inhalt des zweiten Bandes

| Abdias (1842)             |    |     |   |   |  |   | 5   |
|---------------------------|----|-----|---|---|--|---|-----|
| Das alte Siegel (1843)    |    |     | • | • |  |   | 109 |
| Brigitta (1843)           |    |     |   |   |  | • | 173 |
| Der Hagestolz (1844).     |    | •   |   |   |  |   | 237 |
| Der Waldsteig (1844).     |    | •   | • |   |  |   | 367 |
| Zwei Schwestern (1845)    |    |     |   |   |  |   | 437 |
| Der beschriebene Tännling | (1 | 845 | ) |   |  |   | 599 |



Druck des 18.—20. Laufends von der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig



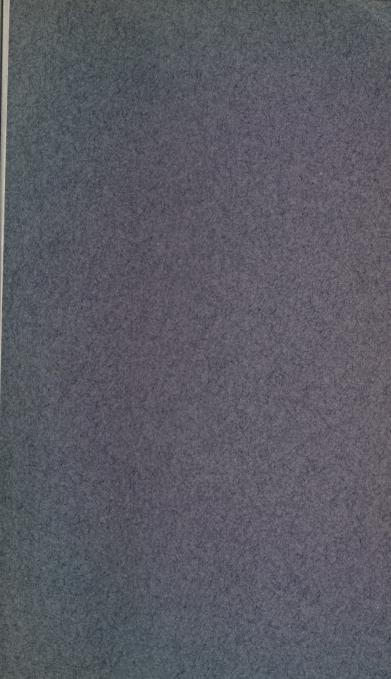



## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

